

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



P 4673



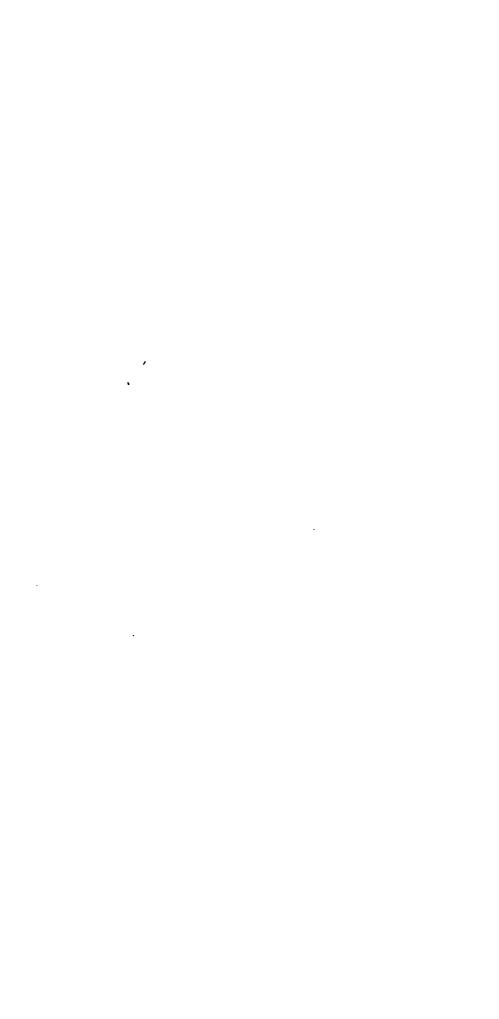

# Bistorische Zeitschrist

herausgegeben von

# Seinrich von Sybel, a. 5. Professor ber Geschichte an ber rheinischen Friedrich-Bilhelme-Universität an Bonn.

Achter Band.

Münden, 1862. Literarisch artistische Anstalt ber 3. 6. Cottaigen Suchenblung.

# 162023

CTARE LIBRARY

# Inhalt.

|                                                    |                |          |                   | Sette. |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|--------|
| I. Beitrage gur türkifchen Gefchichte. Bon C       | Ebuarb         | Rein     | ıann .            | 1      |
| II. Die Jonifchen Infeln unter venezianische       |                |          | Bon V             |        |
| von Reumont                                        |                | •        |                   | . 13   |
| III. Bur Gefchichte Belgiens. Bon Felig &          | iebrech        | t        |                   | . 38   |
| IV. Ginige Erlauterungen gu bem Senbichreiben      | ı: "Die        | historis | che <b>Ari</b> ti | it     |
| und bas Bunber." Bon Albrecht Ri                   |                | •        | •                 | . 85   |
| V. Bur Burbigung ber Ritichl'ichen "Erlauter       | ungen".        | Bon E    | Belle             | r 100  |
| VI. Bur Beurtheilung Friedrich Chriftoph Sch       | _              |          |                   | . 117  |
| VII. Der Fürftentag ju Eribur im Jahre 1070        | 6. <b>B</b> on | A. S     | häfer             | . 141  |
| VIII. Ueberficht der historischen Literatur des Ja |                |          |                   |        |
| 6. Deutsche Provinzialgeschichte (Schlug.)         | •              |          |                   | -      |
| Die öfterreichischen Stammlanbe                    |                |          |                   | . 150  |
| Böhmen. Mahren. Schlefien                          |                |          |                   | . 157  |
| 7. Belgien                                         |                |          |                   | . 187  |
| 8. Niederlande                                     | •              |          |                   | . 215  |
| 9. Schweben und Rorwegen .                         |                |          |                   | . 231  |
| 10. Danemart                                       |                |          |                   | . 258  |
| 11. Ungarn und Siebenbürgen .                      | •              |          |                   | . 260  |
| 12. Die Türtei. Griechenland .                     | •              |          |                   | . 262  |
| 13. Rufland, bie Offfeeprovingen (einschließ       | lich Bre       | uken ur  | ıb Bom            | le .   |
| mern) und Bolen                                    |                | •        |                   | . 264  |
| 14. Aften. Oftafien. China und Japan               | •              |          |                   | . 280  |
| 15. Inbien. Borberinbien .                         |                |          |                   | . 284  |
| 16. hinterindien und der indifche Archivel         |                |          |                   | . 285  |

# Inhalt.

|            |                  |         |          |          |         |         |         |                  | •    | Zeite. |
|------------|------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|------------------|------|--------|
|            | 17. Borberafi    | en      | •        | •        | •       | •       | •       |                  |      | 286    |
|            | 18. Sprien u     | nd Pa   | lästina  |          | •       | •       | •       | •                |      | 287    |
| <b>B</b> e | ilage. Nachri    | chten v | on ber   | historis | chen Co | mmistio | n bei b | er <b>K</b> önig | lidy |        |
|            | Bagerifchen 2    | tabemi  | e ber 2  | Biffenfe | haften. | Dritter | Jahrg   | ang. Fi          | inf. |        |
|            | tes Stüd.        |         |          |          |         |         |         |                  | •    |        |
| IX.        | Oliver Cromv     | eA. L   | 30n Re   | inhol    | b Ba    | uli     | •       |                  |      | 289    |
| X.         | Ueber bie Ent    | stehung | bes R    | önigre   | ichs be | iber Si | cilien. | Bon D            | laş  |        |
|            | Bübinger         | •       | •        |          |         |         | •       | •                |      | 835    |
| XI.        | Bur Beurtheilu   | ing H   | inrich b | es Zn    | eiten.  | Bon V   | lubolf  | Using            | er.  | 372    |
| ХII        | . Uebersicht ber | histori | chen Lit | eratur   | bes 3   | ahres 1 | 861. (G | öchluß.)         |      |        |
|            | 19. Die Schn     | eiz     | •        | •        | •       | •       | •       | •                |      | 430    |
|            | 20. Franfreid    | )       | •        |          |         |         | •       | •                |      | 457    |
|            | 21. Spanien      | und P   | ortugal  |          | •       | •       | •       | •                | •    | 502    |
|            | 22. England      |         | •        |          | •       |         | •       | •                |      | 505    |
|            | 23. Italien      |         | •        | •        | •       |         |         | •                |      | 535    |
|            | 24. Amerita      | •       | •        |          | •       | •       | •       | •                |      | 552    |
|            | 25. Afrita       |         |          | •        |         |         |         | •                |      | 555    |
|            | 26. Nachträge    |         | •        | •        | •       |         | •       | •                | •    | 556    |
|            |                  |         |          |          |         |         |         |                  |      |        |

## Berichtigungen.

Seite 352 3. 11 v. o. ftatt tildischen lies türkischen.

— 367 3. 2 v. u. flatt SS. 743 lies Mon. Germ. SS. VII, 743.

3m 7. Banbe ber Beitschrift bittet man nachträglich Folgenbes ju ver-

- 6. 489 3. 3 ftatt bem Rhein lies Rain.
- 6. 493 3. 25 ftatt Babes lies Babers.
- 6. 493 3. 27 flatt Grafen lies Genfer.

# Beiträge zur türfifden Gefcichte.

Bon

### Dr. Eduard Reimann.

1.

Ueber ben Berfall ber Janitscharen im sechzehnten Jahrhundert.

So wenig wir geneigt sein mögen, der Erforschung der türkischen Geschichte Zeit und Kräfte zu widmen: so oft sehen wir uns bei versichiedenen Gelegenheiten genöthigt, nach Bearbeitungen derselben zu greisen, um uns daraus zu belehren. Zum Glück besitzen wir deren in den sehr umfassenden und verdienstwollen Büchern von Hammer und Zinkeisen. Freilich wird die übermäßige Aussührlichseit die Meisten leicht zurückschrecken; aber dem Staatsmann und allen Gebildeten ist auch noch ein anderes Mittel geboten, sich über die Grundlagen der osmanischen Nacht und die Ursachen ihres Berfalles gründlich und angenehm zu unterrichten. Jeder Freund der Geschichte kennt das vortreffliche kleine Gemälde, welches uns Ranke davon um die Zeit, da der erste Theil des Werkes von Hammer erschien, in seinem Buche "Fürsten und Völker von Süd-Europa" auf etwa hundert Seiten gezgeben; es war, wie wenn die Sonne die Dämmerung vertreibt.

Als vor einigen Jahren die dritte Auflage nöthig wurde, da hat der unermüdliche Forscher wie dem ganzen Lande, die sehr belehrende Borrede nicht ausgenommen, so auch dem Abschnitt über die Osmanen eine forgfältige Durchsicht angedeihen lassen. Wan erkennt dies

am leichteften an den langeren Zufaten; doch finden fich im Einzelnen nicht minder mannigfache Berbefferungen 1).

Auch die schönen Erläuterungen über die Urfachen, welche den Berfall ber Janitscharen allmählig herbeigeführt, haben von bicfer Durchficht Gewinn davongetragen. Doch ift gerade hier, wenn ich mich nicht täusche, noch eine Aenderung nothwendig. Ranke erzählt nach ber Relation des Benetianers Morofini vom Jahr 1585, die Janitschasen hätten bei der Thronbesteigung Selim's II. im Jahre 1566 durch inen Aufstand erlangt, daß nicht nur das bei folden Gelegenheiten übliche Beichent von 3000 Aspern gewährt und ihr Cold erhöht, fondern ihnen auch das Versprechen gegeben worden fei, ihre Rinder follten, wenn fie erwachsen waren, unter die Janitscharen aufgenommen werden. Diefe lette Forderung erwähnt Binfeifen nicht an der Stelle, wo er ben Aufstand ergählt (Gefch. des Doman. Reiches in Europa II. 915), sondern er folgt bort hammer, ber davon nichts weiß2); aber im 3. Bande holt er S. 252 das Uebersehene nach und ftimmt alfo mit Rante gang überein. Die Relation Morofini's liegt nun auch gedruckt vor bei Alberi III. 3, 253 ff. Die uns hier angehende Stelle fehlt zwar barin; allein ba Alberi die Relationen, mas mir fehr bedauern muffen, überhaupt nicht mit beutscher Corgfalt herausgegeben hat, fo läßt fich baraus noch teineswegs auf eine Ginschiebung fcliegen. Wir betrachten alfo, bis das Gegentheil bewiefen wird, den Bufat, welchen die Abichrift der Gothaer Bibliothet enthält, für echt.

Nun findet fich allerdings bei einem wohlbefannten Geschichtfchreiber des 16. Jahrhunderts eine Stelle, welche der neuen folgen-

<sup>1)</sup> Ich ware baber begierig zu wiffen, ob die auf Cabrera beruhenden Borte S. 378 "und man hörte feitdem am Bruffeler hofe eine Glode zu lutherischem Gottesdienst läuten," gegen deren Richtigkeit ich in meinem Auffatz "über die Beiheirathung des Prinzen Wilhelm von Cranien mit Anna von Sachsen" (Programm der Realichule 3. heil. Geist in Breslau vom 3. 1855, S. 20) geglaubt habe mich erklären zu muffen, aus Bersehen oder mit Absicht stehen geblieben sind.

<sup>2,</sup> Binteifen fchreibt bort auch Cammer nach, bag 3000 Aspern 60 Dufaten betragen; aus feiner Auseinandersetzung III. 800 ergiebt fich aber, bag
fie nur 50 Dutaten gelten tonnen. Binteifen hat im 3. Bande vergeffen, Diefen Brethum zu berichtigen; II. 5% fieht richtig 3000 Aspern ober 50 Dutaten.

reichen Forderung der Janitscharen erst bei Gelegenheit der Throndesteigung Murad's III. (Dezember 1574) gedenkt. Thuanus berichtet nämlich 61,3: Dieser Herrscher ließ den Janitscharen, damit sie desto ruhiger wären, jedem sogleich 50 Sultanine überreichen und erhöhte für die Zukunst ihren Sold. Außerdem vermehrte er ihre Zahl um 2000, so daß es deren jeht 16000 giebt, und gestattete ihnen, daß ihre Söhne, sobald sie herangewachsen wären, in die Listen der Janitscharen eingetragen würden und daß die im Kriege Verstümmelten frei von Dienst und auf öffentliche Kosten unterhalten werden sollten.

Diese Stelle hat man, wie es scheint, übersehen, da sie mitten in der Darstellung polnischer Angelegenheiten steht; aber wenn man sie auch gekannt hätte, konnte man zweiseln, ob ihr Ansehen stark gerung wäre, das Zeugniß Morosini's zu entkräften, zumal da das türztische Tagebuch Gerlach's, der damals in Konstantinopel im Dienste des östreichischen Gesandten stand und sich gewöhnlich sehr unterrichtet zeigt, von solchen Bewilligungen nichts weiß. Seite 70 meldet er, daß zu Galata und Konstantinopel an den vornehmsten Orten starke Wachen bestellt worden wären, um Aufruhr der Janitscharen, Samozglauen (Abschem Oglan) und Anderer zu verhüten. Wenn das gelang, — und wir hören nicht das Gegentheil, — wie kam der Sultan dazu, solche weitgehende Zugeständnisse zu machen? So sonnte man weiter fragen und sich in seinen Zweiseln dadurch nur bestärkt sühlen.

Gleichwohl war Thuanus gut unterrichtet, wie uns eine neue Quelle lehrt, welche freilich durch ihre Umgebung den Blicken der Forscher leicht wieder verborgen bleiben kann. Es gewährt mir daher ein besonderes Bergnügen, die Aufmerksamkeit auf sie hinzulenken.

Um 14. Dezember 1574 erschien Andreas Taranowsti als polnischer Gesandter in Konstantinopel's), und am 6. Januar 1575 schrieb er an den damaligen Reicheverweser, den Erzbischof von Gnesen Jakob Uchansti. In diesem Bricke, welchen Theiner in den Annales ecclesiastici II. 91 veröffentlicht hat, erzählt nun Taranowsti: "Die Janitscharen conspirirten drei Tage nach der Ankunst des neuen Sultans unter einander, weil derselbe die Zügel der Regie-

<sup>3)</sup> Gerlach hat nicht unterlaffen, unter bemfelben Datum feiner Ankunft ju gebenten. (S. 70.)

rung ohne ihre Einwilligung und Kenntniß übernommen hätte; mit schnellem Entschluß traten ihnen der Herrscher und Mehemed Bascha entgegen, indem sie sich zugleich nach ihren Forderungen erkundigten. Die Janitscharen stellten fünf Bedingungen auf, welche Sultan Murad ihnen ohne Schwierigkeit bewilligte." Und num solgt eben das, was wir oben von Thuanus gehört haben. Wenn Taranowski statt der 50 Sultanine 75 Thaler angiebt, so entsprechen beide Summen einander ganz genau; denn der Thaler war 40, der Sultanin 60 Aspern gleich (Zinkeisen III. 800).

Dieser Bericht ist erstens gleichzeitig; er stammt serner von einem Manne, welcher mit den türkischen Berhältnissen schon von früster her bekannt war und von dem französischen Gesandten, wenn nicht anderswoher, alles erfahren haben mochte; denn mit diesem stand er, wie er selbst erzählt, auf freundschaftlichem Fuße, weil Heinrich III. zu der Zeit auch noch König von Polen war. Die Correspondenz des damaligen französischen Gesandten ist leider sehr lückenhaft erhalten, wie und Charrière in den Négociations de la France dans le Levant (III. 577, Anmerk.) belehrt, und giebt keine Ausschlüsse.

Wenn Taranowsti melbet, daß das Geschent drei Tage nach der Thronbesteigung gegeben wurde, so stimmt er darin mit dem türkisschen Geschichtschreiber Selaniti (bei Hammer IV. 14) überein. Die Zahl der Janitscharen berechnet Hammer nach dem Geschent auf 14000 Mann (S. 611); eben so viele nennt Taranowski. Auch die Verzmehrung um 2000 Mann entbehrt nicht bestätigender Zeugnisse, wieswohl sich dazwischen andere Angaben sinden 4). Endlich das Stillsschweigen Gerlach's kann den Bericht Taranowski's nicht verdächtigen. Die Erinnerung an die unruhigen Auftritte des Jahres 1566 bewirkte, daß die Forderungen der Janitscharen ohne weiteres bewilligt wurden, und die Verschwörung artete daher in keinen Aufruhr aus.

<sup>4)</sup> Die "turze Relation ber Land. und Seemacht" aus bem 3. 1575 (III. 2, 313) spricht von wenigstens 12000 Mann; bie von Tiepolo (ebenb. 141) sagt, die Janitscharen seien auf die Zahl von 12000 heruntergebracht; die sogenannte Relation Floriani's vom 3. 1579 (bei Zinteisen III. 254. Anm. 1) nennt 19000, Contarini 1583 (III. 3, 220) sogar 19000, Morosini (ebend. 258) wieder 16000. Bahrscheinlich bezeichnete 16000 den Sollfand.

Sehen wir uns zum Schluß noch zwei gedruckte venetianische Relationen genauer an, so werden wir sie im besten Einklange mit der nen gewonnenen Thatsache sinden. Im Jahre 1573 meldet Garzoni (bei Alberi III. 1, 415), die Unternehmungen gegen Malta, in Ungarn, gegen Eppern, und die Schlacht von Lepanto hätten so große kuden in die Reihen der Janitscharen gemacht, daß man sich genöthigt gesehen, viele Söhne von Türken und alle Söhne der gestorbenen Janitscharen auszunehmen, um nur die Zahl von 13—14000 zu ergänzen. Was einmal und aus Noth geschah, das war noch kein Herkommen, kein Geset; aber gerade dieser Vorgang bewog die Janitscharen, dei der Thronbesteigung Murad's Ende 1574 sene Forderung auszustellen, die von allen die solgereichste war, und eine andere Relation aus dem Jahre 1575 (Alberi III. 2, 313) sagt daher nun ganz richtig: "es ist ein gesührt, daß unter die Janitscharen ihre Söhne einstreten."

Benn wir das Zengnig bes polnischen Gefandten aus den angeführten Gründen, wie ich glaube, für vollgiltig erachten und willtommen beigen milffen: fo ergiebt fich, daß Morofini zwei verfchiebene Greigniffe irrthumlich in eine jufammengezogen hat. Zugleich aber laft fich nun erft die Angabe Gargoni's in ihrer gangen Bedeutung ertennen. Go lange Morofini's Nachricht feinem Zweifel unterlag, mußte man, wie Binteifen thut (III. 248), die Neuerung, von welcher Garsoni fpricht, nur in der Aufnahme junger Turfen feben; die zweite bafelbit erwähnte Reuerung war mithin eigentlich gar feine. Da fie aber boch ale eine folche bezeichnet und außerdem der Erfat auf die Sohne ber perftorbenen Janiticharen beichranft murbe, mas jest wohl erflärlich ift, vorher aber geradezu unverftandlich war: fo tonnte man leicht dabin tommen, der gangen Stelle nicht gu trauen. Und ohne Zweifel hat beswegen Rante nach feiner porfichtigen Beife von ibr in ber neuen Auflage feinen Gebrauch gemacht. Allein fortan werben wir es mit boller Gicherheit thun burfen.

Wer aber einen bedeutenden Moment in der Entwickelung einer wichtigen Staatseinrichtung anderswohin fetzt, als seine Borgänger, ber hat vielleicht auch die Pflicht, das Ganze zuletzt noch ins Auge zu fassen und die Einzelheiten danach neu zu ordnen. Ich will baber auch dieses jetzt versuchen.

Die Janitscharen, welche so lange Zeit der Kern und Nerv der osmanischen Kriegsmacht und der Schrecken der europäischen Heere gewesen sind, wurden anfänglich, wie bekannt, nur aus geraubten Shristensnaben gebildet; sie mußten zuerst als Abschem Oglan eine harte Schule der Zucht durchmachen und dursten, wenn sie endlich in die Reihen jener Truppengattung eingetreten waren, keine Weib nehmen, keinen eigenen Heerd gründen. Aber im Laufe des 16. Jahrhunderts änderte sich hierin mancherlei. Um 1533 fand Benedetto Ramberti verheirathete Janitscharen, und von einem späteren Benetianer hören wir, daß es zuerst denen gestattet wurde, die an den Grenzen standen oder durch den Krieg zum wirklichen Dienst weniger brauchbar geworden waren; doch gehörte dazu die besondere Erlaubnis des Agas der Janitscharen 3).

Eine so eigenthumliche, der menschlichen Natur widersprechende Einrichtung läßt sich aber nur halten, wenn sie mit der äußersten Strenge behauptet wird; einzelne Ausnahmen reißen allmählig sicher die gezogenen Schranken hinweg. Und so geschah es denn auch hier und noch unter Soliman I.; denn gegen Ende der achtjährigen Regierung Selim's II. gab es doch schon eine große Anzahl von Söhnen, die soweit herangewachsen waren, um die Hakenbüchse tragen zu können.

Eine zweite Neuerung bahnte sich ebenfalls vielleicht schon unter Soliman, gewiß aber unter seinem Nachfolger den Weg. Durch besondere Gunft fanden nämlich unter den Janitscharen auch geborene Türken Aufnahme. Ob die letzteren die strenge Zucht der Abschem Oglan ganz durchgemacht haben mußten, kann zweiselhaft sein ). Allein als um 1572 die Noth gebot, die starkgelichteten Reihen der Janitscharen plöglich auszusüllen, als man deshalb alle Söhne der gestorbenen Janitscharen und viele junge Türken in dieses Corps einstellte: da sah man sich, wenigstens für diesmal, gezwungen, von jener Borzbedingung abzustehen.

<sup>5)</sup> Rante S. 63. Soranzo (1581) bei Alberi III. 2, 247.

<sup>6)</sup> Georgevit bei Zinkeisen III. 248. Anmerk. Barbaro III. 1, 305. Benier III. 2, 298. Rach Barbaro (1573) müßte man die Frage wohl verneinen; bei Garzoni (1573) scheint es, daß man nur in der Roth eine Ausnahme machte.

Die erfte Neuerung, welche bei biefer Gelegenheit ftattfand, verswandelte sich sehr bald in ein Herkommen, indem es die Janitscharen schon Ende 1574 dahin brachten, daß ihre Sohne gesetzlich das wurden, was die Bäter waren. Die zweite blieb dagegen noch eine Zeitstang ein Ausnahmefall, und nur Gunst verschaffte wie vorher einzelnen jungen Türken Eintritt in die Janitscharen, die eine ähnliche Noth zwang, von dem schon einmal gebrauchten Hilfsmittel wiederum Gesbrauch zu machen.

In bem langen Kriege nämlich, welchen Murad III. mit Berfien führte, erlitten nicht nur die Beere des Gultans ungewöhnlich ftarfe Berlufte, fonbern die Bahl der Janitscharen ward außerdem noch ebenso wie die der übrigen Truppen vermehrt und auf etwa 24000 Mann gebracht, um ben Gieg zu erzwingen; und ba es nicht binreichte, die porhandenen Abichem Oglan vorzeitig in den Rrieg gu fdiden, fo nahm man abermals ju jungen Türken die Buflucht. Schon 1586, hören wir, daß dies geschah. Man gewöhnte fich allmählig an bie Beranderung, und bald fanden Türfen und Chriften gemeinschaftlich ihren Bortheil dabei. Diefe wollten natürlich ihre Rinder behalten; bagegen wünschten jene, die ihrigen dort unterzubringen, und fie gaben beshalb ihre Gohne gu biefem Zwede den Chriften 7). Die, welche bie Aushebung ju beforgen hatten, wurden bann von beiden Seiten bestochen. Davon lernten darauf die Janiticharen ebenfalls und zeigten fich bereit, gegen Geld fremden Rinbern Aufnahme gu verschaffen. 3m Jahre 1593 berichtete Lorenzo Bernarbo, daß ber größte Theil ber Abichem Oglan aus Türfenfnaben beftanbe 8). Man ficht, die Umwandlung, die innerhalb eines Zeitraums von 20 3ahren ftattgefunden , tounte nicht ftarter fein. Buerft wird diefe Truppengattung einzig und allein aus Chriftenfnaben gebilbet; bann treten Die Gobne ber Janiticharen ein, und auch Türfen finden Aufnahme : allmählig machen die letteren den Sauptbeftandtheil aus.

<sup>7)</sup> Die beiben Momente, welche 1640 Contarini bei Rante G. 69 an-

<sup>8) 3</sup>ch benute hier bie Relationen von Benier (Albert III. 2,297.298), von Moro (3, 343. 344), Bernardo (2, 331—333), Zane (3, 392) aus ben 3abren 1586, 1590, 1593 und 1594. Bon Moro und Zane hat auch Zinkeisen bei biefer Gelegenheit noch nicht Gebranch machen können.

, 18

Ben aber bie Zusammensegung fich anderte, wie sollte ba ber ate Geift fich erhalten? Morofini bemertte icon 1585, die Janiticharen waren nach der Meinung berer, welche fie früher gesehen bat ten, nicht mehr fo treiflich wie ehebem; aber er fand boch noch, bag fie fich im Ganzen wohl ausnähmen und ihre Buchie ziemlich gut zu führen wüßten (3, 25%). Giovanni Moro schrieb 1590, sie hatten von ihrer alten Tapferfeit und ihrem alten Rufe febr viel verloren. Lorenjo Bernardo nannte fie drei Jahre fpater ein feiges und erbarmliches Bolf. Endlich Matteo Zane verglich fie 1594 mit denen der früheren Beiten. "Diefe, fagt er, zeichneten fich durch Treue und Gehorfam gegen ihren herrn aus; in geordneten Reihen tampften fie alle jufammen mit großer Rraft und vortrefflicher Disciplin; fie waren erzogen und gewöhnt, jedes Ungemach zu ertragen. Aber jest ist ihre Treue und ihr Gehorfam hin, vermindert haben sich auch die übrigen Eigenschaften, und fie ergeben fich mehr als sonft bem Dlüßiggang und der Bequemlichfeit."

Den (Frund für diese Umwandlung findet Matteo Zane dann in der Leranderung ihrer Bestandtheile. Es fehlte nur noch, daß das ursprüngliche Element ganz aus ihren Reihen verschwand; das geschah um 1640.9).

Jedoch ich verfolge diese Entwickelung nicht bis in das 17. Jahrhundert hinein, besonders weil die venetianischen Relationen aus dieser Zeit noch nicht durch den Druck allgemein zugänglich geworden sind; ich kehre vielmehr noch einmal zu dem Ende des Jahres 1574 zurlick.

2.

### Der Brubermord Murab's III.

Wenn Taranowsfi, so wird der Kundige fragen, über den Regierungsantritt Murad's III. so schähdere Mittheilungen enthält, erzählt er uns denn nichts von der Erwürgung der Brüder des Sultans, worüber Zinleisen sich in Widerspruch mit Ranke befindet? Allerdings giebt uns auch über dieses Ereigniß der polnische Gesandte Nachricht, und er legt uns dadurch die Pflicht auf, die verschiedenen Zeugnisse noch einmal zu prüsen.

.. --

<sup>9)</sup> Rante &. 69.

Boren wir juvorberft, mas Rante bavon melbet. "Bon einem türlifchen Gultan, ichreibt er S. 41, finde ich doch recht ichon, was eine unferer Relationen von ihm ergablt. Man tennt jenes entfesliche Bertommen, vermöge beffen die Gultane ihr erftes Gefchaft nach bem Tobe bes Baters fein liegen, ihre Brilber ju ermorben. Uralt war co nicht; Domane Bruder ftritten in feinen Schlachten; boch allmahlig war es unverbrüchtich geworben. Murad nun, fagt bie Relation, ba er von Bergen mild war und fein Blut feben fonnte, wollte fich weder auf den großherrlichen Stuhl fegen, noch feine Anfunft in der Stadt befannt werben laffen, ehe er die neun Britder, die ihm im Serai lebten, por bem Tobe ficher geftellt hatte. Er fprach hierüber mit feinem Maallim, mit bem Dufti, mit andern Gelehrten. Aber fo bringend ichien diefen die Rothwendigfeit , bag er fie auf feine Beife überzeugen tonnte. Er felber vielmehr, nachbem er fich achtzehn Stunden lang gehalten, mußte fich endlich bequemen. Dann rief er ben Borfteber ber Stummen, zeigte ihm ben Leichnam feines Baters und gab ihm neun Tilder, die neun Britder ju erwirgen. Er gab fie ihm, jedoch mit Thranen."

In der That, mitten in dem Schauer über einen fo granenvollen Gebrauch freuen wir une biefes menichlichen Gefühles, bas vergeblich gegen bie Ausführung jenes Berfommens anfampft, und ungern entfoliegen wir une, ben ichonen Bug aus bem leben eines Gultans au ftreichen; aber ber Wahrheit ju Liebe werben wir es vielleicht boch thum muffen, wie es Sammer und Zinfeifen fcon gethan haben. Bener berichtet gang turg (IV. 12): "Das erfte Gefchaft noch in ber Racht war ber tanunmäßige Mord von funf Brüdern, möglichen Rebenbuhlern des Thrones." In der Anmerfung beruft er fich in Bejug auf die Bahl ber Umgebrachten auf feine türfifden Quellen , auf Berlach und andere driftliche Schriftsteller, und was die Beit betrifft, fo bemerft er gegen jene von Rante benutte Relation vom 3. 1590: Die vemanifden Gefdichtidreiber fagen ausbrudlich, bag ber Dlorb noch in ber Nacht (wo ber Gultan in Konftantinopel anfam) geicheben." Eben fo berichtet Binteifen (III. 382), nur daß er, fich an Gerlach anschliegend, ausführlicher ergahlt. Doch hören wir lieber letteren felber: "Gben biefen 22. (Degbr.) hat er feine fiinf Brüber, beren Eltefter acht Jahr alt gewesen, für fich forbern und fie mit einander (ob es schon der Mophti, weil sie noch jung und Er sich vor Ihnen keiner Meuterei zu besorgen hätte, widerrathen, daß er sie derowegen noch so bald nicht hinrichten sollte,) danach vor seinen Augen von Stund an erwürgen lassen und gesaget: So werd ihm keiner davon verzuckt, der ihm ein Aufruhr im Kaiserthum anrichten könne."

Trot diefes, wie es scheint, wohl begründeten Widerspruchs hat Rante bie gange Stelle boch unverändert in der neuen Auflage fteben Er felbst giebt für fein Verhalten feinen Fingerzeig; aber wenn ich mich nicht irre, so hat ihn, obwohl er sich nicht darauf beruft, jene Relation Morofini's bagu bestimmt, die ich oben einer Berschmelzung von zwei Ereigniffen in eine überführt zu haben glaube. Dort heißt es (Alberi III. 3, 286): "Sultan Murad fonnte fich, fobald er zur Herrschaft tam, von jedem Argwohn frei machen burch den Tod seiner fünf Brüder, von denen der alteste nicht das neunte Jahr überschritten; und das ward ihm nicht allein nicht zur Graufamteit gerechnet, fondern durch die Entscheidung des Mufti mar er gezwungen es zu thun zur Erhaltung des Staates." Dan fieht, die Erzählung Morofini's läßt fich mit jener andern aus dem Jahre 1590 vereinigen, ausgenommen, daß hier eben fo wie von den osmanischen Befchichtschreibern und Gerlach nur fünf Brüder genannt werden, und diefe Angabe scheint um so weniger bezweifelt werden zu durfen, da Gerlach die Garge ber Getöbteten felber gefehen hat (Tageb. S. 79) Es fommt jest hingu, daß auch Taranoweli mit biefer Rahl übereinstimmt.

In Bezug auf den Mufti stehen sich die Berichte Gerlach's und Morosini's ganz entgegen; dort rath er, die Erwürgung zu verschieben, hier zwingt er den Sultan es sogleich zu thun. Um so begieriger werden wir bei solchem Zwiespalt sein, die Nachrichten Taranowski's zu hören.

"Sultan Selim, schreibt der polnische Gesandte, starb am 15. Dezember (nach Hammer III. 616, den 12.), aber nichts desto weniger wurde sein Tod bis zum 20. verborgen gehalten und indessen sein, Sohn, Sultan Murad, aus Autahia (Gerlach S. 70 Magnesia) herzbeigerusen. Dieses Interregnum verlief wider Erwarten still und friedlich durch die Rlugheit des Wehemed Pascha, welcher nach dem Tode des Kaisers aussprengen ließ, er wäre von den Nerzten ausgegeben,

und, um Unruhen zu verhüten, auf allen Strafen Bachen ausstellte. Daranf landete ber neue Sultan Murad eine Meile von Ronftantinopel am Meer Schideram in einer Trireme und zog mit Anbruch des folgenden Tages in Konstantinopel ein, ohne daß es jemand wußte mit Auenahme des Pafchas und des Agas der Janitscharen, die, nachdem fie ihm in aller Frühe mit zehn und mehr geschmückten Bferben entgegengegangen maren, ibn in die Stadt führten. Bier ftieg er auerft beim Tempel des heiligen Job ab 10), und nachdem er von den Bafchas begrüßt worden war, ließ er fich über ben Tod feines Baters nabere Austunft geben und fragte bann nach feinen Brübern. Als er vernommen, daß fie am Leben und gefund waren, schickte er fogleich ben Anführer ber Janitscharen nach dem königlichen Balaste, und er wollte nicht eher ben Fuß aus dem Tempel feten, als bis er gehört hatte, daß feine fünf Brüder erwürgt waren. Run erft ward öffentlich und ju gleicher Zeit der Tod des alten und die Ankunft bes neuen herrschers von den Thurmen und in den Deoscheen verfündigt. Doch war turz vorher auf allen Strafen aus Furcht vor einem Aufstand alles voll von Janitscharen 11). Als jene Anaben getöbtet und der Anführer der Janitscharen jurudgefehrt mar, gingen auch die Bofbeamten seines Baters ihm entgegen. Bon da besuchte er eine Moschee nach der andern und betrat dann den königlichen Balaft. In derfelben Stunde, wo er hier einzog, ließ er die Leichname bes Baters und ber Brüder hinausbringen nach der Sophienkirche und begleitete fie nicht weiter als bis jum Thore; die Baschas aber trugen ben veichnam des verftorbenen Berrichers bis zur Grabftatte" 12).

Um den gangen Bericht in allen feinen Einzelheiten zu prüfen, mußte man die turtischen Quellen damit vergleichen tonnen. Ich be-

<sup>10)</sup> Bon biefem tfirtifden Beiligen fpricht Berlach S. 157.

<sup>11)</sup> Gerlach S. 70: Den 22. ift der Tod des Türdischen Kaisers Selim und die Antunft seines Sohnes Amurath auff allen Platen aufgeruffen, und zu Galata und Konstantinopel in den vornehmsten Orten ftarde Bachen bestellet worden.

<sup>12)</sup> Gerlach S. 71: Selim ward in S. Sophien Kirchen getragen erstigebachten 22. — S. 72: Den 31. find die Baffen Besteri hinein (in die Sophienfirche) gegangen, haben seine fünff Brüder heraufgetragen und bei ihrem Bater begraben.

schränke mich hier auf den Brudermord. Taranowski legt, wie wir feben, die Urheberschaft ebenfalls dem Sultan allein bei, doch läßt er - und vielleicht richtiger - die That nicht vor den Augen deffelben gefchehen. Wenn er ber Ginsprache bes Mufti nicht gedenkt, fo ift das noch tein Beweis, daß Gerlach hier falsch berichtet mare; vielmehr scheint ber Umstand bafür zu sprechen, daß auch Spätere bei biefer Gelegenheit den Mufti auftreten laffen. Morofini fcpreibt let. terem fogar, wie wir oben hörten, die entgegengefette Sandlungsweise Fragen wir zum Schluß noch, wie biefe Erzählung entftanden fein mag, so wage ich folgende Bermuthung. Gerlach meldet S. 71 von Murab: "er wird gerühmet, er habe über feine Brüder, als er fie erwürgen laffen, geweinet." Diefer Bug ber Menschlichkeit des Gultans schien sich mit dem andern des Mufti nicht zu vertragen. Da kehrte fich im Lauf ber Jahre das Berhaltniß im Gedachtniß der Menschen um; Sultan und Mafti tauschten die Rollen. Was wir dann bei Ranke lesen aus der Relation von 1590, kann ich nur für eine weitere Ausschmüdung beffen, was Morofini melbet, halten.

# Die Jonischen Inseln unter venezianischer Herrschaft.

Bon

### A. b. Reumont.

Della condizione politica delle Isole Ionie sotto il dominio Veneto, preceduta da un compendio della storia delle Isole stesse dalla divisione dell' Impero Bizantino, di Ermanno Co. Lunzi. Versione con note di M. Typaldo-Foresti e Niccolò Barozzi. Venedig 1860.

Relazioni storico-politiche delle Isole del Mare Ionio scritte da Francesco Grimani l'anno 1760. Venedig 1856.

Leggi municipali delle Isole Ionie publicate dal D. F. Pojago. Corfu 1846.

A. Dunoyer, Les Iles Joniennes. 3m Journal des Débats, 1858.

Die Republik Benedig ist Jahrhunderte lang im Besitz der Jonischen Inseln gewesen. Sie hat Corfu, die bedeutenoste dieser Inseln, seit 1387 ununterbrochen, Zante mit geringen Intervallen seit 1484, Cefalonia seit 1500, Santa Maura endlich seit 1684 bis zu ihrem eigenen Untergange beherrscht. Sie hat namentlich die erste dieser Inseln zu einem Bollwert gegen den Islam und zum Schlüssel des Abriatischen Weeres gemacht. Sie hat Corfu ungeachtet seiner bedrohten Lage, in unmittelbarer Nähe der epirotischen Küste, nicht nur gegen alle türkischen Angrisse behauptet, welche sich die zu dem letzten Ariege, die zum Passarowizer Frieden traurigen Andenkens, ohne

Unterlaß erneuten, sondern durch den Besit der Inseln den driftlichen Waffen jederzeit unschätzbare Bortheile gewährt, so in dem Kriege, bem bie Schlacht von Lepanto glanzenden Ruhm verlieh, wie in bem Feldzug Francesco Morofini's, ber Morea und Athen, wenngleich nur auf ein paar Dezennien, dem Marcuslowen unterwarf. Sie hat ihr Banner an der westlichen Festlandfufte auf Besten flattern gefehn, welche erft die jungfte Zeit den Osmanen überlieferte, deren fie fich bis dahin ftandhaft erwehrt hatten. Während der in Rede ftehenden Jahrhunderte hat die Republif in ihren levantinischen Besitzungen, ebenso wie zu Hause, ungestörte Ordnung und Frieden, und inmitten einer leicht erregbaren Bevölterung verhältnigmäßig bemertenswerthe Achtung vor bem Gefet aufrecht gehalten; fie hat fich die Anhanglichfeit ihrer Unterthanen verschiedener Rationalität und verschiedenen Glaubens zu erwerben, ihre Treue zu fichern gewußt. Wenn wir diefe unleugbare Thatfache mit nachmaligen Borfällen und Zuftanden vergleichen: wenn wir in Anschlag bringen, wie ruhelos und unbefriedigt die Inseln mahrend der wechselvollen Jahre vom Sturge Benedigs bis zum Sturze Rapoleons gewesen, wie unbefriedigt und ruhclos fie seit beinahe einem halben Jahrhundert, in den Friedensjahren seit der Gründung des Siebeninselstaats bis auf den heutigen Tag sind, und zwar in immer fteigendem Mage; wenn wir die Berhaltniffe der Jonier zu Benedig ihrer Herrin jenen zu Britannia ihrer Beschützerin an die Seite ftellen: fo fallen une die großen Unterschiede nothwendig auf. Unterschiede, die sich nicht etwa lediglich aus dem unzweifelhaften Umftande herleiten laffen, daß in bem Bewußtsein ber Bölfer neue Factoren thatig geworden find, daß in dem Leben und den Begiehungen zu Andern neue Bedürfnisse sich nicht abweisen laffen. Wir muffen die Erklärung einer jedenfalls bemerkenswerthen Thatfache auch in anbern Umftanden suchen, die man ja nicht als außerliche betrachten noch als unwesentliche behandeln barf. Unter diesen stehn in erster Reihe der Beift der Benegianischen Regierung und die Berfassung ber griechischen Infeln gur Zeit ber Berrichaft ber Republik.

Wehr denn anderes hat die hartnäckige Opposition der Jonischen Repräsentation gegen England Anlaß geboten, die Geschichte und Zustände der Inseln in dem Zeitraum, der vom Ende des 14. Jahrshunderts dis zum Ende des 18. reicht, genauer in Betracht zu ziehn.

Rochbent es lange eine bequeme Mobe gewesen, alle Uebelftande, bie fich bente auf den Infeln bemerflich machen und bas Regieren auf benfelben erichweren, ohne weitern Progeg ber Benegianischen Berricaft in die Schuhe ju ichieben, bat eine richtigere Anficht und gerechtere Beurtheilung diefer Berrichaft fich Bahn gu brechen begonnen. Es ift bies in bemfelben Dage gefchehn, wie man von jenem ichiefen und unbilligen Urtheil über Benedig überhaupt gurudgefommen ift, gu welchem die Stepfis und Neuerungssucht des vorigen Jahrhunderts ben Grund legten und welches die frangofische Revolutionszeit zu ihrem Rugen, nicht zum Bortheil Italiens ausbeutete. Auch heute wird niemand, glaube ich, die venezianische Berwaltung ber levantinischen Colonien ale ein Mufter aufftellen, am wenigften in den letten Beiten, wo eine merfliche Erichlaffung eingetreten war, wie man benn fich wohl huten muß, die Berichiedenheiten ber verschiedenen Jahrbunderte außer Acht zu laffen und vom 18. auf das 14. gu fchliegen. Aber nach vorurtheilsfreier Erwägung ber Umftande und nach Renntmignahme von documentirten Thatfachen wird man Benedig das Beugmig ertheilen, bag es bas alte oft wiederholte Agiom von bem doppelten Drud, der auf den Unterthanen von Republifen laftete, burch fein Beifpiel nicht befraftigte, bag es fich ben wirflichen ober felbft angeblichen Bedürfniffen ber Unterthanen willfähriger, ihren Eigenthümlichfeiten entgegenfommenber, ihrem Gelbitgefühl entfprechender zeigte, als manche nicht republifanische Regierungen alterer wie neuerer Beiten. Benn die Intereffen der Infeln namentlich in commerzieller Bejiehung benen des Meutterstaats zu fehr weichen mußten, fo war bies vielmehr Schuld verfehrter nationalöfonomifcher Grundfage überhanpt (die nicht etwa ein Monopol Benedigs waren!) und der entsprechenben Bragis, als übelwollender Absicht oder Reides gegen die Depenbengen. Wenn die Erichlaffung, die fich feit dem Aufhören aller friegerifden Thatigfeit nach bem ichon genannten Baffarowiter Bertrag, das heißt nach dem Berluft Morea's und der übrigen Morofinischen Groberungen, in allen öffentlichen Buftanden in Benedig fundgab, auch in Diefer entlegenen Proving auf Berwaltung und Privatverhaltniffe ungunftig einwirfte; wenn die Untugenden im Bolfecharafter größern Epielraum gewannen, fo wie die moderirende Thatigfeit der Centralregierung abuahm; wenn die Schwäche der Berwaltung in Bezug auf

die wichtigsten Zweige der öffentlichen Dinge, auf die Justiz, auf die Finanzen, auf den Bolksunterricht, auf das zu einem Schatten herabgekommene und doch verhältnismäßig kostspielige Kriegswesen mehr und mehr an den Tag trat: so lag dies an der allgemeinen Abnahme der Kräfte der alternden Republik, die jedoch dis zu ihren letzten Tagen die großen Tugenden einer in ihrer Art wunderbaren Constitution nie ganz verleugnete.

Nachdem es eine Zeitlang Mode gewesen, von Benedig und feiner Verfaffung und Verwaltung geringschätzend oder übel zu reben, feitens der Frangofen, weil fie die Bernichtung der Republit durch Republikaner rechtfertigen wollten ober follten, feitens ber Englander, weil sie ihre eigene Regierung auf den Jonischen Infeln in vortheilhaftem Lichte erscheinen zu lassen wünfchten und es ihnen bequem war beren Bebrechen Andern zur Laft zu legen, feitens von Stalienern und Benezianern felbst aus prinzipieller Abneigung ober aus elender Nachbeterei von Fremden: begann eine Reaction, welche uns jedenfalls der Wahrheit näher geführt hat. In Bezug auf die Jonischen Inseln ist dies namentlich durch das Buch eines corfiotischen Ebelmannes, des Grafen Lunzi, geschehn, nachdem Jonier wie Mustoridi, Dalmatiner wie Paravia und Tommaséo, Benezianer wie G-Dandolo, Romanin, Cicogna u. A. den Weg gebahnt hatten. 3m Bangen und Großen genommen erscheint der Beift der venezianischen Berwaltung in gunftigem Lichte, in demfelben Dage wie die überlegene Staatstlugheit der Republit fich auch in diefem Falle auf diefem Felde bemahrt. Benedig befaß die große Runft, die Sand der Centralregierung in diesen Colonien so wenig schwer und so felten eingreifend wie möglich erscheinen zu lassen, ben durch freiwillige Unterwerfung ober durch friegerische Ereignisse überkommenen ober gewonnenen Provinzen und Gemeinden ihre munizipalen Ginrichtungen, Formen, Statuten, Gewohnheitsrechte möglichst unverkümmert zu bewahren, mehr wie ein Arcopag zu sitzen als wie eine Herrin aufzutreten, mehr auf den guten Willen und die Geneigtheit der Unterthanen sich zu stützen als Rechtstitel geltend zu machen, in innern Streitigkeiten vermittelnd aufzutreten, in kirchlichen Angelegenheiten eine Unparteilichkeit fich zur Regel zu machen, welche unvermeidlichen confeffionellen Controversen, geistlichen Competenzstreitigkeiten und wechsel-

feitigen Uebergriffen bie Spite abbrad, mahrend fie nach beiben Seiten bin bor gewaltfamem Druck fcutte. Geit dem erften Moment ihres Auftretens auf ben Infeln blieb die Regierung diefer verftanbigen und verfohnlichen Politif tren. 218 Benedig im Jahre 1386 die freiwillige, wenngleich nach alter wie neuer Pragis unter der Sand einigermaßen geforberte Uebergabe von Corfu und Anerfennung feiner hobeit annahm, verfprach es Infel und Stadt gu fcuten, diefelben nie einem Dritten ju überantworten, Gigenthumer und gehnsträger wie alle Burger in ihrem rechtlichen Befit gu belaffen und gu mahren, gegen Berpflichtung ber Lehnsträger jum Rriegebienft nach bem Berbaltnig des Lehns, feinen feinem natürlichen Richter zu entziehen, allen Gingriffen und Zwangsmagregeln ber Beamten in Bezug auf Bohnungen, Sausgerath, Fahrzeuge, Lebensmittel zu fteuern, für rechtliches Gewicht und Dag Corge zu tragen, die einheimischen Befebe, Memter und Burden beigubehalten und jede Ginmifchung ber venepanifchen Beamten in diefelben zu hindern. In der That blieb die Potalverwaltung gang in ben Sanden der Jonier, welche ihre Munisipalgefete und Ginrichtungen bewahrten. Die Republit wollte nicht blos paffiven fondern thatigen Behorfam mittelft ber freien Buftimmung des politisch ihr untergeordneten, innerlich aber fo viel ale thunlich unabhängigen Gemeinwefens und ber Gefammtheit ber Burger. In allen Inftructionen an die temporaren Untersuchungsbeamten und Commiffarien, welche nach ben Infeln beordert zu merben pflegten, murbe biefen eingeschärft, ja darauf zu achten, bag die Unterthanen ihrer Anhanglichfeit an die Republit nicht entfremdet wurden. Brivilegien ber Jonier murben nicht blos ftreng beachtet, fondern auf ausgesprochene Bunfche jedesmal formlich beftätigt. Die Bahl ber venezianifchen Beamten war nicht groß. Gie waren ftrenger Aufficht unterworfen und von den Rathe = und Wahlversammlungen der Gingebornen ausgeschloffen. Die Wahlen zu diefen Berfammlungen, von benen bie Ernennungen der lotalbeamten ausgingen, waren, der Form und großentheile auch bem Befen nach, frei vom Ginflug ber Regierung. Den Infeln ftand die Befugniß gu, Gefandte nach Benedig gu ichiden, um Beichwerden vorzubringen und die Abstellung von lebelftanben in beantragen. Diefe Befandten murben vom Dogen regelmagig empfangen und willfährig vernommen, mahrend ihre Unliegen Colonife Beitfdrift VIII. Banb.

billige Berücksichtigung fanden. Besondere Berordnungen sicherten den Joniern das Recht der Repräsentation, wie sie den General-Proveditoren die Berpflichtung auslegten, den Abgesandten auf das Gesuch der Communen die erforderlichen Beglaubigungsschreiben zuzustellen. Es war eine Form, die den Regierten Bertrauen und Selbstgefühl einsstößte, ohne der Regierung wesentlich zur Last zu sein.

Daß manche Runftgriffe wie Eingriffe feitens diefer Regierung mit unterliefen, daß manche Berordnungen in der That wirtungslos blieben, daß manches nur jum Schein da war, begreift fich leicht. Denn die Republit bediente fich auch minder löblicher Mittel, um ihre Jonischen Unterthanen an sich zu fesseln, und man weiß nur zu gut, wie ihre Klugheit und Borficht in Sang jum Verdacht und Gebeimwefen ausarteten, um nicht zu glauben, daß in den Provinzen wie zu Saufe die Spuren bavon im ganzen Spftem wie in Ginzelerscheinungen sichtbar maren. Zwiftigkeiten unter Ständen und Barteien tamen der Centralregierung ju paß. Die Uneinigkeit unter den verschiedenen Claffen der Bewohner, welche allen diesen Infeln eigen ift, schreibt der General-Proveditor Daniel Dolfin, sichert bei dem unruhig fturmischen Charafter des Boltes den Gehorfam aller Stände und somit die Regierung. Es kommt darauf an, diese Uneinigkeit zu mäßigen, auf daß fie fich nicht zu gefährlichen Ausbrüchen fteigere, aber nicht fie zu ersticken, indem eine vollkommene harmonie der Glieder die Befammtheit ungefügig und fcwer lentbar machen wurde. Gine neue Illustration des Divide et impera. Wie bem aber immer sein moge, so befolgten die Benezianer in ihrer Politit und in ihrem Berhalten den Provinzen gegenüber wesentlich das System der römischen Republit, indem fie diefelben nicht nur überhaupt mit großer Mäßigung und Billigkeit behandelten, fondern ihnen unabhängige Munizipalverfassungen ertheilten oder die eigenen Gefete ließen, insoweit diefe fich mit ber Geftaltung bes großen Gangen vertrugen. Auch die alte Sitte, im Patriziat Protectoren für die Provinzen zu haben, ahmten Benedig wie die papftliche Curie nach. Aber die Protection war mehr eine Form als eine Thatsache, da in Benedig kein Privatmann persönliche Autorität genug befaß, um wirtsamen Schut auszuüben.

Wie heute war auch in der venezianischen Zeit Corfu die machtigste der Inseln, nicht blos bem Umfange nach, in welcher Hinflicht

fie dem füdlicheren Cefalonia um weniges überlegen ift, fondern auch in Bezug auf ihre militarifche und fonftige Bedentung, fo daß bie Emtralbehörden meift bort ihren Git gehabt haben. Unter biefen Centralbehorden frand anfange ber Bailo obenan; mit diefem bem Bailli ber frangofifd - neapolitanifden Beit nachgeahmten Ramen bezeichnete man die vom Großen Rath ber Republif ernannte Magiftrateperfon, welche ursprünglich die politische und richterliche Executivgewalt in fich vereinigte. Dreinndbreißig Jahre nach dem Beginn ber venezianifchen Berrichaft murden bem Bailo, auf bas Gefuch ber Infeln, brei Beifiber gegeben, von benen zwei, Camarlinghi genannt, feine Affefforen im blirgerlichen wie im peinlichen Gerichtswesen waren, mahrend bie eingebornen Richter, Gindici annali, nur consultative Stimme hatten, ber britte, Proveditore geheißen, bas Steuer- und Lehnswefen leitete und zugleich Competengfachen und Streitigfeiten zwischen Beamten und Solbaten einerfeits, Burgern andrerfeits, fchlichtete. Huch bas Dillitarwefen und die Polizei, wie die oberfte Aufficht über die Nachbarinfel Bard waren ihm anvertraut und er wohnte in der Cittabelle. Diefe Cittabelle wie die Stadt Corfu hatten jedoch noch zwei andere Militarbeamte, ben Caftellan und den Stadthauptmann, gleich den erftern venezianifche Robiti und vom Großen Rath ernannt. Die Geemacht ftand unter bem Broveditor general be mar, einer Burbe, welche in Betracht ber Wichtigfeit ber Flotte und ber Kriegemarine ftete an Bedeutung gunahm, fo dag um bas Jahr 1500 ber Broveditor generale bel Levante barans entstand, welcher die hochfte Autorität in ben gelechischen Befitzungen ber Republif in fich vereinigte, mahrend ber Bailo die zweite Stelle einnahm. Anfange war Bante, fpater Corfu feine Refibeng. Er blieb brei Jahre lang im Umte, der Bailo und bie übrigen zweie. Die Inftructionen an diefe Beamten waren ftreng, und fie durften fich, wie gefagt, nicht in innere Angelegenheiten mifchen. Die Broveditoren waren verpflichtet, ebenfo wie die Boticafter Relationen einzureichen. Der gefammte Beamtenftand mar ber Aufficht bon Spezial - Commiffarien, Syndifen oder Avogadoren imterworfen, welche von Beit ju Beit die Infeln bereiften und die Bermaltung untersuchten. Dieje hatten richterliche Gewalt, entichieben ale Appellationerichter in den Bagatellfachen ohne weitern Recurs und übten peinliche Berichtsbarfeit, außer fiber bie bom Großen Rath

ernannten Beamten. Aber auch diese Synditen waren der Centralregierung in Benedig verantwortlich, denn es wilrde im Widerspruch
mit dem gesammten Systeme der Republik gestanden sein, Einzelnen
zu ausgedehnte Besugnisse zuzugestehn. Im Allgemeinen waren diese
Revisionen dem Bolke angenehm, indem dieselben, wenngleich manches
blos Formwesen war, dazu dienten, manche Gebrechen aufzudecken,
Mißbräuche abzustellen, Anliegen bekannt werden zu lassen, und so
die Interessen der Unterthanen mit denen des öffentlichen Dienstes
vereint auszugleichen. Bisweilen wurde dem Chef der Berwaltung der
Inseln selbst, dem General-Proveditore, die Revision dieser Verwaltung
übertragen.

Abgesehen von diefer obern Leitung und Aufsicht regierten bie Jonier fich felbft. In Corfu waren die legislativen und adminiftrativen Befugniffe, dem Namen nach, in den Sanden des Großen Raths. Diefer mar urfprünglich eine eigentliche Bolkeversammlung, an welcher die ansehnlicheren Bürger aller Stände und selbst anfäßige Fremde theilnahmen. Allmählig aber wurde das populäre Element mehr und mehr ausgeschlossen, der Große Rath war nur aus einer gewiffen Rahl von Familien zusammengefett, die ben Abel bildeten, und es entftanben neben diefem Abel die Classen ber Burger und Aderbauer, Die teine eigentlichen politischen Rechte hatten. Den einzigen Unterschied imter den Mitgliedern des Großen Raths bilbete ihre Rationalitäts. verschiedenheit als Lateiner und Griechen, wobei die Confessionsverschiebenheit nicht in Betracht tam. Die Berification des Rechts der Aufnahme und die Grenzen, innerhalb beren dies Recht von ber Republik augeftanden werden konnte, wechselten verschiedentlich nach verschiedenen Beiten und waren mehrfach Gegenstand ber Borftellungen der Corfioten, worauf in Benedig billige Rücksicht genommen wurde. Ausübung von Sandwerken war mit dem Adel unverträglich; die Apotheter: und Goldschmiedetunft und der Handel wurden, wenngleich widerstrebend, augelassen. Bon biefem Großen Rath ging ju Anfang der venezianischen Herrschaft die Ernennung der Beamten und die Leitung der Lokalverwaltung aus, aber die Form erwies fich nachgerade als fo unprattifc, daß im Jahr 1440 die Einwohnerschaft felbst in Benedig eine Reform beantragte. Das Refultat biefer Reform war die Ernennung, durch den Großen Rath, eines engern Raths oder Aus-

fouffes von 60-70 abeligen Burgern, beren Bahl im Jahr 1489 auf 150 erhöht wurde. Bon nun an blieb der Große Rath nur eine Bablverfammlung. Die Wahlen burch Stimmgettel jum Rath ber Sundertfünfzig fanden einmal im Jahre ftatt, und bie Geschäfte besfelben wurden durch einen aus zwölf Berfonen beftehenden Musichus geleitet, ben man Confulta bel Conclave nannte und in welchem bie brei Jahreerichter, vier Syndifen, zwei Cenforen und brei vom Rath defignirte Capitolaren fagen. Diefer Confulta ftand die Initiative in allen Angelegenheiten gu , infoferne ber Rath ber Sundertfünfzig nur über bie von berfelben vorgelegten Gegenftande berathen fonnte, von denen den venezianischen Behörden, lediglich zur Notignahme, Nachricht gegeben wurde. Die Borichlage wurden ichriftlich gemacht und die Discuffionen protocollirt. Unberen ale ben Mitgliedern der Confulta war ber Butritt gur Berathung unterfagt, ausgenommen in folden Rallen, wo ein Gutachten von ber Confulta felbft erfordert ward. Da Die Bulaffung gur Abelsclaffe lediglich von dem Botum bes Raths ber Sunbertfünfzig abbing, fo erfieht man leicht, daß die Berwaltung fich in ben Sanden einer Oligarchie befand, welche ihre Brivilegien um fo eifersuchtiger bewachte, da der Andrang von unten um fo ftarfer wurde, je mehr der Bohlftand des Burgerftandes fich hob. Der Unfriede, ber baraus entstand, mußte mehrmals von der Republit geichlichtet werben, beren Stellung dabei um fo eigenthumlicher und ichwieriger mar, ba in Corfu fich nur wiederholte, mas man feit ber Schliegung des Großen Rathe in Benedig felbft fah. Bei verschiedenen Anlaffen wurden übrigens bie Pforten bes jonifchen Abelsftandes ben wohlhabenben Burgern ebenfo geöffnet wie die ber venegianifchen Uriftofratie, und jum Theil aus benfelben Grunden, Wie nach dem Rriege von Chioggia und dem Rampf um Candia viele Familien fo ber Stadt Benedig wie des Gebietes ber hochften politifchen Rechte theilhaft tourben, fo in Corfu nach ben Berheerungen ber türfifchen Belagerung von 1537 und bei fpateren Borfallen. 3m Jahr 1786, alfo furg bor bem Ende ber venegianifden Berrichaft, murbe bann burch ben General-Proveditor Niccold Eriggo eine burchgreifenbe Reform vorgenommen, jum 3med, bas Gleichgewicht berguftellen und bem ftete erneuten Saber ein Biel gu feten. Die Bahl der Mitglieder bes Raths murbe auf 60 herabgefest, beren Ramen burche Loos gezogen wurben.

Bei der jährlichen Conftituirung diese Raths erschienen alle ersten Beamten, die Syndisen, Richter, Censoren, Proveditoren des Gesundheitsamtes, des Proviantwesens u. s. w. und alle Edelleute von mehr denn 40 Jahren, welche im Ruse von Kenntnissen und Tüchtigkeit standen. Alle diese waren in dem angedeuteten Maße wählbar. Belief sich die Zahl der anwesenden Wahlfähigen auf nicht über 60, so sand keine Ziehung statt, und sie constituirten von selbst den engern Rath. Zwölf der angesehensten und wohlhabendsten Bürgersamilien wurden dem zusammengeschmolzenen Abel zugetheilt mit der Besugniß für andere, unter gleichen Bedingungen einzutreten.

Die gesammte innere Berwaltung der Infeln wechselte mit jedem Jahre ihr Bersonal. Dies Personal war zahlreich, und die Aemter theilten fich in befoldete und Ehrenftellen. Der häufige Wechfel batte jowohl den Zwed, die Berwaltung nicht von Berfonlichkeiten abhängig werden zu laffen, wie eine möglichft große Bahl von Burgern in den Staatsbienft einzuweihen, mas bekanntlich auch im venezianischen Sp. ftem lag. An der Spipe des Munizipalwefens von Corfu ftanden bie Syndifen, erft vier, nämlich zwei Griechen und zwei Lateiner, bann drei und nach Willfür aus beiden Nationalitäten gemablt, porausgefett daß ein Lateiner dabei fei. Das Alter von 38, dann 35 Jahren war bei ber Bahl erforderlich. Als Repräsentanten ber Commune beriefen die Synditen ben Rath, frei von Ginmischung der venezianischen Beamten; fie hatten die Leitung der Finangen in Banden, bedurften jedoch der Gutheißung des Rathes, dem fie Rechnung ablegten; fie hatten die Direction des Proviantwefens und die Aufficht über die Lokalbehörden, mahrend die Recurse gegen Uebergriffe, sei es seitens der venezianischen Beamten, sei es von den einheimischen, an fie gerichtet wurden. Die Gerichteverfassung blieb im Besentlichen, wie fie von den Benegianern vorgefunden worden war. Der Rath ernannte drei Richter, die man Jahresrichter ober Annali nannte, und deren Schreiber; einer derfelben mußte Lateiner, ihr Alter mindeftens vierzig Jahre sein. Die Beaufsichtigung des Sportelwefens mar zwei Broveditori alle Tollele übertragen. Das wichtige Sanitatswesen war drei Broveditoren anvertraut, deren Ernennung vom Rath ausging, mahrend der Lazarethdirettor von der oberften Sanitatebehörde in Benedig ernannt wurde. Die Aemter zweiter Classe aufzuführen würde zu lang

sein. Die inneren Angelegenheiten und Geschäftsordnung des Rathes wurden durch Censoren wie durch Contradictoren und Desensoren gesteitet, denen die Discussion der eingebrachten Berordnungen oder Borschläge anheimsiel. Bon den nach Benedig bestimmten Gesandten war schon die Rede. Diese Institution oder Sitte war nicht ohne Uebelsstände verschiedener Art, bot jedoch den Unterthanen eine beruhigende Garantie gegen Mishräuche und Bedrückung.

Dem corfiotifden Rath ftanben noch andere Ernennungen gu, Die mit dem Munizipalwefen nichte ju fchaffen hatten. Dazu gehörte bie des Befehlshabers (Sopracomito) ber corfiotifden Galeeren, welche eine Abtheilung der Flotte der Republit bilbeten, und jene des Gouverneure von Barga wie des Capitane von Butrinto (Buthrotum) an der epirotifchen Rufte, und des Befehlshabers des Caftells am Cant' Angelo auf den Felfenmaffen der Gubfeite der Infel. Parga, beffen Rame in der neuern Gefchichte der Jonifden Infeln in ihren Beziehungen zu England eine traurige Berühmtheit erlangt hat, begab fich ju Anfang des 15. Jahrhunderte unter den Schutz Benedige. Die Parginoten hatten ihren eignen Rath, welcher die Lofalbehörden wie ben Schreiber des corfiotischen Gouverneurs ernannte und Abgeordnete nach Benedig zu fenden das Recht hatte. Gin von diefen geftell= ter Antrag auf Ernennung eines Benegianers gum Gonverneur wurde unter Beziehung auf die Privilegien von Corfu abgelehnt, aber ben Corfioten ftrenge Rudficht auf eine geeignete Bahl gur Bflicht gemacht.

Die Berhältnisse der Inseln Zante und Sefalonia waren im Wesentlichen denen der Nachbarinsel ähnlich. Die Berwaltung war theils aus venezianischen theils aus eingebornen Beamten zusammengesett. Jene waren der Proveditor, zwei Räthe und ein Schreiber, venezianische Batrizier, die vom Senat auf zwei Jahre ernannt das eigentliche Batrizier, die vom Senat auf zwei Jahre ernannt das eigentliche Bouvernement bildeten. Bon der Beaussichtigung, durch den Generals Broveditor und die levantinischen Spndiken, war schon die Nede. Auf Jante bestand ein großer und ein kleiner Rath mit denselben Besugnissen, die der corsiotische hatte; letzterer aus derselben Zahl von 150 Mitgliedern bestehend. Der zantiotische Adel nahm im Berlauf der Zeiten die angescheneren Fremden auf, welche theils aus Griechenland weils aus Italien kommend sich auf der Insel ansiedelten. Auf Nationalitäte-Unterschiede wurde keine Rücksicht genommen. Im 17. Jahr-

hunderte suchte der Abel sich als Genoffenschaft zu fcbließen, regte aber badurch die Zwiftigkeiten mit dem Burgerftande nur noch mehr an. Gine Conftituirung bes Burgerftandes, bem Abel gegenüber, murbe von Benedig nicht jugegeben. Un Gehben, die felbst in blutigen Rampf ausarteten, und Standal aller Art fehlte es nicht bei ben Bablen gu ben Aemtern : Fehben, welche, nach ben Schilderungen venezianischer Proveditoren, um fo gefährlicher maren, da fie bei einer Bevolterung verschiedener Bertunft und Confession leicht in erbliche ausarten tonnten. Schlimmer war's in Cefalonia, wo die Form bes Raths weniger bestimmt und der Boltscharafter leidenschaftlicher mar. Reit hindurch trat jeder in den Rath ein, dem's beliebte, unter andern die gesammte Strathia oder Militärcolonie, von welcher noch die Rede fein wird, und ber großen Bahl ber Mitglieder wegen, oft über taufend, mußten die Rathsversammlungen im Freien gehalten werden und waren völlig tumultuarisch und den Ginfluffen der Dachtigen oder Berwegenen preisgegeben. Die Ernennungen zu den Aemtern, schreibt ein General-Proveditor im Jahr 1624, durch ben nicht etwa popularen fondern bauerischen, Pflug und Sace handhabenden Rath geschehen in solcher Berwirrung, daß Unordnung die einzige Ordnung ift. Im folgenden Jahrhundert fuchte man durch Aulage eines Burgerregistere dem Uebel Ginhalt zu thun. Aber noch im Jahr 1754 brudte Basquale Cicogna, der die Infel verwaltet hatte, fich folgenbermagen aus: "Die zahlreiche Bevolferung Cefalonia's zeichnet fich burch die Beharrlichfeit aus, nichts ohne ungezügelte Begierbe ober Reigung zu unternehmen. Alles, mas die Gitelkeit und das Intereffe des Stärkern im Gegensatzum Recht bes Schwächern an die Hand geben konnen, ift bei diefem Bolte üblich, welches feine Glückfeligkeit nicht nach der Befolgung der Gefete ermißt, fondern nach dem Dage der über Undere ausgeübten Berrichaft. Aus diefem Bringip, welches allen Ständen je nach dem Bermögen eines Jeden innewohnt, entspringen wie aus vergifteter Quelle alle Migbrauche, Gewaltthaten, Erpreffungen, Spoliationen, Guterverheerungen, verleumderifchen Angaben und sonftigen Schlechtigkeiten, welche ju unaufhörlichen Befcwerden Anlag geben und felbft den Obergerichten anhaltend zur Laft fallen." Bergleicht man diefe Schilderung mit denen, welche, beinahe achtzig Jahre später, ein britischer Gouverneur (Refibent) ber Infel, ber nach. mals vielgenannte Sir Charles J. Napier, von den Zuständen der Bevöllerung Cefalonia's entwarf, so erhält man einen moralischen Commentar zu den dortigen Ereignissen politischer Natur neuerer Zeizten, namentlich unter dem Lord = Obercommissär Sir Henry Ward, bessen blutige Repression separatistischer Bestrebungen die dunkelste Episse in den Unnalen des Jonischen Bolkes bildet.

Bei ber Eroberung Santa Maura's im Jahr 1684 beftimmte die Ginwohnerschaft felber über die Regierungsform, und ihre Borichlage wurden von der Republit jugeftanden. Zwei Proveditoren, ein angerordentlicher und ein ordentlicher, jener auf drei, diefer auf zwei 3abre gewählt ; ber erftere zugleich mit ber Inspection von Prevefa und Bonigga an der Festlandfufte beauftragt wie mit ber politischen, finangiellen, militarifden und Marineverwaltung, ber zweite mit bem Berichtswefen, unter Appellirung an den General-Proveditor in Corfu und in bestimmten Rategorien an die Tribunale in Benedig. Die Munizipalbeamten, mit denen der größern Infeln übereinftimmend, wurden vom Großen Rath ernannt, der Unfangs aus den Bewohnern ber Sauptftadt (Amagichi) beftand, gu welchem fpater jedoch auch Berjonen aus ber Landichaft zugelaffen wurden. Wie die gange Berfaffung einen popularen Charafter hatte, war auch ber Rath völlig demofratifch, und die Bablen gaben Unlag zu argen Uebelftanden, fo daß die Reform Niccold Erigio's einen engern Rath fchuf, welchem, wie anbermarte, Die meiften Befugniffe gufielen.

Bon den kleineren Inseln war Pazd eine Dependenz von Corfu und wurde durch einen vom Proveditore ernannten Hauptmann verswaltet. Im Jahr 1513 wurde die Insel mit ihrem Einkommen einer corfiotischen Familie in eine Art Erdpacht gegeben, aber so ausgesogen, daß viele Einwohner sich auf türkisches Gebiet slächteten und die Republik dem Unwesen durch Feststellung der Abgaben ein Ziel sehen maßte. Ithala wurde von einem durch den Nath von Cesalonia ersnamten cefalonischen Nobile verwaltet und in sedem Frühjahr von dem Proveditore letztere Insel zur Abhaltung eines Gerichtstags besocht. Die Vokaladministration war einem Munizipalrath anvertraut. Unter der Inrisdiction von Cesalonia, schrieb im Jahr 1622 der Proveditore Francesco Boldu, steht die Insel Theali, einst Ithala und Ulhsses Heimath. Sie hat etwa 40 Meilen Umfang, drei ansellussischen Verlagen.

sehnliche Dörfer und gegen 2500 Einwohner, worunter 600 maffenfähige. Die Infel liegt zwischen Cefalonia und Santa Maura, von ersterer etwa acht von letterer fünfzehn Millien entfernt. sehr gebirgig und steinig, ist Theati doch reich an Korinthentrauben, welche der Republik mittelft der Kameralverwaltung von Cefalonia im Durchschnitt 1400 Ducaten Boll abwerfen. Auch gute Weine liefert die Infel und diefelben Früchte wie Cefalonia. Das Getreide kommt meift von dem benachbarten Festlande und von Santa Maura. Nachbarschaft ber türkischen Territorien erhöht die Gefahr von seeranberischen Angriffen, gegen welche die Einwohner fich aber muthig vertheidigen, da fie von Natur und durch friegerische Gewohnheiten ein träftiger Schlag find, fo daß die Biraten nicht felten ben fürgern ziehn und bas Weite suchen." Außer bem Capitan von Ithata, ernannte ber cefalonische Rath noch ben Befehlshaber ber gegen bas Jahr 1595 von den Benezianern auf jener Insel erbauten Bergvefte Affo, die für ein ftartes Bollwert diefer Ruften galt und einen auf drei Seiten von der See bespülten Felsen einnahm. Cerigo, gleichfalls durch ein Fort vertheidigt, wurde von einem venezianischen Edelmann verwaltet, welcher als Proveditore und Capitan auf zwei Jahre ernannt marb. Bis jum Berlufte Candia's mar Cerigo bem Gouvernement diefer Infel, dann dem Proveditor generale del Levante untergeordnet. Auch hier beftand eine eigene Conftitution, welche nach vielem Unfrieden und Störungen von Benedig geordnet ward. Der aus 30 Mitgliedern bestehende Rath murde geschlossen und bildete eine Ariftofratie, welche jährlich die Beborden mablte, zwei Richter, zwei Rathe ale Beifiger des Proveditors, Sanitatebeamte, Caffierer, Proviantmeister und den Gemeindekangler. Wie den größern Inseln, stand Cerigo das Recht zu, zur Abbülfe von Beschwerden Abgeordnete nach Benedig ju fenden.

Solcher Art war die politische Berfassung und die Verwaltung der Jonischen Inseln unter der Herrschaft Benedigs — eine Herrschaft, welche, wie man sieht, die Autonomie dieser Territorien anerkannte und in weitem Areise gewähren ließ. Ueber die Willitärverhältnisse genügen wenige Borte. Die gesammte Ariegsmacht stand, wie gesagt, unter den Befehlen des General-Proveditors der Levante, so die Flotte wie die Landmacht. Das Arsenal für die Flotte war in Gwino; die

Bemannung ber Galeeren bestand jum Theil aus Sträflingen. Die Bundtruppen theilten fich in griechifche und italienifche. Die bedeu-Imbften unter ben erfteren waren bie leichten Reiter ober Strabioten, melde mahrend ber Rampfe im Beloponnes um bas Jahr 1470 entftanben. Bebe Galeere nahm eine bestimmte Bahl berfelben mit ihren Eferden auf. Italien ternte mabrend ber Rriege gu Ende bes 15. und m Anfang des 16. Jahrhunderte die Stradioten fennen. Rach bem Berluft ber Teftlandplage und namentlich nach ber Eroberung Dlobon's wurden fo auf Cefalonia wie auf Bante um bas 3ahr 1500 Militurcolonien angelegt, indem man den Stradioten Grundeigenthum für fich und ihre Familien anwies, mit ber Berpflichtung, der Republit Kriegebieuft gu leiften, mogegen ihre Ländereien vom Behnten befreit waren. 3m Fall des Ausfterbens ber Familie fielen diefe Militarieben bem Staate anbeim. Auf Cefalonia erlangte Die Strathia große Bedeutung. Anderer Urt mar bas Lehnwesen auf andern 3nfein, 3. B. auf Corfu; ber militarifche Urfprung blieb aber derfelbe, und noch nach ber Mitte bee vorigen Jahrhunderte beftand bie Berpflichtung jum Kriegebienft, fei es mit Mann und Bferd, fei es mit Bufern. Wie unbedeutend jedoch die Cache war, ergiebt fich baraus, bağ im Jahr 1760 die fünfzehn Baronien von Corfu, welche patrigifden Familien mit einem Einfommen von etwa 3000 Bechinen jahrlich gehörten, nicht mehr ale zwanzig Reiter und zwei Guger ftellten. Diefe Leben entstanden, wie es icheint, in der Beit der neapolitaniichen Anjou's, in den letten Beiten der venegianischen Berrichaft befranden beren noch zwolf, barunter bas Zigeunerlehn, welches gulett ber Familie Brofalendi geborte. Der Zigenner = Baron hatte Gerichtebarfeit über feine Bafallen, die von den gewohnten Frohndien: ften ber Banern befreit maren, und beren Bahl fich auf etwa hundert belief. Die verschiedenen Berricher, welche ben Benegianern auf ben Beineren Infeln vorausgingen, errichteten mehre Leben; venezianischen Uriprunge maren nur wenige, und diefe wenigen meift ale Anertenming tapfern und treuen Berhaltens. Go erhielt noch im Jahr 1705 eine cefalonifche Familie die Abgaben ber Curgolarifchen Infeln, Diefer burd ben Gieg Don Juan d'Auftria's berühmten Gilande, als Beben. Die geben waren verschiedener Gattung, und die darauf bejugliden Rechtefragen wurden burch bie fogenannten Statuten von

Napoli di Romania geschlichtet, ein im 14. Jahrhundert zunächst für die Inseln Negroponte und Candia entworsenes, großentheils auf die Assichen von Jerusalem begründetes Rechtsbuch, welches unter dem Dogen Francesco Foscari um die Mitte des 15. Jahrhunderts abgeschlossen ward und Gesetzestraft erhielt.

Indem wir nun gur Betrachtung ber firchlichen Berhaltniffe übergeben, ift zuvörderft die Thatfache zu beachten, daß die Stellung ber Republit bem h. Stuhl gegenüber, mit ihren wieberholten Zerwürfniffen theils aus jurisdictionellen, theils aus politischen Gründen, ber griedifchen Rirche auf den Inseln im Gangen zu Gute tam, obgleich dieselbe im Wefentlichen in ber untergeordneten Stellung blieb, in welcher bie Benezianer, als Nachfolger ber Unjou's und anderer lateinischen Fürften, fie gefunden hatten. Bu Ehren Benedigs wie gur Ehre der Bapfte muß gefagt werden, daß Benedig und die Papfte mehrfach vermittelnb und milbernd zwischen den beiden Confessionen auftraten. In der Anjou'schen Zeit war das griechische Bisthum Corfu aufgehoben, an Stelle des Bischofe ein Erzpriefter ober Protopapa gefett, ein lateinisches Erzbisthum instituirt worden. Die heftigen Zwistigkeiten zwischen Griechen und Lateinern wurden 1521 durch eine Bulle Leo's X., 1540 burch ein Breve Pauls III. auf billige Beise geschlichtet. Die griedifche Confession gewann mabrend bessen immer mehr bas Uebergewicht, namentlich durch die gemischten Chen, denen die lateinischen Erzbischöfe fich vergeblich widersetten, und durch welche die Bahl der römisch-tatholischen Familien mehr und mehr abnahm. Die Streitigfeiten in Betreff des verbefferten Ralenders endeten damit, daß bie Lateiner fich in Sinficht auf die beweglichen Fefte nach dem griechischen Ralender richten mußten. Der Protopapa wurde auf fünf Jahre von einem Bahlcollegium ernannt, welches aus 30 Mitgliedern des Grogen Rathe von Corfu, 20 Domherren, den venezianischen Oberbeamten und den Jahresrichtern zusammengesetzt war. Nach Ablauf der Zeit konnte eine Wiedererwählung stattfinden, wie es gewöhnlich der Fall war. Kirchlich ftand ber Brotopapa unmittelbar unter dem Batriarden von Conftantinopel, mit dem er indeg nur mittelft des dortigen Botschafters (Bailo) ber Republik correspondiren durfte. allen firchlichen und Ehe-Angelegenheiten waren feine Sentenzen maß. gebend, und die weltliche Autorität vermochte nichts dabei. Der Pro-

topapa ordinirte nicht felbft, fondern ertheilte blos die Licenz gur Ordinirung durch die Bifchofe bes Staats. Auf Cefalonia , Bante, Santa Maura, Cerigo beftanben einft auch griechische Bisthumer, melde zu Anfang bes 13. Jahrhunderts eingingen. Der lette unab-Angige herr von Cefalonia und Santa Maura, Leonardo Tocco, batte gegen zweihundertfilmfzig Jahre fpater ein griechifches Bisthum wieberhergeftellt, ale Guffraganeat bes Metropolitanfiges von Corinth, welches wechfelnden Beschiden unterlag und ju manchen innern Streitigfeiten Anlag gab. Das lateinifche Erzbisthum Corfu und bas Bisthum Bante-Cefalonia befteben bis auf den heutigen Tag. Beide haben ausgezeichnete Bralaten gehabt, fo Corfu ben nadymaligen Cardinal-Bifchof von Brescia, Angelo Maria Quirini, einen ber verdienteften Gelehrten bes vorigen Jahrhunderts, und Bante bie Cardinale Commendone und Dolfino, welche dem Tridentiner Concil beiwohnten, wie in ber erften Salfte bes letten Jahrhunderts Balbaffar Remondini, Berjaffer der Schrift: De Zacynthi antiquitatibus et fortuna. Die baufige Abmefenheit ber Bifchofe von ihrem Git gab zu vielen Befdwerben Unlag. Wenn die Regierung in Ungelegenheiten der griedifden Rirde fich Befugniffe gufdrieb, die ber firchlichen Unabhangigfeit fehr im Wege ftanden, fo waren die anhaltenden Zwiftigfeiten ber Griechen untereinander und die ichwantenden Berhaltniffe zu bem unter osmanifcher Botmäßigfeit ftebenben Batriarchat in Conftantinopel baran Schuld. Die Jurisdiction bes griechifchen Bifchofe von Erfalonia fam babei am fchlimmften fort. Dan fonnte von feinen Sentengen, mochten fie Gelbftrafen nach fich gieben, ober aber Interbitte, Cheicheidungen u. a. betreffen, an die weltliche Behörbe appelliren, beren Berpflichtung, nach Form und Ritus der griechischen Rirche ju urtheilen, bae llebel nur um wenig befferte. Die Dachtvolltommenheit ber Republit murbe in diefer Begiehung fo groß, daß ber General - Broveditor Francesco Grimani im Jahr 1756 in einer feiner Relationen die Aeugerung that: mit Ausschlug bes Dogmas fei Seine Serenitat (ber Doge) unumschräntter Berr in ben Religions-Angelegenheiten der Griechen. Gin Beugniß für den Unterschied gwifchen ber fcmaden Antorität bes Batriarchate und ber Unabhängigfeit bee beiligen Ctuble.

Das Juftigwefen fommt gunachft an bie Reihe. Die obere Leitung

beffelben mar gang in ben Sanden ber venezianischen Behörben, welche somit die administrative Executivgewalt mit der richterlichen vereinigten. Die heutige Berichteverfassung auf ben Inseln und bas von der britischen Regierung ftete lant proclamirte Bedürfnig, englische Rechtsgelehrte an der Spite berfelben zu haben, mare es auch nur um die Independenz und Unparteilichkeit der Gerichte zu mahren, dient allein schon den Benezianern zur Rechtfertigung. In den Charafter der venezianischen Juftig näher einzugehen ift nicht nöthig. Man hat von dem Berfahren in politischen Prozessen, in allen Fragen, bei benen die Sicherheit des Staates in Betracht tam, zu oft und leicht auf die sonftige gerichtliche Braxis geschlossen. Diese mar öffentlich und im Durchschnitt rafch; die Barte vieler alten Gefete war durch die Beiten gemildert; die Achtung vor dem Gefet allgemein vorherrichend. Die Grundlage des Rechts bildeten die munizipalen Gefete und Statuten, denen das römische Recht nur ausgleichend, erläuternd, erganzend zur Seite stand. Auch auf den Jonischen Inseln galten Munizipalgesete, in verschiedenen Zeiten entftanden, großentheils Gewohnheitsrechte, oder Reminiscenzen der Anjou'schen Epoche, oder endlich Decrete ber einzelnen Proveditoren, welche fich meift auf die venezianischen Statuten gründeten. Der Uebelftand bes Mangels an Ordnung und an Uebereinstimmung in der Legislation war auch hier fühlbar, im Allgemeinen jedoch entsprach die Anwendung der Gesetze bem Ginn für Recht verbunden mit rucfichtevoller Milde, der die venezianische Herrschaft charakterisirt und ihr die Liebe der Unterthanen gewonnen und bewahrt hat. Wenn Migbräuche vorkamen und namentlich in den spätern Zeiten schlimme lotale Ginflusse in dem Dage Eingang fanden, wie die Kraft des Regiments überhaupt nachließ, fo behielt das Gerichtswefen doch überwiegend seine alte Geltung.

In Corfu waren folgende Tribunale. Zuerst das Forum prätorium, zusammengesetzt aus dem Bailo und seinen beiden Räthen, mit den Jahresrichtern als Beisitzern mit consultativem Botum. Sämmtliche bürgerliche und peinliche Fälle gehörten vor das Tribunal, mit Ausnahme der Prozesse der besoldeten Beamten, welche vor das Präsecturforum gebracht wurden, das aus dem Bailo, seinen Räthen, dem Proveditor und Capitan bestand. Die Bagatellsachen kamen vor den Gerichtshof der Lokalrichter, wo selbst ein Einzelner Recht sprechen

tonnte. Alle Appellhof fungirte fo für Corfu wie für die andern Infein bas Forum primarium, beffen Brafibent ber Beneral-Brovebitor mar. Auf Cefalonia und Bante fprachen bie Proveditoren mit zwei Rathen Recht, auf Santa Maura die beiden Proveditoren. In wichtigen Fallen ftand ber Recurs an die Gerichtshofe in Benedig offen, boch war der Inftangenweg langwierig und toftspielig. Auf die Erledigung der bei den Tribunalen der Infeln fcmebenden Rechtsftreite batten die Inquifitoren und Syndifen der Levante häufig gunftigen Ginflug. Gin Inftitut, deffen wohlthatige Ginwirfung unbezweifelt ift, maren die im 17. Jahrhundert auf ben brei Sauptinfeln ernannten Friedensrichter, Ebelleute, beren Bahl bom Rath ber Sundertfünfzig ausging. Bei ber Erregbarteit des Boltscharafters waren die Zwiftigleiten febr häufig und folche Friedensftiftungen gwiefach nöthig. Der Erfolg berfelben war jedoch oft fehr unvollfommen oder blos voribergebend. "Auf ben Infeln Cefalonia und Bante, fchrieb im 3. 1624 der General-Broveditor Zaccaria Gabriel, habe ich viel Unfrieden und Dag unter ben Gingebornen mit Musbruchen wilder Rache gefunden, ungeachtet ftattgefundener Berfohnungen, ungeachtet bes ben Dbrigfeiten gegebenen Sanbichlags. Um häufigften tamen diefe Galle auf Cefalonia vor, und ich habe in Erfahrung gebracht, bag ber Grund meift feineswegs verlettes Chrgefühl mar, fondern Sabgier nach frembem But, fo dag bei bem Friedenstiften durch öffentliche Magiftrate nur bas Angehn bes Gemeinwefens litt und die ehrlichen Leute gu furg tamen, wahrend bem nichtewurdigen Befindel Radje und Berrath gelang. Go fand ich mich genothigt jur Berftellung der Rube einen anbern Weg einzuschlagen, ber die Autorität ber Magiftrate nicht aufe Spiel feste, indem ich bei wiederholtem Friedensbruch nicht nur peinliche Strafen gegen die Berfonen verfügte, fondern gu Buter-Einziehungen ichritt, wobei ich dem Betrug ein Biel fteden mußte, fo burd Ausschließung bes gewohnten Uebertragens bes Gigenthums auf bie Brauen, wie burch temporare Aufhebung ber fibeicommiffarifchen Bestimmungen, die ber Confiscation im Bege ftanden." Die Schilbernung zeigt, dag es auch feitens der Regierung nicht ohne Willfür laging bei fo verwilderten Buftanden. - Spezielle Juriediction wurde burch die Broveditoren bes Sanitatsamtes und burch die ber Landfregen ausgeübt. Die Abvocatur war im Gangen von ben Berord. nungen abhängig, welche dieselbe in Benedig regelten. Das Alter von 24 Jahren, sechsjährige Praxis bei einem öffentlichen Anwalt und notorische Unbescholtenheit waren zur Zulassung erforderlich.

Wenn die Finanzverwaltung ihre großen Schwächen hatte, fo bing bas häufig vielmehr von allgemeinen als von örtlichen Uebelftanben ab, obgleich die Beschaffenheit, Lage, Entfernung der Inseln, ber Charatter eines Theils ihrer Bewohner, Die größere Leichtigkeit für Beamte, fich ber Aufficht zu entziehen, Diefe Uebelftande fteigerten. Die Einfünfte werben fehr verschieden gefchätt je in verschiedenen Zeiten, und namentlich nach Maggabe des Ertrags der Korinthentraube (Uva passa), welche von der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts an befondere auf Zante in immer fteigendem Dage cultivirt wurde und auch in unsern Zeiten beträchtliche Schwankungen im Wohlstand und somit im Ertrag der südlichen Inseln veranlagt hat. 3m Jahr 1760, wo die Bevölkerung der Infeln auf 164,000 Seelen angegeben wurde, finden wir den Reinertrag für die Fiscalkammer zu 90,000 Zechinen geschätt, welche Summe indeg bei weitem nicht das wirkliche Einkommen repräsentirte, indem der Brutto-Ertrag der Gefammtverwaltung aber 500,000 Ducaten betragen haben foll. (Gegenwärtig, bei einer Bevölferung von etwa 230,000 Seelen, berechnet man eine Gefammt-Einnahme von etwa 170,000 Bfund St.) Die Hauptprodukte maren Muscat- und Korinthentrauben, Del und Salz. Die Einkunfte waren verpachtet, auf nicht länger als sechs, auf nicht weniger als drei Jahre. Die Abgaben waren dirette und indirette, jene namentlich im Behnten von dem Ertrag der Agricultur - Erzeugnisse bestehend. Ganzen waren fie nicht boch, wie benn die Republik überhaupt bobe Besteuerung vermied. Bur Bermeidung von Mangel, insofern die Infeln nicht bas erforderliche Getreide produzirten, gab es Borrathshäufer, die aber tein Monopol bildeten. Die glanzenden Geschäfte des in Zante bestehenden Foudaco ober Magazins für die Korinthentraube veranlaften im Jahr 1670 die Einrichtung eines öffentlichen Leibhauses jum Schutz gegen den Bucher. Auch in Corfu, Cefalonia, Ithafa bestanden Leibhäuser, beren Geschicke manchfach wechselten. Der Sandel der Inseln litt bedeutend durch das Privilegium Benedigs, weldes sammtlichen Berkehr an sich jog, so daß nur venezianische Schiffe die Jonischen Produkte frei ausführen konnten, während für alle übrigen

die Hanptstadt das Entrepot bildete. Ein zwiefach schölliches System, indem es die freie Entwicklung des in Rede stehenden Verkehrs hinderte und den Schleichhandel nährte, welcher namentlich durch die Engländer betrieben wurde. Diese hatten schon zu Ende des 16. Jahrhunderts in Zante beträchtliche Comptoire und Magazine, deren Lage an der Rüste die Contredande erleichterte. Die levantinische Schiffsahrt war um diese Zeit größtentheils in englischen Händen, zum großen Nachtheil der Republik und ihrer griechischen Unterthanen. Selbst die Rüstensahrt wurde letzteren durch englische Concurrenz sehr gesschmälert, worüber die venezianischen Berichterstatter laute Klagen erhoben.

Ueber den öffentlichen Unterricht, soferne die Berwaltung dabei in Betracht kam, ist leider wenig zu sagen. Die Inseln waren so ziemlich sich selbst überlassen, und man weiß, daß erst in unsern Zeiten, wesentlich durch fremde Beranstaltung, dem Uebelstand des Mangels an Bildungs-Instituten einigermaßen abgeholsen worden ist. Auf der Insel Corsu unterhielt die Regierung mehrere öffentliche Lehster, auf den andern Inseln je nur einen, dessen Aufgabe war, in der italienischen Sprache zu unterweisen. Alles Uedrige ging von Privasten aus. Viele Jünglinge gingen nach Padua, welches auch später noch, gleichwie Pisa, zahlreiche Jonier anzog, von denen manche in Italien länger oder kürzer, einige auch ganz blieben. Daß es unsgeachtet dieser Geringsügszeit der Anstalten nicht völlig an literarischer Bildung sehlte, beweist das Vorhandensein von Akademien nach italienischem Muster, namentlich im siedzehnten Jahrhundert.

Aus allem bisher Gesagten ergiebt sich, daß die venezianische Berwaltung der Inseln mit allerlei Schwächen manche treffliche Eigenschaften vereinigte, und daß sie namentlich das Berdienst hatte, sich den nationalen Eigenthümlichseiten in einem höhern Grade anzupassen, als es bei der Mehrzahl der Fremdherrschaften der Fall ist. Die gesellige Berfassung der Jonier bietet dasselbe Gemisch von Gutem und Schlimmem, welches wir in der Berwaltung zu beobachten Gelegenheit hatten. Bliden wir zuerst auf das Landvolk, so sinden wir dasselbe ohne alle politischen Rechte. In dieser Beziehung standen die Jonier selbst ihren Nachbarn auf dem griechisch zürkischen Continent und, bei denen die Bauern eine Art Munizipalversassung hatten und

gegen ben barbarischen Drud aufrecht hielten. Auf jeder Insel aber bilbete, wie wir gesehen, der Hauptort die Gemeinde, und zwar unter ber Berrichaft einer privilegirten Classe. Diese Sauptorte ließen teine abgesonberten Gemeinden auftommen. Das Landvolt mar, wenn nicht dem Recht nach, doch in der That an die Scholle gebunden. Wohlhabenden hielten fich als Clienten zu irgend einem herrn, Maffe hielt sich an die Bürger, beren Besitzungen in ihrer Rabe lagen. Gine Art Schutverhaltnig bilbete fich in beiben Fallen. Corfu war in vier Bezirke ober Baleien getheilt, von benen Agiru und Lefchimo unter bem Bailo standen, Mezzo unter bem Proveditor, Orus unter bem Rath ber Stadt. Reber Bezirk entrichtete alle zwei Rahre feinem herrn einen Tribut von etwa fünfzig Realen. Für jebe Balei bestand beim Criminalgericht ber Stadt ein besonderes Umt unter einem aus den Beifigern des obern Gerichtstanglers gewählten De-In einer jeden residirte ein Ergpriefter, der bom Broto-Die Baleien waren in acht Fahnen (Bandiepapa abhängig war. ren, wie in Floreng u. f. w. die Gonfalonen) getheilt, welche im Bangen 87 Dorfichaften enthielten. Je nach ber Bolkszahl waren in jeder Fahne einer oder zwei Beamte, Aeltefte genannt, und zwei Conftabler ober Polizeibeamte. Die Dorfer ernannten diefe felbft, worin eines ihrer wenigen Rechte bestand. Auf Bante wurden fie burch bas Loos gezogen; alle Männer über 25 Jahre waren mahlbar. Die Bauern bilbeten eine bewaffnete Dacht, mit italienischem Ausbrud Cernide genannt, in Compagnien unter einheimischen Sauptleuten. Man brauchte fie felbst zu auswärtigem Dienst, so zu Lande wie jur See. Bei der Schlacht von Lepanto und im Candiotischen Rriege zeigten fie fich fehr zu ihren Gunften, aber eigentlich follten fie nur als eine lokale Landwehr bienen. Die Städte waren in Contraden getheilt, jede unter ihrem Capitano. Rach einer Reform der letten Beiten follte jebe Contrada drei Oberhäupter haben, aus der Claffe der Abligen, ber Bürger und Handwerter, jur Beaufsichtigung der öffentlichen Ordnung, infoweit Armenwesen, Bettelei, Unterhalt ber Strafen u. f. w. in Betracht tamen. Auf der Infel Corfu waren die Juben ziemlich zahlreich, und fie genoffen von den Anjou'fchen Reiten ber manche Brivilegien. Sie bildeten eine besondere Gemeinde. deren Seelengahl vom Jahr 1588 bis jum Jahr 1760 von 400 auf

1170 stieg. Ungeachtet mehrerer Anträge, sie in einen Ghetto einzusschließen, lebten sie dis zum Jahre 1622 mit der christlichen Bevölskerung untermengt, ja im Fort. Es sehlte nicht an Ausbrüchen des Bollshasses gegen sie, und längere Zeit hindurch wurden sie zum Trasgen des gelben Abzeichens verpflichtet. Sie konnten kein Grundeigensthum besitzen und weder Baronien noch sonstige Ländereien in Pacht nehmen: ein Berbot, welches sie oft mittelst Hypothezirung des Eigensthums umgingen. Bon den Zigeunern und ihrer Baronie war bereits die Rede. Das Zigeunerlehen kommt schon im 15. Jahrhundert vor und ging nacheinander an verschiedene Familien über.

Das Zunftwesen war beschränkt, insosern es keine Privilegien noch Monopole in sich schloß, welche die Freiheit des Berkehrs hinderten. Jede Zunft wählte unter Borsitz der Gemeinde-Syndiken ihren Borsstand, welcher gewisse Borrechte genoß und Besugnisse hatte, so daß z. B. der Borsteher der Maurerzunft bei Abschätzung der Sedäude, der Borsteher der Bäckerzunft bei Feststellung des Brodpreises u. a. vernommen wurde. Jede Zunft hatte ihre Kirche, ihre Fahne, ihre Casse zur Unterstützung bedürftiger Zunstgenossen. Die Advotaten und Rotare bildeten ein Collegium. Im Allgemeinen stifteten diese Einrichtungen Gutes und trugen zur Erhaltung eines ehrbaren und ansständigen Bürgers und Handwerterstandes das Ihrige bei.

Solcher Art waren die Zustände der Jonischen Inseln unter der Berrichaft ber Republik. Die Bergleichung berfelben mit den gegenwärtigen Berhältniffen giebt zu mancherlei Betrachtungen Anlag. Ohne Zweifel haben Wohlftand, Handel, Bertehr und Bewegung im Allgemeinen fich unendlich gehoben. Die Insel Corfu, welche nach den turtifchen Berheerungefriegen im Jahre 1578 nur 19,221 Einwohner gählte, hatte im Jahre 1616 27,056, im Jahre 1760, aus welcher Zeit uns fr. Brimani's ausführliche und nach venezianischer Art treff. liche Berichte vorliegen, 48,484 mit Ginschluß von Bard und Barga, welche zusammen 4151 Seelen gablten. Die Hauptstadt hatte im letten Jahr 8262 Einwohner, worunter 1257 Lateiner, 5834 Griechen, 1171 Juden; die heutige Einwohnerzahl wird auf nahe an 16,000 Bante hatte im Jahre 1578 22,543 Einwohner, im angegeben. Jahr 1760 30,000; Cefalonia zählte im J. 1620 gegen 50,000 Seelen, Ithata 2500, Cerigo zu Ende des 16. Jahrhunderts etwa 3400.

Diefe Angaben sind indeß für die altern Zeiten nicht fehr zwerläffig. Ohne Zweifel ist die geistige Rührigfeit gegenwärtig eine gang andere, als namentlich in der letten Spoche der venezianischen Berrschaft. Ohne Zweifel waren in diefer Epoche die Inseln herabgetommen, die Berwaltung ungleich schwächer geworden, die Difbrauche vermehrt, die Moralität der Beamten, großentheils verarmte Robili, welche ihren gerrutteten Umftanden wieder aufzuhelfen suchten, im Bergleich mit ben großen Zeiten ber Republit gefunten. Ohne Zweifel war das Kriegswefen mahrend der langen Unthätigkeit zu einem blo-Ben Schatten geschwunden und Gegenstand so verdienten Tadels wie des herben Spottes, deffen Echo wir heute noch vernehmen. Aber die Einrichtungen an sich hatten manches Gute bewahrt, das Berhältniß zu Italien war ein naturgemäßeres als bas zu dem fernen England, und wenn die Jonier formell nicht so viele politische Rechte hatten, wie seit der Constitution Sir Thomas Maitlands von 1817, so waren fie vielleicht in der That überhaupt freier. Jedenfalls maren fie's relativ, in Rudficht auf die Zeit und politische Lage von gang Europa. Die Benegianer bachten nicht baran, noch brauchten fie bas Nationalgefühl bes Jonischen Boltes, welches taum anders als in religiösen Fragen lebendig zum Borschein tam, gewaltsam zu unterdrücken, wie es die Englander gelegentlich thun. Im Gegentheil benutten fie das Nationalgefühl im Rampfe gegen den Halbmond, der Treue und Anbanglichkeit der Jonier durch lange Erfahrung und gemeinsame Intereffen gewiß.

Bu solchen Ergebnissen führt die Bergleichung der Schriften, welche der Darstellung der politischen, rechtlichen, administrativen, sozialen Zustände der Jonischen Inseln unter der Herrschaft Benedigs gewidmet sind. Die Borgeschichte der Inseln, von dem Sturze der byzantinischen Herrschaft in den Zeiten der Areuzzüge an, unter den dem Hause Billehardouin zinspflichtigen Pfalzgrafen, unter den neapolitanischen Anjou's, unter der auf Santa Maura herrschenden Familie Tocco u. s. w., möge hier underührt bleiben. Der Verfasser des oben zuerst aufgeführten Buches hat dieser Geschichte die zur endlichen Eroberung sämmtlicher Inseln einen beträchtlichen Theil seines Werkes gewidmet und namentlich aus dem venezianischen Archiv manches Unbekannte beigebracht, ohne jedoch einen Gegenstand zu

erschöpfen, der, wie überhaupt die Geschicke der Kleinen frankischen Herrschaften in Griechenland, wenig Anziehendes hat, weil nichts Dauerndes und Fruchtbares begründet ward, der aber dennoch einer einsgehenden urfundlichen Darstellung entgegensieht. Möchte ihm dieselbe von der Hand eines deutschen Historikers werden, der über die frankischsgriechischen Baronien schon manche schätzbare Untersuchungen ansgestellt hat.

## III.

## Bur Geschichte Belgiens.

Bon

## Felix Liebrecht.

Histoire des Belges à la fin du XVIIIe siècle par Ad. Borgnet, professeur à l'Université de Liége. Deuxième édition revue et augmentée Tome I. pag. VIII et 355. Tome II. pag. 365. Bruxelles 1861—62.

Es ift allgemein bekannt, wie Existenz und Entwicklung jenes Landes, bessen neuere Geschichte im obengenannten Werke behandelt wird, nicht nur von hohem und allgemeinem Interesse für den ganzen Areis der europäischen Staatensamilie ist, sondern wie auch die einzelnen Glieder dieser Staatensamilie mit sehr verschiedenartigen Gefühlen, Combinationen, Gelüsten und Hoffnungen jenes so interessante Land betrachten. Wie verschieden indessen der von den einzelnen Staaten der Entwicklung Belgiens gegenüber eingenommene Standpunkt sein mag, für Alle ist es zum richtigen Verständniß der gegenwärtigen, und wenn man aus der Vergangenheit auf die Nachzeit schließen zu können vermeint, auch der zukünstigen Verhältnisse unersläßlich, nicht nur in die Geschichte Belgiens seit seiner letzten Losreisung von den Niederlanden, sondern auch in die frühere und namentslich in die nächstvorhergehende\*) genauer, als dies gewöhnlich der Fall

<sup>\*)</sup> Die Zeit von 1798 bis 1814, wo Belgien franzöfifch war, bilbet gewiffermaßen in politischer Beziehung eine Leere und wird baber hier nicht berudsichtigt.

ift. Ginficht ju gewinnen. Die Richtigfeit bes bier Gefagten ift in Bezug auf andere Berhältniffe oft genug erfannt und ausgesprochen worden, bedarf aber in dem vorliegenden Falle erneueter Bervorhebung; Die Beschichte Belgiene gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts wird im Bangen zu wenig berücksichtigt, und boch wirft fie, wie bes reits bemerft, minbeftens auf die Gegenwart b. h. auf die Beit furg por und feit 1830 ein helles Licht. Belgien hat nämlich die Revolution des genannten Jahres unter faft identischen Umftanden ichon mehrmale burchgemacht. Salten wir uns an die vorlette. Joseph II. verfannte die Berhaltniffe in feinen belgifchen Provinzen und wollte feinen Willen mit Bewalt durchfeten, regte dadurch die ariftofratifch= fleritale ebenfo wie die bemofratifche Partei gegen fich auf, brachte eine umatürliche Bereinigung beider zu Wege und verlor fo bas Land. Dier feben wir genau ben Bang ber Ereigniffe von 1830, und biefe 3bentität fpinnt fich auch noch fort in dem darauf folgenden unvermeiblichen Auseinanderfallen und heftigen gegenseitigen Befampfen iener zwei ihrem innerften Wefen nach fich diametral entgegengesetzten Barteien, mas im Jahre 1791 die Reftauration Deftreichs jur Folge hatte, wahrend jest freilich ber Rampf noch fortbanert. Wer nun ben Bang diefer und anderer damit gufammenhangender Greigniffe tennen und richtig beurtheilen lernen will, findet Gelegenheit bagu in ber borfliegenden Arbeit Borgnet's, beren erfte Auflage im Jahre 1844 erichien und großen Beifall gewann, gleichwohl aber, wenn auch in ben gelehrten Rreifen Deutschlands befannt geworden und geschätzt, bice nicht in dem Dage wurde, wie fie es verdiente, namentlich aber micht in bem größern Bublifum. Es wird baber um fo willfommener fein, wenn an diefer Stelle die Aufmertfamteit beffelben darauf bingelenft und zu diefem Zwecke eine furge Ueberficht bes Inhalts mitgetheilt wird, wobei wir einzelne besondere charafteriftische Stellen wortlich wiedergeben, vorzugeweise aber die Schlugperiode ber fogenannten brabantifden Revolution ins Ange faffen, weil fich darin bas Treis ben ber auch jett noch in Belgien fo machtigen Priefterpartei am beutlichften ausprägt. Buvor jedoch einige ben Berfaffer betreffende Bemerfungen.

Belgien ift nicht gerabe das Land der Gelehrsamfeit, ber eifrigen liebe zur Biffenschaft um ihrer felbft willen. Runtelrubenguder-

bereitung, Baffenfabritation, Rohlengruben u. f. w., turz die Industrie in ihrem weiteften Umfange, die materiellen Intereffen ftehen bort in gang befonderer Bluthe und Ansehen, während intellettuelle Befchaftigung dies hauptfächlich nur in fo weit ift, als fie jenen zu dienen vermag. Hat daher Belgien auch seine Afademie, seine Universitäten und Schulen, seine Dichter und andern Schriftsteller, jo find es boch eben wieder nur die angewandten Biffenschaften, welche in boberm Grade Gimft und Bflege finden, jo dag die Borfale der Minenfcule mendlich mehr gefüllt find als die der philosophischen Fakultuten, und die Mathematik schon in den Symnasien über alle andern Unterrichtsgegenftanbe ben Borrang behauptet. Gleichwohl fehlt es teineswegs an Männern, welche, wenn auch ihre Zahl verhältnismäßig nur gering ift, eigentliche Männer der Biffenschaft oder Literatur und mit hinlänglichem Geift begabt find. Co 3. B. finden wir in einem Bericht über belgische Literatur, der vor turgem in einer deutschen Zeitschrift erschien, eine Darstellung der literarischen Thätigkeit in Belgien im Jahre 1859, welche jedenfalls von dem Beift und der Bewandtheit des Berfassers, eines lütticher Professors, ein höchst gunftiges Reugniß ablegt; boch möchte es vielleicht ben, der mit der eigentlichen Sachlage befannt ift, gar fehr bedunten, bag Patriotismus babei guten Theils die Feber geführt und ins Schone gemalt hat. Bu jener beschränkten Bahl belgischer Pfleger ber Wiffenschaft um ihrer felbft willen gehört nun aber auch der Berfaffer des vorliegenden Wertes, ber auch durch andere treffliche Arbeiten befannt ist \*), und die Histoire des institutions politiques de l'ancien pays de Liége, an melcher er bereits seit langerer Zeit arbeitet, verspricht ein gang besonbers eingehendes und wichtiges Wert zu werben. Der Entwicklungsgang nämlich, ben die politische Berfassung bes lütticher Landes feit ihrem Urfprung genommen, befitt ein eigenthumliches nicht eben nur provinzielles Intereffe; benn auf fleinem Felde wiederholt fich bier mit auffallender Aehnlichkeit fast ganz ber Berlauf, ben die staatliche Berfassung im alten Rom gezeigt hat. Nur fehr wenige Gelehrte

<sup>\*)</sup> So 3. B. erschien von ihm in den Memoires de l'Academie Royale de Bruxelles Tome XXV: "Philippe et la Belgique. Resumé de la Revolution Belge du XVIme siècle (1558 à 1598)."

Belgiens waren aber im Stande, diesem Stoffe in so vollkommener Beise gerecht zu werden wie Borgnet, der dem Quellenstudium für seine Zwede in umfassender Weise obgelegen, und darum ist er es auch, der als Mitglied und im Auftrage der Commission royale d'Histoire der Brüsseler Addemie die Herausgabe der für die ältere Geschichte des lütticher Landes höchst wichtigen Chronisen des Jean de Outremeuse und Jean de Stavelot besorgt. Auch mit der deutschen Geschichtesforschung ist Borgnet aus den Originalwerken in umfassender Beise vertraut, wie dies aus allen seinen Arbeiten hinreichend erzhellt, die mit deutscher Gründlichkeit große Klarheit und leicht sassliche Darstellung verbinden.

Bu bem in Rebe ftehenben Werfe felbit übergehend bemerfen mir uporberft, bag bie porliegende zweite Ausgabe ben Namen einer permehrten und verbefferten hauptfächlich beshalb mit Recht tragt, weil ber Berfaffer einige gang neue Rapitel bingugefügt, welche über die lutider Revolution von 1789 und die Restauration bes Bifchofe Doenebrorch im Jahre 1791 ausführlich berichten und fo bie Gefchichte bes jegigen Belgiens in jener Periode vervollständigen, wobei bis jest unbenutte hanbidriftliche Quellen von hochftem Intereffe benutt find, fowie er ferner ju dem Abschnitte, der die innere und außere Lage Belgiene gegen Ende lettgenannten Jahres behandelt, fehr bedeutenbe Bufate gemacht; endlich, ba er in der Ginleitung der erften Ausgabe bie Folgen des Mangels an Nationalität in Belgien aus ber frühern Gefchichte bargelegt, fo hat er lettere jest in einer gedrungenen leberficht bis in die alteften Beiten gurudverfolgt, um die Urfachen, denen jener Dangel jugufchreiben ift, befto beutlicher hervortreten ju laffen. Borgnet, beffen liberale Unfichten fibrigene hinreichend befannt find, ichließt bie Borrede mit ben aus ber erften Musgabe wiederholten Borten: "Diefes Bert ift die Frucht einer mehrjährigen Arbeit. Befint es deshalb auch tein größeres Berdienft, fo hat es boch ein Anrecht auf erufte Prüfung; benn um die Thatfachen eines vergangenen Jahrhunderte unparteiifch prufen gu tonnen, ift der Berfaffer bemubt gewesen, feiner eigenen leberzeugung Stillichweigen aufzuerlegen. Es war bies eine harte Aufgabe, ba die noch heutigen Tages unter une vorhandenen Barteien fcon bamale wenn auch unter anbern Ramen bestanden. Sollte ihm nun auch eine volltommene Gelbftverleugnung nicht ganz gelungen sein, so kann er sich selbst doch wenigstens die Gerechtigkeit nicht versagen, daß er gewissenhaft die Wahrheit gesucht, sie nie der Rechtsertigung einer Meinung, die seine Sympathie besaß, geopsert und jederzeit, ohne Rücksicht auf irgend welches Banner, was ihm gut schien, gelobt, was schlecht, gebrandmarkt hat."

In Betreff der bereits erwähnten Ginleitung heben wir namentlich hervor, wie auch hier die theils elende theils treulose Berwaltung ber belgischen Provinzen von Seiten ber spanischen oder öftreichischen Regierung hervortritt. hinfichtlich erfterer heißt es mit ergreifender Wahrheit: "Was die politische Centralisation betrifft, so blieb es damit bei demfelben Punkt stehen, wo Karl V. sie gelassen. Welche Aufmerkfamkeit konnte Belgien auch von seinen fernen Berrschern erwarten, die sogar Provinzen, die doch in ihren Augen viel wichtiger ju fein schienen, fo kläglich ju Grunde geben ließen. Bas mar es anders als ein Schlachtfeld, auf dem fie ihre Zwiftigfeiten mit bem Baufe Bourbon ausfochten, ein Landerstrich, beffen Befit ihnen nur beswegen wichtig duntte, weil ihnen die fortwährende Berftuckelung deffelben die Mittel gewährte, sich Friedensschlusse zu erkaufen, die für fie ftete schmachvoll, für une ftete beklagenewerth maren? unfere Inftitutionen wurden immer noch mehr zu Grunde gerichtet, und jedesmal wenn der spanische Leichnam, durch irgend eine Erinnerung seiner untergegangenen Größe galvanifirt, die Falten seines Grabtuches schüttelte, so geschah dies lediglich, um irgend eine bespotische Handlung auszuüben; nichts aber wurde gethan, was Zeugnig von einem Spftem, einem wohlüberlegten Blan abgelegt hatte ober von einer andern Abficht als der, ber öffentlichen Meinung und gerechten Borftellungen Trot ju bieten." — Unter öftreichischer Berrichaft ging dies so fort; das Wohl der belgischen Provinzen wurde in dem Grade hintangesett, daß der Verfasser bei Erzählung der mit der Abschließung des Barridrevertrags verknüpften Umftande (1715) das schmähliche hinterliftige Verfahren des Wiener Bofs dem Lefer nur durch Berufung auf die im Brüffeler Staatsarchiv noch vorhandenen Protokolle glaubhaft machen kann. Aehnliches geschah später (1737) bei Belegenheit der Sufpenfion oder richtiger Aufhebung der im Bertrauen auf den verheißenen Schutz und die Unterstützung der Regierung gegrundeten Oftendifchen Sandelscompagnie. Bas früher Law und ber Regent in Franfreich, that bier ahnlich Rarl VI., und die am Tage por ber Sufpenfion noch 128 ftehenden Attien fielen nach Befanntwerben des mit Solland gefchloffenen Bertrage auf 48! Wieviel Familien mogen ba gu Grunde gegangen, wieviel Elend hervorge: rufen worden fein! Der Berfaffer Schildert in der gedrungenen Darftellung feiner Ginleitung uns bies zwar nicht; jeboch erinnere man fich nur beffen, was nach dem Bufammenbrechen der Law'ichen Brojefte in Frantreich und namentlich in Paris eintrat, wie wir dies in ben Briefen der Pringeffin Glifabeth Charlotte von Orleans fo ergreifend gefchilbert lefen. - Richtig alfo bemerft Borgnet bei biefer Gelegenheit: "Dem Monarchen, ber bas Land regierte, lag nie bas Bobl beffelben am Bergen, und es nahm in feinen Bedanten nur die meite Stelle ein. Der Biener Sof hielt auf ben Befit Belgiens nur and Gigenliebe, nicht aus Intereffe oder Buneigung." Sier haben wir das oftreichische Berwaltungspringip, wie es noch jett leibt und lebt; man fete ftatt Belgien etwa Combardei ober Benegien ober irgend einen andern Ramen der Urt, und obige Stelle gewinnt auch alle Wahrheit ber Wegenwart.

Mit Maria Theresia trat jedoch für Belgien eine bessere Zeit ein. Der Berfasser erkennt dies unparteilsch an und berichtet bei dieser Gelegenheit ein Faktum, das wir hier wiederholen, da es in jener nur als eifrige Katholikin gedachten Kaiserin eine große Festigkeit den Anmaßungen der Geistlichkeit gegenüber offenbart. Die belgischen Bischöfe hatten nämlich gegen das Edikt über Klostergelübde eine Collection orstellung eingereicht; die Wiener Regierung schiekte sie seden mit dem Bemerken zurück, daß sie in Belgien kein corpus episcoporum anerkenne. Um sich zu entschuldigen sührten die Absender an, sie hätten sich bloß zufällig zusammengefunden, worauf von Wien her der Wunsch ausgedrückt wurde, ein solcher Zusall möge sich nicht mehr wiederholen.

Trot allem dem fährt der Berfasser so fort: "Leider hat dies erfreuliche Bild auch seine Schattenseite. Dem Erbsehler, der auf der bitreichischen Herrschaft in Belgien lastete, mußte wohl eine Art unverweidlichen Berhängnisses innenvohnen, da sogar die Regierung Marin Theresia's sich bemselben nicht hat entziehen, nicht die Gleichgiltigkeit abschütteln können, die bis dahin in der Leitung unserer nationalen Intereffen gewaltet hatte. Schon gur Zeit bes Rrieges nämlich, ber nach dem Tode Kaiser Karls VI. ausgebrochen war, wollte man burch Aufgabe zweier an das preußische Gebiet granzenden Provinzen (Gelbern und Limburg) Schlefien retten, und fünfzehn Jahre fpater, als Friedrich der Große einen Theil Europa's gegen fich verschworen und bie Berbündeten den zu erwartenden Raub im Boraus unter einander theilen fah, zeigte ber Biener Sof von neuem, wie wenig ihm an ber nationalen Existenz Belgiens gelegen war. . . . Es ist hierbei gleichgiltig, daß Friedrich die Drohungen der gegen ihn gebildeten Coalition vereitelte, daß der Traftat von 1757 nicht ratificirt wurde; bie Thatfache allein ift uns wichtig, daß der Wiener Hof die Berftudelung Belgiens zugegeben hatte. Zwanzig Jahre fpater (1774) willigte er bei Gelegenheit ber baperischen Erbfolge von neuem barein und suchte durch das Preisgeben zweier belgischen Provinzen die Opposition eines feiner Mitbewerber zu entwaffnen. — Daß gleichwohl das Andenken Maria Therefia's durch derartige Thatsachen nicht gelitten, barf nicht Bunder nehmen, denn die betreffenden Bertrage find in dem Arfenal der Diplomatie vergraben geblieben und erft in unfern Tagen befannt gemacht worden, fo bag die Belgier nur die innere Berwaltung faben und seben konnten, beren Charafter bei uns ber nämliche mar wie in ber gangen öftreichischen Monarchie, wohlwollend, tlug und beforgt für das Blück des Bolles."

Mit dem Regierungsantritt und den ersten politischen Handlungen Josephs II., soweit sie zunächst Belgien berührten, schließt die Einleitung, worauf der Verfasser zu dem eigentlichen Gegenstande seines Wertes übergeht und sich über Joseph namentlich mit Bezug auf jenes Land solgendermaßen ausspricht: "Gleich allen Fürsten, die an denkwürdigen Ereignissen Theil genommen, sind über den Sohn Maria Theresia's die verschiedenartigsten Urtheile gefällt worden. Bon den Einen lebhaft angegriffen, von den Andern nicht minder lebhaft vertheidigt, hat er selbst durch seinen Tod dem Geräusch der unter uns herrschenden Parteien tein Stillschweigen auserlegen können, und sein Andensen ist von ihnen bald hoch verehrt bald tief geschmäht worden. Es wäre ungerecht, ihm einen erhabenen Geist, Liebe zur Arbeit, Thätigsteit in den Geschäften, ehrliche Absichten, Wäsigkeit in seinen Neise

gungen, große Ginfachheit in feinem Befen und Abicheu vor Prunt-Etilette abiprechen ju wollen, obichon lettere allerdinge fehr löbliche Eigenschaft nicht immer von einer gewiffen Burichauftellung frei war, und ebenfo lagt fich auch fein aufrichtiger Bunfch, die feinem Scepter unterworfenen Bölfer glüdlich ju machen, feineswegs verfennen, nur wollte er, daß fie dies auf feine Beife maren, und brachte Mittel in Unwendung, welche er felbft gwar für gulaffig hielt, feine Beitgenoffen aber nicht immer bafür erachteten. Dazu fommt, und bies fprechen wir ohne Baubern aus, daß die Erweiterung feiner Autorität die Triebfeber eines Theils feiner Sandlungen war, ohne daß er felbft vielleicht fich beffen recht bewußt wurde. Er ftrebte nach unumfdranfter Bewalt, nicht um feine Unterthanen gu thrannifiren, fondern um fie auf Die Bahn ju bringen, die er ihnen anwies, und die er für die einzig richtige hielt, um ihnen ihr Wohlergeben gu fichern. Statt nach politijder Ginheit gu ftreben, war ber einzige Zwed feiner auf Ginformigleit abzielenden Traume, ben Gang bes abminiftrativen Triebwerfs leichter und ichneller ju machen. Er war ber große Beforberer ber Beamtenberrichaft, jenes Rrebfes ber neuern Staaten, feien fie frei ober nicht, ber unaufhörlich zunimmt und, wenn er nicht aufgehalten wird, am Ende jede Gelbfithatigfeit, jedes unabhangige Streben gu ertobten broht. Mit dem Mangel an Confequeng und Ausbauer fo wie an prattifden Renntniffen verband Jojeph ferner einen Ungeftum des Charaftere, durch ben er fich bereits ju falfchen Schritten hatte binreifen laffen, welche ihm noch fehr fchmergliche Demuthigungen bereiten follten. Gleich bei feinem Regierungsantritt fing er an, für Belgien Editte auf Editte ju publiciren, fo daß dieje Ueberfturjung fast glauben machen fonnte, daß er die furge Dauer feines Lebene geahnt und fich ber Nachwelt gegenüber für verantwortlich gehalten, wenn feine Blane unausgeführt blieben." Und weiter beißt to an einer fpatern Stelle: "Beit entfernt bavon, fich auf Berbefferung beffen gu befchranten, was die wefentlich lofalen Inftitutionen Schadliches enthielten, und bas Gute beigubehalten, fah er in ihnen nichte ale Bemmniffe und wollte fie vernichten, um die Centralgewalt ungemeffen ju erweitern und die Autorität des Berrichers jeder Controle ju entziehen. Geine Anftrengungen fcheiterten gwar in Belgien, aber bas Spftem hat anderwarts feine Fruchte getragen, und wenn

Deftreich heutiges Tages unter dem Joch der Beamtenherrschaft seufzt, so ist Joseph dem Zweiten die Schuld hiervon beizumessen. Angesichts dieser Folgen darf man wohl sagen, daß unsere Bäter durch ihren Biderstand im Juteresse der zukünstigen Generationen gehandelt haben."

Bon dem durch Joseph's Erlasse in Belgien erregten Aufstand und den damit verknüpften Ereignissen heben wir, wie bereits bemerkt, hier nur diejenigen Umstände hervor, welche ganz besonders bemerkenswerth sind und dazu dienen, auch auf die Gegenwart helles Licht zu wersen, denn wer z. B. das Besen der klerikalen Partei genau erkennen und ersehen will, weisen sie unter ihr günstigen Umständen fähig ist, darf sich eben nur die Ereignisse von 1790—91 vergegenwärtigen; denn die Zeit schreitet zwar vorwärts, jedoch der den Alerus belebende Geist bleibt derselbe.

Als nämlich bie jur Befämpfung des gemeinfamen Begners gebilbete Coalition der ariftofratifch-fleritalen Bartei, an deren Spite fich van der Noot, Advotat am fouveranen Rath von Brabant, befand, und der demotratischen, die von Bond, Abvotat an demselben Rath, geleitet wurde, nach Bertreibung der Deftreicher (1789) und der Unabhängigkeitserklärung der belgischen Republik ihr Ende erreicht hatte, zeigte sich alsbald, welche Gefinnungen jene erftere belebten. Es war dies eben ein Borspiel dessen, was sich in unserm Jahrhumdert in Spanien und anderwärts wiederholt hat. Der große Haufe, blindlings ber Beiftlichkeit ergeben und von ihr zu den gehäffigften Schand- und Gewaltthaten gegen die frühern Bundesgenoffen, welche im Rampf gegen ben gemeinsamen Feind Gut und Blut baran gesett hatten, aufgestachelt, fturmte und plunderte die Saufer ber Bonctiften in Bruffel und mighandelte fie felbst, wo er ihrer habhaft murbe, welchen schmählichen Thaten der Rath von Brabant feine Beiftimmung ertheilte (16. und 17. März 1790). Auch die mährend der französis fchen Revolution fo übel berüchtigten Canternen follten hier eine gleiche Rolle fpielen, obwohl es jum Glud nur bei Drohungen verblieb, bie indeß felbft gegen diejenigen Mitglieder des Abels gerichtet murben, welche, wie die Berzoge von Aremberg und Ursel, der Bicomte von Baldiers u. A. fich ber Fortschrittspartei angeschloffen hatten. An die jur Plunderung bestimmten Säufer ichlug man folgende Reimerei an

"Cette maison doit être pillée, Le chef en sera massacré Pour conserver notre liberté: Sans cela point de tranquillité, C'est le voeu de la publicité."

und eine andere ging von Sand gu Sand, welche fo lantete:

"Jonck, d'Aremberg, d'Ursel, Walckiers, La Marck, Herries, Godin,

Sont de la société patriotique les soutiens, Et comme ils prétendent être du pays de la lumière, Il faut, pour les contenter, les mettre au réverbère."

So wurde gegen die Männer verfahren, welche bereits furz vorher ein Hirtenbrief des Erzbischofs von Mecheln für Feinde der Religion erklärt hatte, "die das Glück der guten Bürger durch die leichtsinnigen und spitzsindigen Bernünfteleien der Philosophie des gegenwärtigen Jahrhunderts stören wollten," während ein anderes durch den Secretär des Erzbischofs abgefaßtes und allen Pfarrern und Kirchenvorstehern zugefandtes Schriftstück so lautete: "Bir erklären für Berrücker des Baterlandes und Störer der öffentlichen Ruhe alle die, welche in die Religion oder die Berfassung Renerungen einführen wollen und bitten slehentlich die Staatsbehörden, gegen dieselben auf das strengste zu verfahren." Diese Erklärung mußten die Bürgermeister, Schöffen und Notabeln der betreffenden Kirchspiele unterschreiben und die Pfarrer alsdann an den Erzbischof zurücksenden; wer sich zu unsterzeichnen weigerte, sah sich die Sakramente versagt.

Wir haben gesehen, welche Früchte diese und ähnliche Schritte trugen, die durch das von dem Jesuiten Feller herausgegebene Blatt "Le vrai Brabançon" noch weiter gesördert wurden; und übte die aristotratisch-kleritale Partei schmähliche Gransamkeiten aus (wie in herve am 2. Aug. 1790), so nennt jenes Schandblatt sie "strenge aber unerläßliche Gerechtigkeit." Was kann man den wüthendsten Pariser Journalen der Revolutionszeit Schlimmeres vorwerfen?

Anf diese Beise wurde auf die große Masse des Bolfs eingewirtt. Banatische Schriftsteller, meistentheils Geiftliche, nährten die Buth des Boltes und empfahlen eifrig die ebenso dumme wie gott-

lose Berehrung des Bildes van der Noots \*) und häufige Processionen, welche sowohl politische Rundgebungen wie Gelegenheiten ju Barteitämpfen geworden maren, und von benen fie behaupteten, daß fie denselben Erfolg haben würden wie der Umzug der Juden um die Manern von Jericho. Rur eins schien ihnen am Bergen zu liegen, bie Wiederherftellung der von Joseph II. unterbrückten Rlöfter. Ihrer Meinung nach hing das Wohl und Weh des Boltes nur hiervon ab, und die Donche murden für lauter Dlofes gehalten, die mahrend ber Schlacht blos die Bande jum himmel emporzuhalten brauchten, um den Soldaten der belgischen Republit den Sieg gn fichern. Benn die Magistratur der Wiederherstellung einiger allgemein für unnüt erkannter Rlöfter irgend ein hinderniß entgegensette, fo fielen jene Meritalen Schreier über bas Abvotatenpad und bas Richtergefindel mit allen erdenflichen Schmähungen ber. . . . Debr als einmal fab man im Laufe biefes ungludlichen Feldzuges Monche, von blindem Eifer fortgeriffen, mit einem Krucifix in der einen und einem Degen in der andern Band ihre Beichtfinder jum Rampfe führen." Dies geschah im Jahr 1790, und gleiches wiederholt sich in der Begenwart, nur mutatis mutandis. Jett, wenn ce eine Rammerwahl gilt, ftellt der geiftliche Birt fich an die Spite feiner Beerde und führt sie wohl bewacht zur Stimmurne; denn in den untern und selbst in den mittlern Bolksschichten eines großen Theils von Belgien herrscht in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch die tiefste Finsternig. Man darf sich also nicht wundern, wenn die Gazette de France vom 8. Juni 1790 ausrief: "Lohnt es sich wohl ber Mühe, unsere Aufmertfamfeit den belgischen Provinzen zuzuwenden, jenem zwar fconen jedoch der Buth der Anarchie und des Fanatismus Preis gegebenen Lande ? Rein, dies Bolt flößt uns teine Theilnahme ein. Suten wir une übrigene, ihnen die geringste Störung ju verurfachen; benn in ben gegenwärtigen festlichen Tagen haben fie ihre Frohnleichnams-

<sup>\*)</sup> In jeber Belle bes Kapuginerklofters zu Bruffel war ein folches aufgehangt. Bei biefer Gelegenheit bemerken wir, bag ber neulichen Behauptung eines belgischen Blattes zufolge fich nirgends in ben Saufern ber hohen ober niebern Geiftlichkeit ein Bildniß bes jetigen Königs Leopold vorfindet. Sapienti sat!

prozessionen zu halten, Jungfrauen mit Blumen zu befränzen, Pfaffen in reichgeschmuckte Chorrocke zu vermummen und zu den Füßen ihrer Bilder 100,000 Wachsterzen anzuzünden. Was kummert es uns, wer der hirt dieser blinden heerbe fein wird!"

Bir find jeboch noch nicht zu Ende mit dem wahnfinnigen Treiben ber ariftofratifch - Merifalen Partei jener Beit. Gie verbreitete das gang grundlofe Berücht, die Bondiften hatten fich verschworen, am Tefte ber Dreifaltigfeit ben Erzbifchof von Decheln, van ber Root und die andern Saupter jener ju ermorden, und fuchte fo die bereite nur ju fehr fanatifirten Daffen ber Broving Brabant immer mehr aufzuwühlen, indem fie ihnen ohne Unterlag die Religion als von ben Deftreichern und ben Demofraten bedroht ichilberte. Die Buth bes verblendeten Bolfes mar grangenlos, als es von der porgeblichen Gefahr horte, welcher ber von ihm hochverehrte Bralat und ber ale die personificirte Revolution betrachtete van der Noot follte ausgefett gewesen fein. Man fah eine Menge Lanbleute nach Bruffel tommen (am 8. Juni gegen 20,000), die fich mit allem, was ihnen querft in die Sande gefallen war, bewaffnet hatten, mit Flinten, Stoden, Genfen, Saden u. f. w. Boran zogen meift bie Bfarrer, ben Degen in ber Sand, mahrend bas Bildnif van ber Roots bas Banner bilbete, worin zuweilen auch noch andere feltfame Ginnbilber prangten, wie g. B. ein Galgen, an bem Reigen bingen, ein Rad mit alimmendem Bunder u. f. w. Die Feigen bebeuteten die Demofraten, letterer Bond (b. i. Funfe). Boren wir nun ben wuthenden Jefuiten, ber in feinem vrai Brabançon, einem ber verbreitetften Blatter jener Beit, gegen die Langfamteit ber gerichtlichen Formen tobte und bagu aufforderte, über die Boncfiften bergufallen. "Das Complott liegt flar am Tage, ruft er aus, und man will noch Formen beobachten, um ben Beinden des Baterlandes Beit zu verschaffen, bamit fie beren neue angetteln! Und es find fogar Abvolaten, Magiftratsperfonen, melde fiber Ungerechtigfeit fchreien, wenn fchnelle Ginferferung bas Baterland von Bofewichtern befreien tann, die es in Brand fteden wollen! Diefe beuchlerifden Unhanger einer Scheingerechtigfeit ichenen fich alfo durchaus nicht, die beimlichen Gedanten ihres fchandlichen Bergens u entichleiern? . . . Allerdings muß die Form geehrt werden, wenn fie bas Leben bes Birgere fichert; wenn fie aber das leben aller in Differifde Beitfdrift VIII. Banb.

Gefahr fest, das Baterland an den Rand des Abgrunds führt, Ruchlofigkeit und Berrath ermuthigt, Mördern und Räubern Sicherheit verleiht, dann ift die Form nur etwas abscheuliches!" - "Ueberall faet man Zwietracht, ruft ein anderer Tollhausler jener Bartei aus, zahllose Berrather und Ungeheuer wollen uns in argere Fesseln folagen, ale die wir gerbrochen. . . . Es ift Zeit, diefe Bipern gu erftiden, unfere Erbe von den Ungeheuern ju reinigen, die fie verpeften. . . . Gerechtigkeit, Gerechtigkeit! Mögen die Berrather, die wir mit Wohlthaten und Ehrenftellen überhäuft, mit ben ichredlichften Qualen für die gräulichen Berbrechen bufen, beren fie fich fculdig machen! Folgen wir dem Beispiel der wadern Ameritaner. Sie hatten ihre Retten zerriffen und genoffen noch immer der Ruhe nicht. Complotte bedrohten und hemmten die Einigkeit und das Glück der Republik; was thaten fie? Un den Galgen brachten fie alle Rantefchmiede, alle Berschwörer, turz alle Feinde des öffentlichen Bohls. Seitbem find fie frei, find fie glücklich. Welch' ein Beispiel, welch' ein nothwendiges Beispiel! 3hm muffen wir folgen; es ift Zeit. Reine Langfamfeit, feine Berbannung, feine Blünderung mehr; der Tod, der Tod, der schmachvollste Tod! Sind erst hundert Berrather hingerichtet, bann haben wir feine Deftreicher mehr zu befämpfen, wir find bann frei, find dann gludlich! Dies ift das eifrige Berlangen des belgischen Bolfes, ift seine Stimme, ift die Stimme Gottes! Vox populi, vox dei!" - Co raf'ten damals die Wortführer einer Partei, welche die Aristofratie und die Religion vertrat; ärger, wir wiederholen es noch einmal, trieben es in der ichlimmften Revolutionszeit zu Paris selbst die Jatobiner nicht. Es ift nöthig, daß man nicht vergeffe, weffen in allen gandern die ariftotratifch - fleritale Partei fabig ift, jene Partei, welche die beften Gefühle des menschlichen Geiftes und Bergens, die Reinheit und Sanftmuth des Chriftenthums zu vertheibigen vorgibt und ihren Wegnern die Schandthaten vorwirft, die fie selbst begangen und noch begeht. Man blide nur um sich; man habe nur die Blätter berfelben feit 1849 auch in Deutschland gelesen, welche Uebereinftimmung mit ben obigen blutlechzenden Rafereien!

Jedoch auch diese genügten noch nicht. "Das republikanische Kriegsministerium machte bekannt, daß ein öftreichischer Hauptmann seinen Soldaten versprochen, ihnen geweihte Hostien als Commigbrot

ju geben und ihnen aus ben Rirchengefäßen Schnallen machen gu laffen. Der Offigier (Ramens bon Rettelbutten bom Regiment Bitrtemberg) wice in bem Journal général de l'Europe 1790 vol. II. p. 399 biefe Unichuldigung gurud; jedoch begründet oder nicht, berbiente fie ale Grofprablerei eines Gingelnen jedenfalle die ihr beigelegte Bichtigfeit nicht; wohl aber erbitterte fie bas gemeine Bolf immer mehr gegen die Manner, welche man antlagte, an der Bieberberftellung ber öftreichifchen Berrichaft gu arbeiten. Alle biefe Aufreigungen hatten einen nur zu guten Erfolg; die Gefängniffe maren bald überfüllt mit Burgern, die man ohne alle richterliche Formen einterferte; die Unverletlichteit bes hauslichen Beerdes, bas Briefgebeimnig, die toftbarften Garantieen der Berfaffung wurden frech mit Bugen getreten. Gin Spftem bes Schredens und ber Unterbriidung, idlimmer ale das, weldjes b'alton, ber militarifche Statthalter 30fephs II., genbt, herrichte in ber Sauptftadt bis zu dem Augenblid, wo Belgien endlich in Folge biefer freiheitmorberifchen Raferei unter bie öftreichifche Berrichaft gurudfiel."

Auf diefe Beife alfo, indem fie allen Forderungen der Bondiften fich umbeugfam widerfette und fie vielmehr unerbittlich verfolgte, nachdem fie fich ihrer gur Berjagung der Deftreicher bedient, trieb die fleritale Bartei biefelben lettern gewaltfam wieder in die Urme und beforderte fo unvermeidlich, mas fie am meiften fürchtete - die Reftauration Deftreiche. Bwar an Batriotismus fehlte es bem Bolle nicht, Beib und Denichen ftromten herbei, und fogar die Bruffeler Rochinnen brachten eine Summe von 900 Gulben bar, fo daß felbft Camille Desmoulins gezwungen war auszurufen: "Wie Schabe, daß diefe Pfaffen Die brabantifche Revolution fo verberben! Dan fann nicht umbin ben Duth zu bewundern, womit die Belgier die Raputen ihrer Monche fowohl wie ihre Freiheit vertheidigen wollen!" Soren wir nun, wie ber Zesuit Feller die Armee herftellen will, welche den beranrudenden friegegeübten Schaaren Deftreiche bie Gpige bieten follte. Die Sauptleute werben aus ber Mitte jener braven Bachter tommen, welche die Bater, Bfleger, Bertrauten ihrer Rreife find. Gleich Sincinnatus, ben Pflug verlaffend, führen fie die Freiwilligen, die fie alle mit Ramen temen, nicht fowohl jum Rampf wie jum Bieg, und wie jener romifche Ronful fehren fie im Triumph boch

bescheiben zur Bestellung ihrer Felber zurück. Belch' ein herrliches Schaufpiel von gludlichfter Borbebeutung wird es nicht gewähren, die Pfarrer, die Vicare, die Monche, welche unter der alten Regierung allen ihnen zuftehenden Ginfluß auf bas Bolt verloren hatten, jett, wie ehebem die Miffionare in Paraguan, mit ihren Pfarrtindern marfchiren, fich breimal bes Tages vor Gott bemuthig nieberwerfen, fich alltäglich von Gottes Wort nähren, fich oftmals in bem Baffer ber Buge reinigen, wenigstens Gin Mal ben Festsaal betreten, bie Anstrengungen des Mariches burch heilige Gefänge ober burch bas Berfagen des Rosenkranzes oder anderer lauter Gebete erleichtern zu sehen und sie unaufhörlich und einmuthig ausrufen zu hören: ""D herr, zu beinem Ruhm und jum Beil beines Bolfes fiehft bu uns jetzt mit den Waffen in der Sand gegen die Feinde ziehen und beine Barmherzigkeit und Bulfe erflehen!" Go bereitete fich Mattabaus. jenes Borbild aller driftlichen Feldherren, fo bereiteten fich die Juben, die feinen Befehlen gehorchten, ju ihren Feldzügen nur durch die eifrigften Gebete und die frommften Religionsubungen. Das Lager der Freiwilligen wird ein Lager de: Heiligen sein." — Dies war das Ideal eines zur Bertheidigung der Pfaffenherrschaft beftimmten Deeres; als es unterlag (und es mußte unterliegen), behauptete Feller, es ware dies geschehen, weil man nicht genug Bonodicite und Gratias hergefagt hatte! Es unterlag, fagen wir, trot ber Wunderzeichen, welche geschahen und "ben Schelm (gueux) Leopold mit seinem Bruber im tiefften Abgrund ber Solle gezeigt hatten." - "Man ware verfucht, bemerkt dazu Borgnet, hierin die Umtriebe öftreichischer Emiffare zu erkennen, wüßte man nicht , daß die aristotratische Partei in ihrem Fanatismus noch viel plumpere Mittel in Anwendung brachte, wenn fie den Bobel in Bewegung feten wollte."

Bur Restauration der östreichischen Herrschaft in Belgien trugen außer den bereits angeführten Umständen aber auch noch andere bei, besonders das zu große Vertrauen, welches die republikanische Regierung auf fremde Hülfe, nämlich die Englands und Hollands, namentlich aber Preußens seite, welches letztere bei allen diesen Ereignissen keineswegs eine beneidenswerthe Rolle spielte. Es versprach seine Unterstützung und Anerkennung der Republik, so lange es Destreich in Verlegenheit sah und hoffen konnte, diese durch jene Unterhandlungen

m vermebren. Sobald jedoch feine Abfichten erreicht und bie Reichenbader Braliminarien mit Deftreich unterzeichnet waren, überließ es die Belgier ihrem Schidfal, mahrend ber preugifche General Schonfeld, welchen man ihnen gefandt und ben fie an die Spige ihres Decred gefiellt hatten, das in ibn gefette Bertrauen fcmählich verrieth. Borgnet permeift hierbei auf die Bemertung Camille Desmoulins, melder fagte: "Bas tann von Preugen Gutes tommen? D weld," berrlicher Guter für eine Beerbe ift bod ber Bolf! Brabanter, meine lieben Bruber, benfet ihr, daß wer die Freiheit in Solland unterbrudt hat, fie in Belgien wieberherftellen wirb ?" Und ein anderer frangofifder Bublicift beurtheilt nach Borgnet's Meinung die damalige Lage gang richtig, indem er fich fo außert: "Bas die Belgier gu Grunde gerichtet hat, ift ihr blindes Bertrauen auf die Konige und ihre Dinifter. Statt nur auf ihre eigene Rraft zu bauen, haben fie bas Bundnig der Sofe gefucht und find, wie fie es wohl hatten vorausfeben fonnen, fdmählid betrogen worden."

Wir finden also zu Ende des Jahres 1790 mit dem Einzuge der Oestreicher in Brussel (2. Dezbr.) die Revolution beendigt und Belgien wieder in der Gewalt seiner frühern Herrscher. Leopold benahm sich mit lobenswerther Mäßigung und widerrief die mißfälligstem der Ediste Josephs II., obwohl die Zurücknahme der von letzterm mit Bezug auf die Mönchsorden versuchten Resormen dem Minister Merch ganz besonders viel lleberwindung kostete und er sich nur dazu entschloß, "um sich von den Umtrieben des Klerus frei zu machen," wie man in seiner Correspondenz liest, wobei er hinzusügt: "Eine solche Zurücknahme ist des 14. Jahrhunderts würdig, aber das öffentliche Wohl geht allen andern Rücksichten vor, und wir haben es hier mit einem eigenstunigen Bolte zu thun, dessen besonderen Charakter die Lust des Widerspruchs bildet. Wer weiß, ob die jetzt in Europa berrschenden Meinungen nicht auch sich Bahn brechen, und es nicht in lurzem dieselben Ediste zurückverlangen wird!"

Trot allem dem aber gelang es der Regierung nicht, die Parteien zu beschwichtigen, von denen die aristofratisch-klerikale den alten Zustand der Dinge aufrecht erhalten, die demofratische hingegen zeitgemäße Resormen eingeführt sehen wallte. Der Flugschriftenkrieg entstrannte auf das hitigite, und letztere Partei suchte vorzugsweise die

Berfassungswidrigkeit in ber berzeitigen Busammensetzung ber Stände versammlungen so namentlich der brabantischen nachzuweisen, indem fie besonders auf hiftorische Thatsachen gestüht zeigte, daß in frühern Zeiten alle Städte des Herzogthums und nicht bloß brei (Bruffel, Antwerpen, Löwen), ber gange Abel und nicht bloß gewisse Familien. die gange Geiftlichkeit und nicht bloß ein Theil des regularen Rerus reprafentirt waren. Außerdem bestand ihrer Meinung nach ber Grundfehler diefer Organisation auch noch barin, daß die Mitalie ber ber Berfammlung nicht burch bas ganze Boll gewählt, auch lettere nicht oft genug erneuert wurde. Bas erwiederten hierauf ihre Gegner? Zuvörderst durch Schmähungen, indem sie ihre Gegner einen Saufen an die Regierung vertaufter Creaturen nannten, welche auch schon ehedem Spione und Angeber im Solbe Josephs IL gewesen wären; hierauf folgt ihre Bertheibigung der bestehenben Ginrichtungen. Sie ift vortrefflich. Die Ausschließung ber Weltgeiftlichen berube auf ber Furcht, daß fie die Beauffichtigung ihrer Beichtfinder vernachläffigen möchten, mahrend bagegen die Ordensgeiftlichen nichts weiter au thun hatten, als fich um das öffentliche Wohl zu bekummern, und ihr ausgebehnter Grundbefit fie barüber zu machen zwinge, bag nichts jum Nachtheile des flachen Landes geschehe. Dies fei auch der Grund, warum die Repräsentanten des zweiten Standes bloß aus ben großen Grundbefigern genommen wurden. Die beiden gahlreichsten Rlaffen des dritten Standes endlich, die ein ganz besonderes Recht auf Bertretung befägen, bilbeten bie Landbauer und Sandwerter, erftere aber feien durch die Ordensgeiftlichkeit und den Abel, lettere durch die Abgeordneten der drei Städte hinlanglich vertreten. Bas hingegen den Sandelsstand betreffe, "fo liege es in der Ratur beffelben, sich ftets und vorzugeweise mit seinen personlichen und Privatinteressen zu beschäftigen."

Was aber that unter so bewandten Umständen die Regierung?
— Richts! — Rathlos schwankte sie hin und her, während ihr beide Parteien mißtraueten, die demokratische deswegen, weil die ihr gegebenen Bersprechungen nicht gehalten wurden. Beide wandten sich daher auch endlich nach Frankreich, welches die Bewerbungen der letztern günstig aufnahm, um so mehr, als es sie in dem um diese Zeit (1791) an Oestreich erklärten Kriege zu benützen gedachte.

Siermit ichließt ber erfte Band bes vorliegenben Werfes. Wir haben bei ber Analbie beffelben aus ben im Gingang angeführten Granden vorzugeweise die brabantische Revolution berücksichtigt. Was bie des lütticher gandes anbetrifft, beren Beripeticen gleichfalls von bodiftem Intereffe find, fo tonnen wir une hier furg faffen und bemerten nur, bag fie zwar einen verschiedenen Berlauf, aber ein gleides Ende hatte. Das Bisthum Luttich gehörte zum beutschen Reiche; und waren bort auch die Parteifampfe bei weitem nicht fo heftig, wie in ben öftreichischen Provingen, fo mußten die Beftrebungen ber Fortfdrittspartei in Folge ber bom Reichstammergericht gu Beglar berordneten Execution, beren erfter Feldzug freilich ein tragifomisches Seitenftud ju bem berüchtigten Bajunger Rrieg von 1747 bilbete, endlich bennoch unterliegen, wobei die preugische Politif wiederum teine erfrenliche Rolle fpielte, und der vertriebene Bifchof Soensbroech, "bem fein geiftliches Gewand hatte gur Berfohnlichfeit und jum Bergeffen rathen follen," tonnte, von öftreichifchen Bajonetten gurudgeführt, feine Realtion mit ungehemmter Buth ins Wert feten. Die lütticher Batrioten, die fich zeitig genug vor ben überfüllten Wefangniffen nach Franfreich gerettet hatten, wandten fich gleichfalls an die dortige Regierung um Beiftand, ber ihnen auch in ber obenerwähnten Rriegserflarung murbe.

Die weitern Ereignisse num bespricht die zweite Abtheilung des verliegenden Werkes, dessen Zweck sich in den vom Bersasser als Motto gewählten Worten ausspricht: "Felix quem faciunt alia pericula eautum." Die Gesahr aber, vor der wir besonders in die sem Theile gewarnt werden, ist das Bergessen jener alten Lehre, daß man nicht zweien Herren zugleich dienen könne, oder wie es bereits auch unsere Vorsahren des zehnten Jahrhunderts ausdrückten: "Tune maht nicht mit einero dohder zeuuena eidima machon; noh tune maht nicht sollen munt haben melues unde doh blasen." ") Auch die Gegenwart vergist, daß man nicht zur selben Zeit sortschreiten und still stehen kann; nicht die jetzige östreichische Regierung allein

<sup>&</sup>quot;) 3m 14. 3ahrhundert fannte man bas Spriidiwort noch: "Blasen und mel an dem munt h\u00e4n Daz mag nit wol bi einander gest\u00e4n."

will den offenen Abgrund nicht sehen, der bei so verkehrtem Bersahren sich aufthut, will nicht sehen, daß der einstige Berlust Belgiens im Aleinen zeigt, was jest nicht nur dem Kaiserstaat im Großen droht. Andrerseits erhellt aber serner aus der Darstellung Borgnet's, mit welch' unsäglicher Hinterlist, Treulosigkeit und brutaler Gewalt die französische Republik das entgegengebrachte Bertrauen der belgischen Provinzen belohnte, ihre Unabhängigkeit vernichtete und sich in den Besit des Landes setze. Auch dies ist eine Warnung und zwar gegen französische Interventionen; sie bringen selten Heil. Endlich aber (last dut not least) lehrt uns das Beispiel Belgiens, das ehedem in vielsache durch kleinliche Sonderinteressen und Eisersüchteleien von einander geschiedene Provinzen zersiel und so ein Deutschland in nuce bildete, welches Unheil daraus für das Wohl des Ganzen erwuchs, und wie leicht es dem Feinde erlag. Noch einmal also: Felix quem faciunt etc."

Nehmen wir nun den Faden ber Ereignisse im Ginzelnen wieder auf, fo feben wir zunächft, wie auch damals die öftreichische Regierung in ihrer Rathlofigkeit und Unentschlossenheit bald mit der revolutionären, bald mit ber liberalen Partei liebäugelte, beibe täufchen wollte und es am Ende, als das trugerische Spiel offenbar murde, mit beiben verdarb, so daß sie zu Anfang des Jahres 1792 von neuem verlaffen baftand und durch nutlofe thrannifche Willfürlichkeiten bie Unzufriedenheit des Bolfes immer mehr fteigerte. Rriegsgerichte, Ginterterungen und Stockprügel \*) bildeten auch bamale bie Tagesordnung und follten eine vernünftige Staateflugheit erfeten. Dag foldatische Robbeit, Säbelherrschaft, blinde Wuth wie immer so auch hier sich in emporender Weise zeigten, versteht sich von selbst; der Unschuldige litt mit dem Schuldigen, friedliche Burger murden bei Racht und Nebel ihren Familien entriffen, und in Bruffel allein gab es gegen fünfhundert politische Gefangene! Die Berzweiflung selbst des Abels und ber Beiftlichkeit ging fo weit, daß fie, die ben französischen Revolutionsideen doch fo feindselig entgegenstanden, gleichwohl von den bis dahin verabscheueten Feinden allein ihre Rettung erwarteten;

<sup>\*)</sup> In Löwen erhielten einmal zwei ehrsame Burger wegen Sould gegebener Theilnahme an einem Austaufe vierzig Stochhafte ad posteriors.

benn felbft ber Ergbifchof von Mecheln erfannte es in einem Sirtenbriefe an, daß es Mitglieder des Klerus gab, "qui se cum scandalo exultabant de proximo Gallorum adventu." Rein Bunder daber, wenn die frangofifchen Beere bei ihrem Ginruden in Belgien überall mit offenen Urmen empfangen wurden und die Refugies in ben Reihen ihrer Befreier tapfer mitftritten, fo bag ein am 20. Juni im Bafobinerflub zu Baris vorgelefener Brief ber Bahrheit gemäß melden fonnte: "Triumph, Triumph, wir haben Courtray nach anberthalbftfindiger Belagerung eingenommen und find von ben fammtlichen Ginwohnern mit bem Rufe: "Es lebe die Nation, es leben die Frangofen!" empfangen worden. . . . 2000 brabantifche Patrioten, die fich unter und befanden, haben fich wie leibhafte Teufel gefchlagen." Warum auch follten fie nicht? benn laut einer Proclamation bee Bergoge Albert bon Gadfen : Tefchen murbe jeder im feindlichen Beere bienende oder auch nur dort befindliche Emigrant, ob er nun bie Uniform trug ober nicht, falls er gefangen wurde, alsbatd ftandrechtlich gehängt oder erichoffen. Rein Rang ober Stand fchutte; fo 3. findet man unter ben blutigen Opfern jenes Berfahrens einen Bauptmann und ben Gobn eines reichen Brauers aufgeführt. Diefe Graufamteiten trieben die Refugies jur Bergweiflung, und fie fochten "wie Leute, Die fein Quartier gu erwarten haben."

Wir übergehen die wechselvollen Ereignisse des Feldzuges von 1792. Im November genannten Jahres war Belgien in der Gewalt der Franzosen und die Herrschaft Destreichs in diesem Lande wiederum einmal zu Ende, wobei es für diese Regierung ganz charakteristisch ift, daß sie erst, als alles verloren war, und in dem Augenblick, wo sie sich gezwungen sah, das Land zu verlassen, die frühern umgesetzlichen Berordnungen widerrief und die alte brabantische Berschsung "unerschütterlich" aufrecht zu erhalten versprach. Noch in dem letzten Womente sollte lächerliche Täusschung geübt werden; es war aber zu spät! Das Bolk stand überall auf, die politischen Gesangemen wurden befreit und den Franzosen ein brüderlicher Empfang bereitet. Hiermit schließt wiederum ein Alt der belgischen Geschichte.

Die erften Scenen der darauf folgenden Ereignisse ließen sich ziemlich gut an. Dumouriez, der während der ganzen Zeit seines Oberkommandos in Belgien hinsichtlich der Behandlung und Berwal-

tung biefes Landes ein fehr löbliches Benehmen beobachtete, brachte ben Bewohnern deffelben den Glauben bei, daß fie wirklich nach Abwerfung des öftreichischen Joches politische Freiheit und Selbstftanbigkeit erlangt hätten, und eine von ihm erlassene Broclamation, die ihnen dies ausdrücklich verhieß, erhielt die Billigung bes Convents, obwohl beffen späteres Ginschüchterungsspftem und tyrannisches Berfahren bamit im schreiendsten Biberspruch stand. Dumouriez wiberfette fich aus allen Aräften ber von Baris aus angeordneten Ginführung ber Assignaten mit Zwangscours al pari, welche in Frankreich mehr als 50 Procent verloren, und wollte die Lieferungen lieber mit baarem Gelde bezahlen, was ihm aber vom Finanzminister Cambon verweigert wurde, so bag er sich durch Anleihen beim Rlerus zu belfen suchte. Rur wenige Spuren auch zeigten fich anfange von einer beabsichtigten Bereinigung Belgiens mit Frankreich, da die seit Ludwig XIV. entschlafene Lehre von den natürlichen Gränzen nur lang. fam wieder erwachte, freilich aber bann balb um fo größere Gunft erlangte; vielmehr wurden die Belgier (Lüttich inbegriffen) burch jene Proclamation aufgefordert, nach bem Sturz ber öftreichischen Regierung und der bis dahin bestehenden Ständeverfassung selbst ihre Berwaltungsbehörden zu mählen, wobei es allerdings eben nicht ganz regelmäßig herging. Bemerkenswerth ift, daß Dumouriez in seiner Anrede an die neuen Bruffeler Repräsentanten die Nothwendigkeit hervorhob, die Eintheilung des Landes in Provinzen aufzugeben und mit den Lüttichern vereint unter dem Namen Belgier ein einiges und einziges Bolk zu bilden. Unglücklicherweise ließ man diesen so trefflichen Rath unbeachtet und zwar um so mehr, als zahlreiche Vorurtheile und ein seit Jahrhunderten bestehender Zuftand der Dinge sich der Befolgung beffelben widerfetten. Erft bittere Erfahrungen und ber nivellirende eiserne Druck ber spätern frangofischen Berrichaft follten bewirken, was nicht aus freier Wahl geschah.

Wir sehen also, daß Dumouriez so viel Mäßigung an den Tag legte, wie die Umstände nur immer gestatteten, und wären seine Absichten und Anordnungen überall und immer ausgeführt worden, so hätte Belgien nicht die unendlichen Leiden zu erdulden gehabt, denen es vor seiner endlichen Vereinigung mit der französischen Republik sast erlag. Jedoch mehrere der ihm untergeordneten Generale wagten

ce, feinen Befehlen den Wehorfam ju verfagen ; fo g. B. legte labeurdonnabe ber Stadt Tournay und dem dazu gehörenden Gebiete ein binnen brei Tagen ju gahlendes Zwangsanleben von einer Million Libres auf. Oftende mußte 80,000 gahlen, Gent und Brigge faben fich mit Militaregecution bedroht, weil fich jenes 200,000 Gad Getreide gu liefern, diefes eine bedeutende Geldfumme vorzuftreden meigerte u. f. w. Dumourieg widerfette fich diefen Gewaltthaten fo viel, ale er frgend vermochte. "Wir haben Belgien nicht erobert, fagt er in ber Beantwortung einer an ihn gerichteten Rlagefchrift; bies mare unfern Grundfagen gang entgegen. Huch erheben wir feine Contributionen, vielmehr leihen wir, ba wir boch einmal Geld nöthig haben, baffelbe bei eurem Rlerus und erweifen baburd eurem Baterlande einen Dienft, indem wir vergrabene Schate in Umlauf bringen, über bie wir uns fpater mit euch verrechnen werden;" und an den Rriegeminifter Bache fchrieb er: "3d will weber ber Attila noch die Beigel Belgiens fein. . . Labourdonnage verfährt wie ein Eroberer . . . feine Schergen bedroben die Stadte mit Militaregecution gang eben fo, wie es die Preugen in der Champagne machten." Roch befag Dumouries bamale Ginflug genug, und Labourdonnage wurde bald nachber abbernfen.

Dies und ähnliches waren jedoch die letten Spuren von Mäßigung gegen Belgien seitens des Convents und der Executive. Das Berfahren follte bald ein anderes, die Ausnahme zur Regel, die Bewaltthätigkeit durch das Gesetz geschützt werden.

Am 15. Dezember 1792 nämlich schlug Cambon im Convent unter anderm vor, Belgien mehr als bisher geschehen zu den Kriegsstoften heranzuziehen, namentlich aber zur Annahme der Assignaten, deren Werth von Tag zu Tag sauf, zu zwingen und so denselben wieder zu heben. Zugleich aber lag noch eine andere Absicht im Hintergrunde; man wollte nämlich die sämmtlichen Berhältnisse des Landes dermaßen zerrütten und es zu einer solchen Berzweislung bringen, daß es dann selbst dem eisrigen Wunsche des Convents gemäß seine Bereinigung mit Frankreich verlangte. "Das Heil der Republik, hieß es in einem später jener Bersammlung abgestatteten Berichte, beruht unf Belgien. Lediglich durch die Einverleibung dieses reichen Landes konnen wir unsere Kinanzen wiederherstellen und den Krieg sortsehen."

Dumouriez Kagte Cambon und Pache ganz offen dieser Absichten an und behauptete sogar, daß sie die Armee Mangel leiden ließen, um dieselben zu erreichen. "Sie hofften, bemerkt er in seiner Erzählung dieses Feldzuges, daß der General (d. i. er selbst) auf diese Weise sich gezwungen sehen würde, Belgien so zu behandeln, wie Custine es in Deutschland machte, und daß dieses Versahren die Belgier aufreizen und zu Gewaltthätigkeiten treiben würde, die dem Convent einen Vorwand leihen sollten, sie wie Feinde zu behandeln, sich ihres Landes wie eines eroberten zu bemächtigen und das nämliche Plünderungssystem in Aussührung zu bringen, welches man seitdem dort unter einer andern nicht minder schmählichen Form eingeführt hat."

In Folge der Anträge Cambon's wurde nun vom Convent ein Dekret erlassen, welches zu wichtig ist, als daß wir hier nicht die hauptsächlichsten Bestimmungen desselben mittheilen sollten, zumal die darauf folgenden Borfälle in Belgien dadurch um so verständlicher erscheinen. Der erste Artikel nämlich befahl den französischen Generalen, "dem Bolke zu erklären, daß sie ihm Frieden, Beistand, Freiheit und Gleichheit brächten" und alsbald "die Aussehung der bestehenden Auslagen und Steuern, des Zehnten, der seisen und ungewissen Lehnsgefälle, der Leibeigenschaft, der Jagdgerechtigkeit, des Adels und übershaupt aller Vorrechte" zu proclamiren.

Der Artikel 2 gebot ihnen ferner "die Proclamation der Bolkssouveränität sowie die Aushebung aller bestehenden Behörden, ferner
die sofortige Einderufung des Bolks in Primär- oder Communalversammlungen, um eine provisorische Versammlung zu wählen und zu
organisiren."

Alle früheren Beamten, alle Abeligen, alle Mitglieder bevorrechteter Corporationen waren durch den 3. Artifel vom Bahlrecht ausgeschlossen, jedoch nur für das erste Mal.

Der 4. Artikel schrieb den Generalen vor "alle beweglichen und unbeweglichen Güter, die dem Fiscus, dem Fürsten, seinen Anhängern und Trabanten, den öffentlichen Anstalten, den weltlichen und geistlichen Körperschaften und Gesellschaften angehörten, unter den Schutz der französischen Republik zu stellen."

Der 5. Artikel sicherte die Ueberwachung und Berwaltung diefer Güter und überhaupt die Ausübung der öffentlichen Gewalt der pro-

visorischen Administration zu, welche das Bolt ernennen sollte; ihr wurde auch das Recht zuerkannt "Steuern aufzuerlegen, vorausgesetzt jedoch, daß dieselben nicht die unvermögenden, arbeitsamen Klassen des Boltes träfen."

Die beiben folgenden Artitel lauteten folgendermaßen:

"Art. 6. Sobald die provisorische Administration organisirt ist, wird der Nationalconvent aus seiner Mitte Commissarien ernennen, welche sich zu ihr begeben und mit ihr fraternisiren sollen."

"Art. 7. Der executive Rath wird auch Nationalcommissare ernennen, welche sich unverzüglich nach Belgien begeben und im Berein mit der vom Bolk ernannten provisorischen Administration die zur gemeinschaftlichen Bertheidigung nothwendigen Maßregeln, sowie die Mittel, um die für die Heere der Republik erforderliche Bekleidung und Berpstegung herbeizuschaffen, feststellen, auch die durch jene während ihres Ausenthalts auf belgischem Gebiete verursachten und noch zu verursachenden Kosten bezahlen sollen."

Der 8. Artikel erlegte den Commissarien der Executive die Pssicht auf, alle vierzehn Tage von ihrer Geschäftssührung Rechnung abzulegen, und endlich der 9. Artikel besagte: "Die provisorische Administration und die Nationalcommissare werden ihre Funktionen ohne Verzug einstellen, sobald die Einwohner die Volkssoweränität so wie ihre Freiheit und Unabhängigkeit erklärt und eine freie Volksregierung organisitt haben."

Der 3. Artikel wurde jedoch später abgeändert und erhielt folsgende Fassung: "Riemand ist in den Primärs und Communalverssammlungen stimmfähig, auch kann er weder zum provisorischen Abministrator noch Richter erwählt werden, der nicht den Eid der Freisheit und Gleichheit geleistet und schriftlich auf die Privilegien und Borrechte verzichtet hat, deren Abschaffung durch das Dekret vom 15. ausgesprochen ist."

Bei der Nachricht von diesem Detret erhob sich in Belgien ein allgemeiner Schrei des Unwillens, und nur wenige Behörden erklärten ihre Zustimmung, wie die von Mons und Charleroi, besonders aber die in der Provinz Littich. Bon je her nämlich ist Lüttich der Sit der belgischen Demokratie gewesen, weshalb dort eine lebendige Sympathie für Frankreich und dessen, Institutionen herrschte, die sich auch später aufs beutlichste äußerte, als die Frage der Bereinigung mit

jenem Lande zur Sprache tam. Dahingegen erhoben fich von allen andern Seiten Ginfpruche, und gablreiche Deputationen murben nach Paris gefandt, um dieselben barzulegen und zu unterftüten, boch alles umfonft. Der Convent war entschloffen, fein Detret, das Belgien wie ein erobertes Land behandelte, aufrecht zu erhalten, und zwar nicht etwa, um beffen Beftimmungen, fo gewaltsam fie auch waren, boch wenigstens auf eine regelmäßige Weise in Ausführung zu bringen, sondern vielmehr nur in der Absicht, das Land in die größtmöglichfte Unordnung und Zerrüttung zu fturgen. Damals empfand Belgien aufe tieffte den Mangel einer Centralverwaltung; die Absichten Bruffels, eine folche zu bilben und zu übernehmen, scheiterten jedoch an ben provinziellen Vorurtheilen, und fo blieben benn auch alle Einzelschritte in Baris fruchtlos. Gleichwohl ließ Dumouriez in feinen Bemühungen nicht nach, um eine Bolterepräsentation ine Leben zu rufen und fo die Anordnungen des Convents überflüsfig zu machen. Da er sich indes damals gerade nach Paris begab, fo benutten die Conventscommiffarien diefe Abwesenheit, um seine Abfichten ju vereiteln. Er hatte freilich langft vorausgesehen, daß er beim besten Willen nichts erreichen wurde, und ba er fowohl wie die meiften Generale eine gewiffe Scham empfanden, bas in Rede ftehende Defret in Ausführung zu bringen, fo fuchte er eben, wie er felbst erzählt, jenen Urlaub nach, um nicht eine ihm widerftrebende Rolle fpielen zu muffen. Indeg fette er in Baris feine Bemühungen zu Gunften Belgiens gleichfalls fort und wies in einer Dentschrift barauf bin, wie man einen Aufstand der Belgier befürchten muffe, die dann den Deftreichern die Sand bieten, mit ihnen über die Garnisonen herfallen und dem frangofischen Beere den Rudjug unmöglich machen würden. Diefe Schrift blieb aber unbeachtet. Jedoch auch mit Cambon besprach er fich über die Sachlage in Belgien und rieth, das land nicht zu erschöpfen; der eigene Bortheil erheischte dies. "Der General, fagt er von fich in feinen Memoiren, wandte ein, daß jene gehäffigen Räubereien ber Republit nicht fo viel nütten, wie wenn man das land ichonte; es hieße dies die goldeierlegende henne Er erbot fich fogar, um Cambon für feine Unfichten gu gewinnen, tein Beld mehr für den Unterhalt der Armee zu verlangen, ja selbst einige Millionen vorzustrecken. Und dies mar nicht etwa ein unüberlegtes Berfprechen ober eine Lift, um ben Minifter an

tänschen; denn in einem kurze Zeit barauf an den Convent gerichteten Schreiben liest man, daß er aus den Alöstern Belgiens vierzig Millionen Gulden gezogen. Außerdem wußte er auch, und die stämischen Abgesandten hatten es ihm wiederholentlich gesagt, daß daß Land keinen Anstand nehmen würde, jegliches Opser zu bringen, um dem drohenden Ruin zu entgehen. Allein Dumouriez hatte eine zu hohe Meinung von sich, er hielt sich für unentbehrlich und drohte bei jedem Biderspruche mit seiner Entlassung, so daß Cambon unwirsch wurde und sich vor dem Convent über Dumouriez wegen Nichtausssührung des Oekrets beklagte.

Ingwifden trieben in Belgien bie meift aus Gefindel und Frangofen bestehenden Clubs ihr tolles Wefen und suchten auf jede Beife die Bildung einer regelmäßigen Berwaltung zu hindern, um fo ben Ab-- fichten ber parifer Gewalthaber, die immer offener auf eine Ginverleibung Belgiens hinzielten, in die Sande ju arbeiten. Denn ichon hatte Danton Diefelbe mit flaren durren Worten beantragt und fein Untrag nicht die mindefte Biderrede hervorgerufen; blog weil fie noch nicht offiziell verlangt war, wurde letterer guruckgewiesen, dahingegen ein neues Defret erlaffen (31. 3an. 1793), wodurch zuvörderft die unverzügliche Ausführung des Defrets vom 15. Dezember anbefohlen, bemnachft die Brimarversammlungen in Belgien einberufen und fchließlich diefelben aufgefordert murden, fich über die gewünschte Regierungeform auszufprechen. Die frangofifchen Generale follten die nothigen Schritte thun und ben Conventecommiffarien die Entideidung in Betreff etwa fich erhebender Streitigfeiten, ja felbit über die Gultigfeit der Bahlen übertragen. Binnen vierzehn Tagen endlich follten die Belgier fich ausgesprochen haben, andernfalls für Beinde des frangofifden Boltes erflart und fo behandelt werden, als weigerten fie fich, eine auf Freiheit und Gleichheit gegrundete Regierung augunehmen.

In Folge dieser Maaßregeln wurden bemnächst von dem Convent eine Anzahl Commissarien ernannt (unter ihnen auch Danton), welche die eigentliche Regierung des Landes in die Hände nahmen und mit unbeschränkter Gewalt versuhren; sie verwalteten die öffentlichen Gelder, veräußerten die Nationalgüter, versügten über Freiheit und Bermögen der Bürger, setzten Communal und Provinzialbehörden ab, caffirten die Berordnungen berfelben u. f. w. Außerdem aber sandte der executive Rath auch noch andere Commissarien nach Belgien, welche für den Unterhalt der republikanischen Beere forgen und mit den ihrer Oberaufficht unterworfenen provisorischen Behörden für bie gemeinschaftliche Landesvertheidigung Sorge tragen follten. wahrhoft proconsularische Gewalt, welche die lettgenannten Commissarien war um fo furchtbarer, da fie in die nichtswürdigften Banbe gerieth. Richt genug, baß fie einen jährlichen Gehalt von 10,000 Livres bezogen, wozu dann auch noch, wie Dumouriez bemerkt, außer den Reisetoften der Ertrag ihrer Räubereien tam, mußte ihnen ein Befehl der Conventscommissarien erft verbieten, sich Ehrenbegengungen erweisen zu laffen, wie fie bis dahin nur getronte Saupter erhalten hatten. Ja fie maßten fich sogar an, bem Obergeneral Borschriften machen zu wollen, und so erhielt er eines Tages von einem unter ihnen einen Brief, der ihm befahl, ohne Aufschnb Roermonde zu entsetzen \*). Diese Schaar von Raubvögeln, die Ende Januar 1793 auf Belgien losgelaffen wurde, buntte aber nicht genligenb, benn bas frangösische Ministerium gab ihnen noch unter mancherlei Namen gange Banden von Helfershelfern bei, welche vor Ungeduld brannten, an den Raubthaten ihrer Borgesetzten Theil zu nehmen. Lettere vermehrten bann wieber ihrerseits noch die Zahl jener Nichtswürdigen und wählten ihre Wertzeuge in ben unterften Boltsschichten felbft unter ben Buchthaussträflingen.

Inzwischen manövrirte das französische Ministerium auf jede mögliche Weise, um die Aussührung der oben erwähnten von ihm selbst beantragten Detrete unmöglich zu machen, denn man wollte keineswegs von den belgischen Provinzen her eine andere Entscheidung als die site Bereinigung mit Frankreich vernehmen. Um dies zu erreichen, war es vor allem nöthig, die Einsekung regelmäßiger Behörden zu hindern, und wo sie Statt gehabt, für ungültig zu erklären, so daß die Berwaltung der mit Beschlag belegten Güter in die Hände Frankreichs

<sup>\*)</sup> Dumouriez begnügte sich bamit, bas Schreiben an ben Kriegsminister Lebrum zu schieden und am Rande blos die Worte hinzuzussügen: "Dieser Brief sollte aus Charenton batirt sein." An letterm Orte ist bekanntlich ein Tollhaus.

tam, das sich die Obergewalt in Belgien angemaßt hatte; andrerseits sollte die Aushebung aller öffentlichen Einkünfte die Behörden der nothwendigen Mittel zur Leitung der Geschäfte berauben und sie zwingen, wenigstens hosste man dies, von selbst den Umlauf der Assignaten zu verlangen; endlich handelte es sich darum, die Einberufung der Primärversammlungen die zu dem Augenblick zu verzögern, wo die Anarchie das Land an den Rand des Berderbens gebracht hätte und alle Maßregeln ergriffen wären, um die so eisrig gewünschte Einversleibung Belgiens auf eine oder die andere Weise durchzusetzen. Zur Aussichrung dieses machiavellistischen Planes wurden vom französischen Winisterium 300,000 Lives bestimmt und diese Summe den Comsmissarien Lacroix und Danton anvertraut.

Es wurde zu weit führen, wollten wir hier alle theils hinterliftigen, theils gewaltsamen Mittel schildern, wodurch man jene Absichten trot aller oft fehr lebhaften Berfuche zum Widerstande von Seiten einzelner Provinzen zu erreichen suchte, und nur im Lüttich'schen, wo man, wie bereits bemerkt, die Bereinigung mit Frankreich in ber That wünschte, fand die Ausführung des Defrets vom 15. Dezember fast ohne Hinderniß Statt. Inzwischen wurden bereits Deputationen aus ben Jakobinerclubs aller großen Städte an den Convent abgefandt, welche die Einverleibung beantragen follten, wobei die aus Bent anlangende zugleich Beiftand begehrte, "um die Aristo-robino-theokratie \*) zu erstiden." Der Form wegen ging zwar der Convent auf ben Antrag noch nicht ein und wartete voll Berftellung die vorgebliche Entscheidung des Boltes ab, zu diefer aber war das Terrain bereits hinlänglich vorbereitet. Charafteristisch ist hierbei folgender Umftanb. In einer am 3. Februar zu Bruffel gehaltenen vorläufigen Busammentunft der Nationalcommissarien handelte es sich um die Frage: "Soll Belgien mit Frankreich vereint werden?", welche man mit Ginftimmigkeit bejahend entschied. Sier nun verdient die Motivis rung der Commissarien Chauffard und Chepp besonders angeführt ju werben. "Ich ftimme, fagte erfterer, für die Bereinigung fo wie für alle Mittel, fie zu erlangen, die der Brüderlichkeit sowohl wie bie bes Despotismus der Bernunft, der nur jum Glud der Menfchen

<sup>\*)</sup> robin Rabulift. Historifes Bekleselft. Bb. VIII.

ausgeübt wirb. . . . Man wenbet mir ben Bunfc bes Bolles ein; der Wunsch eines kindischen oder blödfinnigen Bolkes wäre aber unzulässig, da es gegen sein eigenes Wohl beschließen würde." - "3ch ftimme dafür, fagte Chepy, daß die Bereinigung Belgiens mit ber frangofifchen Republit burch bie Bewalt ber Bernunft, burch die rührenden Eingebungen der Menschenliebe und der Brüderlichkeit (par les touchantes insinuations de la philanthropie, de la fraternité), so wie durch alle Mittel der revolutionaren Tattit ju Stande gebracht werde; im Falle aber unfere Bemühungen fruchtlos find und man une noch immer das zur Berzweiflung bringende Shiftem des paffiven Widerstandes entgegenfest, fo halte ich bafür, daß bas hier zum erften Dtal ber Belt nütliche und gerechte Eroberungerecht die politische Erziehung des belgischen Boltes beginnen und es für eine glanzende und gludliche Butunft vorbereiten foll." - Binfichtlich ber Urt ber Stimmengebung wurde beschloffen, daß fie öffentlich geschehen folle, "weil man fo bie einzelnen Bersonen kennen lerne und dies unter den obwaltenden Umftanden einen unfcatbaren Bortheil gewähre." Das Protofoll diefer merkwürdigen Sitzung bat uns Chaussard selbst aufbewahrt, welcher es einige Tage darauf dem Minifter überfandte und hinzufügte: "Man tann fich nicht verhehlen, bag bie Stimmen nicht fehr gablreich ausfallen werden, daß man vielleicht fogar an einigen Orten eine Beigerung abzuftimmen voraussehen tann und ben ganzen Apparat ber nationalen Gewalt wird entfalten muffen, um von dem Schauplat der Brimarversammlungen scandalose Scenen fern zu halten." Aber auch jene geringe Minorität, bemerkt er weiter, sei uneinig, indem ein Theil derselben sich noch mit der Hoffnung auf einen Nationalconvent schmeichle; eine eitle Hoffnung, die fich balb bitter getäuscht seben sollte, benn durch das rückfichteloseste, verruchteste Berfahren, durch Anwendung jeglicher Urt von Ginschüchterung und Gewaltthatigfeit brachte man es dahin , daß fast überall nur die eifrigsten Anhanger des parifer Convents, alfo bei weitem die kleinfte Bahl der Stimmberechtigten und diefe meift den Jatobinern und unterften Stanben angeborig "), ihr Botum abgeben konnten. Nur Lüttich machte eine Ausnahme, mid

<sup>\*)</sup> Selbft Buchthausfträflinge, wie in Gent.

dort entsprach das Ergebnig der Abstimmung allerdings der öffentlichen Deinung. Es verfteht fich von felbft, dag der Convent fich beeilte, den dem belgischen Bolte abgepreßten Bunfch zu erfüllen und beffen Bereinigung mit der frangösischen Republik auszusprechen, obwohl diefelbe bas Schicffal bes unglücklichen Boltes feineswegs erleichterte; denn die ausibende Gewalt follte bis zur definitiven Organisation in den Sanden der republikanischen Obergewalt verbleiben. Despotismus der frangösischen Machthaber artete in formlichen Bahnfinn aus; ber nichtigste Borwand, irgend eine plögliche Laune genugte, um friedliche Burger feftnehmen ju laffen und auf die Feftung ju fciden. Auf die durch dergleichen willfürliche Sandlungen hervorgerufenen Borftellungen (und bei berartigen Beranlassungen verschwand alle Meinungeverschiedenheit) antwortete man durch hinweisung auf die Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit oder auf die Böswilligfeit der fo Gingeterterten. Zuweilen stießen jene Benter sogar die furchtbarften Drohungen aus. 218 3. B. die Bruffeler Behörde auf ber Freilaffung eines seit fünfzehn Jahren in jener Stadt anfässigen und bort verheiratheten Franzosen bestand, erwiederte ihr ber Commandant Goguet: "Ich rathe euch, euer Mitgefühl für unsere dem Mörbereisen erliegenden Brüder zu bewahren und an unintereffanten Leuten tein fo großes Intereffe zu nehmen; ich bin noch bei den Dilitarezecutionen und bitte euch, benfelben nicht in den Weg zu treten; viele von euern Mitburgern find vom Rrebs angefreffen; und es wird mir lieb fein, wenn ihr ihnen mittheilt, daß falls fich ferner noch in Bruffel Meuchelmörder finden sollten, man daselbst in Butunft auch Mordbrenner finden wird.""

"Birklich auch war die Geduld fast zu Ende, als die Nachricht von dem ungünstigen Aussall der Schlacht bei Albenhoven eintraf, und die Conventscommissarien erkannten die ganze Gesahr der Lage, als sie dem allgemeinen Bertheidigungscomité schrieben: ""Benn der Ariegsminister uns nicht augenblicklich Berstärkungen schickt, so haben wir große contrerevolutionäre Bewegungen zu erwarten. Und was würde erst daraus werden, wenn unsere vorgeschobenen Truppen eine Schlappe erlitten und sich nur einen Schritt breit zurückziehen müßten? Dann würde unzweiselhaft in ganz Belgien für die Franzosen die sizilische Besper geschlagen haben, ohne daß die belgischen Patrio-

ten in ihrer Furcht für sich selbst ihnen irgend eine Hilfe leisten könnten. "" Allerdings auch sing die Unzufriedenheit bereits an, sich kund zu thun, um so mehr, als eine durch die Mitglieder der alten Ständeversammlung von dem Wiener Hose verlangte Depesche bekannt gemacht wurde, welche den Belgiern eine unbeschränkte Amnestie verhieß so wie die Wiederherstellung ihrer frühern Institutionen, wie sie zur Zeit der Throndesteigung Maria Theresia's bestanden hatten.

Wir übergehen die nun folgenden Ariegsereignisse. Die Frangofen hatten fich am 4. Märg 1793 aus Luttich gurudgezogen und schon am 5. rudten die Deftreicher dort wieder ein. Bor allen Dingen legte der Oberbefehlshaber, der Bring von Sachsen-Coburg, dem Lütticher Lande eine innerhalb neun Tagen brittelweise zu zahlende Contribution von 600,000 Gulben auf. Die frühern alsbald wieder eingesetten Behörden wurden beauftragt, "mit strenger Unparteilichkeit und auf ihre Berantwortung diejenigen Personen namhaft zu machen, welche am meiften zur Revolution beigetragen hatten;" fie follten ferner bei der Vertheilung der Brandschapung "zwischen den Anhangern der Revolution und den ihrem Fürften Trengebliebenen einen Unterschied machen." Jenen follte das Doppelte, das Dreifache, das Bierfache, selbst das Hundertfache auferlegt werden, während man erwartete, daß die redlichen Leute mit Bergnugen eine kleine Summe beitragen würden aus Freude über ihre Befreiung von den Aufruhrern. Die angesehensten der Lütticher Patrioten waren jedoch bereits vor der Autunft der Deftreicher in finftrer Binternacht und im tiefften Schnee zu Fuß nach Frankreich entflohen.

Inzwischen hatte die von Miranda verlorene Schlacht bei Roermonde auch Dumouriez gezwungen, die weitere Eroberung von RordBrabant aufzugeben und sich vertheidigungsweise zu verhalten. Zugleich beschloß er aus eigener Machtvollkommenheit und gegen den Willen des Convents, dem in Belgien befolgten gehässigen Shstem ein Ende zu machen, um so mehr, als er die von ihm vorausgesagten Folgen desselben sürchtete und num für das Heil seiner Armee sorgen mußte; er hatte nämlich zu erwarten, wie er selbst in seinen Memoiren berichtet, daß die ganze Bevölkerung Belgiens aufstand, die schwachen Besatungen niedermetzelte und für die von den Franzosen begangenen Frevelthaten Rache übte. Dazu kam noch, daß die Bolkswuth burch eine neue Gewaltthat bis jum höchften Gipfel gefteis gert war.

Die Conventscommissarien hatten nämlich besohlen (am 5. März), daß alles in den sequestrirten Alöstern besindliche Silbergeschirr nach Wille in Sicherheit gebracht werden sollte, welche Maßregel sich indes weder auf die Pfarrtirchen noch auf die zum Gottesdienst nöthigen Gesäse bezog. Die Bollstrecker jenes Besehls kümmerten sich jedoch wenig um diese Unterscheidung, vielmehr begann eine allgemeine Plünderung. Man drang mit Gewalt in die Kirchen und zerstörte, was wan nicht wegführen konnte, Profanes und Heiliges, Nöthiges und lieberslässsiges, und nicht blos was aus edlen Metallen gesertigt war, sondern weder Meßbücher noch Linnen, weder Tressen noch Kanten, kurzum nichts entging dem Ranbe oder der Bernichtung. Bon einem Inventarium war dabei nicht die Rede, und so übte jeder so viele Unsterschleise, wie er konnte. Was den Händen dieser Käuber entging, wanderte in die Münze, wie dies das Conventsdecret in Betress der zum Kultus unnöthigen Silbergeräthe verordnete.

"Brüffel wird noch lange die Erinnerung an die drei Tage hintereinander in seiner Haupttirche (St. Gudula) begangenen Berwülftungen bewahren. Eine bewassinete Schaar, die von einem Sansculottenhauptmann angeführt wurde, stieß die Thüre ein, drang in den Tempel, zertrümmerte die metallenen Zierathen, häufte die andern auf dem Fußboden auf, zerschlug die Reliquienkasten, warf die Gebeine der Heiligen umber, erbrach die Grüber und plünderte die Armenstode. Die Werkleute, welche man bei diesen Kirchenschändungen hülfsreiche Hand zu leisten zwang \*), sahen mit Entsehen, wie die Offiziere einander die auf der Erde umhergestreuten Hostien zuwarsen, während die gemeinen Soldaten, in die priesterlichen Gewänder gehüllt, processionsweise umherzogen und dabei unzüchtige Lieder herzwebrüllten. Die Repräsentantenversammlung brachte zwar alsbald

<sup>&</sup>quot;) Einer von ihnen gerbrach absichtlich seinen hammer, um fich besselben bei Sprengung eines Schloffes nicht bedienen zu tonnen. Dies erinnert w Bilhelm Tell 3, 1:

<sup>&</sup>quot;Den hammer werf ich in den tiefften See, Der mir gedient bei diefem Fluchgebande."

diese Schandthaten zur Kenntniß der Commissarien des exetutiven Rathes, wurde jedoch gewarnt, bei einem Alt hindernd einzuschreiten, "ber von einer höhern Behörde ausging und durch das Interesse der beiben bereits nur eine einzige Familie bilbenden Bölter geboten war." Später suchten sie in ihrem Berichte den Sansculotten allein diese Excesse aufzubürden, als wenn diese Elenden nicht stets ihre Wertzeuge gewesen wären!" ").

Natürlich mußten dergleichen Frevel die Erbitterung des belgischen Boltes immer höher steigern und einen nahen Aufstand desselben vorherschen lassen, um so mehr, als sich bereits auch "der Himmel" gegen die Heiligthumsschänder ausgesprochen hatte. Wunder jeglicher Art waren nämlich geschehen und liesen von Mund zu Mund; so war ein französischer Beamter in dem Moment, wo er die Hand an das Allerheiligste legte, leblos zu Boden gestürzt, ein anderer von unsichtbaren Händen gepeitscht worden; in Hal hatte die heilige Jungfrau mit einem einzigen Blick die Ruchlosen, die ihren Schmuck rauben wollten, zu Boden geschmettert. An vielen Orten jedoch wartete man nicht erst Wunder und Zeichen ab sondern widersetzte sich mit offener Gewalt den Plünderungen; in Grammont sperrte man sogar den französischen Commissar ins Gefängniß und trieb ein herbeigernsenes französischen Setachement zurück, wobei es seine Kanonen verlor.

Dumouriez ergriff also, um der drohenden Gefahr zworzukommen, die energischsten Maßregeln. Er eilte zwörderst nach Antwerpen, wo der Conventscommissar Chaussard mehrere angesehene Einwohner hatte einkerkern lassen, wies ihn aus der Stadt und drohte im Beigerungsfall Gewalt anzuwenden \*\*). Die Thur zu dem Versammlungs-

<sup>\*)</sup> Der größte Theil ber geraubten Gegenstände verschwand spurlos; boch liest man unter anderm im Moniteur vom 12. September 1793, daß Barrdre "167 Pfund an Gold- und Silbergerath, bas meist aus belgischen Airchen stammte, in die Pariser Münze schiete," so wie man anderwärts findet, "daß laut Conventsdecret eine Quantität Silbergeschirr, aus Belgien stammend und anderthalb Millionen Livres an Werth, für die Armeededürsnisse verwandt werden sollte."

<sup>\*\*)</sup> Chaussard hatte ben Beinamen Bublicola angenommen. Als er fich nun bei Dumouriez über jenen Besehl beschwerte und ihn mit einem Bezier verglich, antwortete ber General ihm spöttisch: "Ei was, herr Chauffard, ich bin ebensowenig ein Bezier, wie Sie ein Publicola."

faal ber Jatobiner ließ er vermauern und alle fernern Bufammenfünfte verbieten. Demnadit begab er fich nach Bruffel, wo noch argere Enrannei geherricht hatte, feste die machtlofen Behörden in ihre Rechte wieder ein, ließ ben Commiffar Chepy, den nichtewürdigften aller frangofifden Schergen in Belgien, burch Gensbarmen nach Franfreich transportiren, lofte bie Sansculottenlegion auf und ichidte ben General berfelben ine Wefangniß; bem Club verbot er, fich in Berwaltungeangelegenheiten zu mifchen, widrigenfalls er durch die bewaffnete Macht anseinandergejagt werben follte. Bon Bruffel ging Dumourieg nach Lowen, fandte indeg borber nach allen Richtungen den Befehl, ben Rirchen Das geraubte Gilbergerath gurudguerftatten, und erließ gugleich prei Proclamationen, von denen die eine fammtlichen Clube die Ginmijdung in die öffentlichen Weichafte unterfagte, die andere die aufftanbifde Bevollerung jur Ordnung gurudgufehren aufforberte und Abhutfe ihrer Befchwerben verhieß. In Lowen hatte er eine fehr fcharfe Bufammentunft mit bier Conventecommiffarien, die ihm wegen feiner letten Dagregeln, befondere in Betreff der Rudgabe der Gilbergefage, heftige Borwurfe machten, bafur aber bittere Bahrheiten horen mußten \*). Auf ihre Drohung, fich beim Convent über ihn zu beschweren, emviederte er, daß er felbft diefen von dem Borgefallenen in Renntnig gefest, und las ihnen alebann das berühmte Schreiben vom 12. Darg bor, bae er an ben Convent gerichtet hatte, und worin fich ber tieffte Umwillen aussprach.

Dumouriez zählte darin alle seine Beschwerden auf, alle seine vergeblichen Bemühungen, um die Abhülse derselben zu erlangen, seine Unglücksprophezeiungen, die nun eingetroffen waren, und fuhr dann weiter fort: "In allen Zeiten hat sich in den menschlichen Ereignissen eine Belohnung der Tugend und eine Bestrafung des Lasters kund gesthan, und wenn auch einzelne Individuen, die ja nur unbemerkbare

<sup>&</sup>quot;) Einer ber Commissarien, Ramens Camus, sagte zu Dumouriez: "General, man Magt Sie an, baß Sie ein Cafar feien; wußte ich bas gewiß, benn wurde ich zum Brutus und ftieße Ihnen den Dold; in die Brufi." Auf biese theatratische Anrede erwiederte Dumouriez ganz ruhig: "Mein lieber Camus, ich bin fein Cafar, und Sie find fein Brutus, und die Drohung, daß ich von Ihrer hand fterben solle, lagt mich Unsterblichteit hoffen."

Buntte ausmachen, von der Borfehung, wie man fie auch immer nemen mag, unberührt bleiben, fo lehrt boch die Befchichte, daß die Bölter fic niemals ihrer Sand zu entziehen vermögen. Go lange baber unfere Sache gerecht mar, haben wir gefiegt; fobald aber habgier und Ungerechtigkeit unfere Schritte ju leiten anfingen, haben wir uns felbft vernichtet und unsern Feinden gewonnenes Spiel gegeben. Man schmeichelt euch, man hintergeht euch; ich aber will die Binde gerreißen, die euere Augen bedeckt. Man hat die Belgier auf jegliche Beise gemißhandelt, die heiligen Rechte der Freiheit in ihnen verlett, ihre religiöfen Deinungen frech verhöhnt, ihre gottesdienstlichen Befage mit geringem Nugen für uns geraubt, ihren Charafter und ihre Abfichten angeschmärzt, die Einverleibung Bennegau's durch Gabelhiebe und Flintenschüffe bewirft und die Brüffel's durch zwanzig Individuen, die bloß in den Unruhen ihren Lebensunterhalt fanden, und durch einige Bluthunde, die man versammelt hatte, um die ruhigen Burger einzuschüchtern, aussprechen laffen. Gehet ihr die gange Geschichte ber Dieberlande durch, ihr werdet finden, daß das belgische Bolt gut, offen, tapfer und freiheiteliebend ift. Die Belgier haben sich für Alba's Grausamkeit durch einen dreißigjährigen Rampf gerächt, und nur die Anhänglichkeit an die Religion der Bater hat fie unter das spanische Joch zurückgebracht. . . . Als wir nach Belgien kamen, waren enere Finanzen erschöpft, euer baares Geld verschwunden oder wurde mit Gold aufgewogen. Cambon, der vielleicht ein ehrlicher Mann ift, aber gewiß jum Finangminifter nicht taugt, fand feine Aushülfe als in bem Befit der Reichthumer diefes fruchtbaren Landes. Auf feinen Untrag habt ihr das unselige Decret vom 15. Dezember einstimmig angenommen, und trothem hat mir jeder von euch, mit dem ich darüber gesprochen, seine Difbilligung beffelben geftanden und es für ungerecht erklärt. . . . Die Schergen der Thrannei find über das ganze belgifche Land verbreitet und die Militärbefehlshaber gezwungen worden, ihnen bewaffneten Beistand zu leisten; jene Blutsauger haben aber das Bolk vollends erbittert. Seit dieser Zeit ist Bag an die Stelle jenes bruderlichen Gefühles getreten, womit man uns beim erften Erscheinen auf belgischem Boden empfing ... ihr habt die Bereinigung mehrerer Theile diefes Landes mit Frankreich für freiwillig gehalten, aber man betrog euch. Ihr fabet zwar die Belgier für Frangofen an, battet aber boch

die freiwillige Darbringung der Kirchengefäße abwarten sollen jest gilt die gewaltsame Wegnahme derselben in den Augen jener für einen Kirchenraub. Die Pfassen und Mönche haben dieses unkluge Bersahren benutzt und uns den Ränbern gleichgestellt; überall erhebt sich das Landvolt wider uns, überall erschallt die Sturmglocke, trotzbem unsere Revolution nicht gegen jenes sondern nur gegen die Aristofratie gerichtet ist. Für die Belgier ist es ein heiliger, für uns ein verdrecherischer Krieg. . . . "

Man sieht, Dumouriez that alles, was in seiner Macht stand, um dem gequalten belgischen Lande Erleichterung zu verschaffen, jedoch nicht alles geschah nach seinem Bunsch und Willen, und die Conventscommissarien traten seinen Absichten, wo sie nur immer konnten, hemmend entgegen. Bald indeß sollte dieser unerträglichen Lage ein Ende
gemacht werden. Der Berlust der Schlacht bei Neerwinden so wie
das überalt aufstehende Bolt zwang die Franzosen, Belgien zu räumen, Dumouriez selbst aber in den Neihen derer Schutz zu suchen,
welchen er dis dahin als Feind gegenüber gestanden hatte.

Am 26. Marg, zwei Tage nach dem Abmarich ber Frangofen, jog ber Ergherzog Rarl in Bruffel ein; balb barauf langte ber Graf Metternich an. Die öftreichische Regierung ließ es fich alfobald angelegen fein, auf jebe mögliche Weife die Gunft bes Bolfes wieder gu erlangen, und glaubte biefen 3med am beften baburch zu erreichen, bag fie fich ber confervativen ober richtiger realtionaren Partei anfchlog, menigftene anzuschliegen fuchte, indem fie alle irgend zuläffigen Bunfche derfelben befriedigte und bie Dinge, fo viel es anging, wieder in den früheren Buftand fette. Da fie jedoch nach der Meinung jener noch nicht fcnell genug zu Werfe ging, noch immer nicht weit genug gurudgriff, etwa bie ju ben Zeiten Philipp's und Alba's, nicht unverzüglich alle Rofephiftifden Beamten, wenn fie auch alte und treue Staatsbiener waren, bon fich ftief, ja fogar ben Wahnfinn beging, die verfprochene allgemeine Amneftie zu erlaffen, ober, was fogar noch arger buntte, ba fie gogerte, über Sale und Ropf alle nur irgend bestehenden Rlofter Diederherzustellen, alle hemmenden Beftimmungen jum übereilten Gintritt in diefelben wieder aufzuheben und alle weggelaufenen Monche burch Gensbarmen gurudbringen gu laffen, wie tonnte ba eine mahrbaft "confervative" Bartei Bertrauen faffen? - Umneftie! Die Bfaffen und Aristokraten erwarteten etwas ganz anderes als eine Amnestie, denn sie hatten von den Pariser Jakobinern gelernt, energischer zu verschren als ehedem, wo man erst Schaffotte zimmern oder Scheiterhausen errichten mußte. Wozu gab es denn Lanternen? Eine um die damalige Zeit in Brüssel aus den Reihen dieser Partei hervorgegangene Flugschrift, betitelt: "Aux Belges, le dernier remède à nos maux ou les Vêpres bruxelloises," begann also:

"Nous faut enfin ici, nous faut septembriser . . . .
"Quelques cents scélérats aux lanternes accrochés
"Et la paix est rendue aux Belges tourmentés.
"Reflechissons-y bien; mettons dans la balance
"Les innombrables maux que fait leur existence,
"Et concluons alors, même en théologien
"Que ce sanglant exploit ne peut être qu'un bien . . . «

Man substitute, man betrügt une, heißt es weiter,
"Mais de tant d'artifice on aperçoit la fin,
"Sachons le déjouer, en sonnant le tocsin;
"Et puis que le seul but est de temporiser
"Au plus tôt mettons nous à réverbériser . . . «

Damit man aber wiffen follte, welche Berfonen die Frommen, die Bertheidiger der Religion auf diese Beise an die Lanterne au bringen suchten, so wurden fie in den Anmerkungen au jenem confervativen Programm namentlich bezeichnet. Man tonnte fich vielleicht wundern, daß in dem Titel deffelben eine Anspielung auf die fizilische Besper vortommt, da dies eine gewisse Geschichtetenntniß vorausset, mahrend boch ber murbige Bortampfer jener Bartei, ber uns schon bekannte Jesuit Feller, auf den Borwurf der Unwissenheit, den man ben Mitgliedern des Tiers-état gemacht, erwiedert hatte: "Defte beffer, befto beffer! Die Literaten und Advotaten, die Rabuliften und gewandten Schwäter haben alles in Frankreich verdorben und batten es bei une fast eben so gemacht, werben es auch überall so machen, wo man ihnen freien Spielraum gewährt." - Man fieht, diefe Bartei preft in ihren Dienst sowohl Unwissenheit als Gelehrsamkeit und weiß sich letterer bei gegebener Gelegenheit gar wohl zu bedienen. wollen wir erwähnen, daß jener Rudwärtsbewegung der Bfaffen- und

Abelspartei fich auch noch die Zünfte und Gewerke anschlossen, welche längft abgeschaffte Borrechte wiederhergestellt ober noch bestehende aufercht erhalten sehen wollten. Tout comme chez nous!

Indem nun die übermäßigen Concessionen, welche die öftreichische Regierung ber Reaftion gemacht hatte, diefer Bartei immer noch nicht genugend dunften, fondern die nicht unmittelbar erfolgte Befriedigung aller ihrer Buniche fie vielmehr bermagen erbitterte, bag ber Graf von Limminghe in Gegenwart bes Ergherzogs ausrief, "er zoge ben Berationen ber Regierung bas Spftem der Carmagnolen bor," anbererfeite aber eben jene Conceffionen die liberale Bartei gleichfalls ber Regierung entfremdeten, fo begreift man leicht, in welch' übler Lage fich lettere befand, wie wenig Buneigung und Bertrauen fie fich erwarb. Dies erhellt unter anderem aus folgendem Umftand. Um ben Er forderniffen bes bevorftebenben Feldzuges begegnen zu fonnen, erließ bie Regierung dringende Aufforderungen an bas Bolt, durch freiwillige Beitrage ober Darleben irgend welcher Urt bem Staate ju Sulfe gu femmen ; die Liften ber Beitragenden follten fogar alle vierzehn Tage bem Raifer vorgelegt werben. Und was war bas Ergebnig biefes Aufrufe? Richt gang eine Million Gulben an einmaligen, taum 200,000 Gulben an jahrlichen Beitragen für die Dauer bes Rrieges mb endlich das Darteben eines Rapitale, beffen Binfen fich etwa auf 75,000 Gulben beliefen. Hiervon hatte die Abtei zu Tongerloo, die reichfte in Brabant, welche ber Infurreftion gegen Joseph II. 300,000 Gulben jur Berfügung geftellt, 40,000 bargelieben; Die Gaben bes eigentlichen Bolfes beliefen fich etwa nur auf 153,000 Gulben, der reiche Abel, nimmt man einige mit dem Sofe in naberer Berbindung ftebende Familien aus, ftenerte wenig bei. Warum follte er auch? War nicht eine Blugidrift feiner Bartei gegen "bas geizige, unversöhnliche, blutburftige Saus Deftreich" und beffen "erztenflische Regierung" gerich. tet? Der hatte Chemnits etwa doch vielleicht Recht, wenn er bereits 150 Jahre früher ausgerufen hatte: "Omnium arma in defuncti tyranni [Ferdinandi II.] liberos ac totam istam familiam, imperio nostro avitaeque libertati exitiosam nullique quam sibi fidam, domum, inquam, Austriacam convertuntor?" - Aber bie Beiftlichteit? burch welche Beifteuern bewies benn fie ihre Unhang-Utfeit an die Regierung, ba bod) die Riofter allein an Dumourieg

40, fage vierzig Millionen Gulden gezahlt? und fie befaßen wahrlich noch Reichthümer genug!

Da nun freiwillige Opfer nicht genügten, verlangte man von den Brovinzialftänden außerordentliche Geldbewilligungen, und badurch wuchs ber allgemeine Unwillen noch immer mehr. Endlich tam der Raiser selbst; seine Gegenwart, hoffte man, wurde den Enthusiasmus von neuem erweden, auch wurde er wirklich mit Festen und Reben aller Art empfangen, gab feierliche Berficherungen, die Berfassung aufrecht erhalten und ftreng beobachten zu wollen, fowie er bagegen von Seiten feiner Unterthanen die Worte "Treue, Liebe und Gehorfam" nicht minber zu hören befam; turzum, es geschah alles, was bei bergleichen Beranlassungen von jeher geschicht, wenngleich die Aufrichtigkeit und Bahrheit von beiben Seiten nicht immer ift, was fie fein follte. Bu bedauern ift jedenfalls, daß die bei jener Gelegenheit ausgesprochenen Prophezeiungen ebenfo wenig eintrafen wie ähnliche der Art oft noch jett; denn der Bischof von Antwerpen sagte in einer Anrede an den Raifer: "Religion, Gerechtigkeit und Frieden gieben Em. Majeftat voran und weisen Ihr ben Weg von Tugend zu Tugend, von Gieg au Sieg." Die bald barauf verlorenen Schlachten bei Bondichoote, bei Battignies, bei Fleurus und der in Folge berselben eingetretene Berluft Belgiens für die Deftreicher ließ jedoch die Prophetengabe jenes würdigen Mannes in feinem fehr gunftigen Lichte erscheinen. Die lette Stunde der Sabsburgischen herrschaft in Belgien hatte geschlagen! — Freilich hatten schon früher einsichtsvolle Staatsmänner in Wien barauf gebrungen, daß man eine Proving, welche die ungeheuern Opfer nicht werth mare, die fie toftete, aufgeben und fie lieber ihrem Schicksale überlassen solle; allein Destreichs "Würde," Deftreichs "Machtstellung," Destreichs "prestige" gestattete wahrscheinlich damals ebensowenig wie jett, dergleichen vernünftige Rathschläge an befolgen; man wollte erft die eindringlichen Belehrungen französiicher Bajonette und aufständischer Bevölkerungen abwarten. Quos deus vult perdere etc.

Frankreich befand sich also wieder im Besitz Belgiens, und hiermit begann für dieses hart heimgesuchte Land eine neue Leidenszeit; dem obwohl durch frühere Detrete mit Frankreich vereint, wurde es gleichwohl wie eine eroberte Provinz behandelt. "Wir haben Krieg geführt, um es von feinen Thrannen gu befreien, fagte man; jest moge es und entichadigen, unfere Roth mitempfinden, Frend' und Leid mit uns theilen." Der berlichtigte Anacharfis Cloots, ber Abvotat bes Menfchengefchlechte, rief in einer Abreffe ben gurudfehrenden belgifchen Bluchtlingen ju: "3hr feid unfere Bruder, und wir werden euch brüderlich umarmen; enere Reichen werden wir wie die unfern behandeln, enere Armen wie die unfern unterftuten. Die Berbachtigen find bei uns eingefertert, bei euch erwartet fie bas nämliche Schieffal. Euere Fanatifer werden die unfern nach Bugana begleiten, euere Sansculotten gludlich fein wie die unfern. Bir werben gufammen die Carmagnole tangen . . . mifere Affignaten bei euch unbefchranfte Unnahme finden." - auch Dubem fagte: "Es ift Beit, barüber ju entscheiben, ob wir noch langer thorichterweife in Belgien Freiheitebaume aufpflangen, noch einmal dort zwölfhundert Millionen ausgeben, noch einmal unfere Ochfen, unfere Rithe hinfchaffen wollen, oder ob es nicht beffer mare, Die mamtiden und weiblichen Seiligen Belgiens einen Ausflug nach Baris machen gu laffen."

Bor allen Dingen alfo wurde ber Zwangscours ber Affignaten becretirt und berjenige für einen Geind ber Republif erflart, ber fich meigerte, fie anzunehmen, ober fie irgendwie in Discredit brachte, weshalb alle Schelme fich beeilten, Affignaten für ein Unbebeutenbes einamoedfeln, um damit ihre Schulden zu bezahlen oder Unfaufe zu machen. Demnachft erhielten die mit bem Titel "Bolfereprafentanten" gu ben frangofischen Armeen gefandten Conventemitglieder die unbeschränftefte Bewalt über das gange Land, beffen fammtliches Gefchut, Rriegevorrathe und öffentliche Gelber fie vor allen Dingen in Beschlag nahmen und erftere, soweit das Beer ihrer nicht bedurfte, nach Frankreich erpedirten, lettere bem Rriegegahlmeifter einhandigten. Sierauf murbe bem Canbe eine fdwere Contribution auferlegt, allerdings nur "ben Reichen, ben Berfonen ohne beftimmten Ctand und ben regularen fomobl wie ben Beltgeiftlichen, Die mehr als taufend Livres Gintommen befagen." Werner wurden bie bagu beftellten Commiffarien beauftragt, .fammtliche Borrathe an Gifen, Baffen, Sanf, Del, Seife, Segeltuch, Leinwand, Leber, Talg, Bolle, blauem oder ungefarbtem Tud, Indigo und Farbeftoffen" ju requiriren, fie mit Affignaten gu bezahlen und bam nach Franfreich ju fenden. Gleichermagen mußten bie Gemeinden

"nicht nur alle Pferde, die jum Luxus dienten, nebst ben Equipagen und bem Gefchirr, fo wie alle biejenigen, welche weniger ale vier Jahre alt waren und sich auf den Weideplätzeu befanden," sondern auch ben amangigften Theil aller ihrer andern Pferde abliefern, von deuen die fconften für die Stutereien der Republit, die andern gur Remonte für bas Beer bienen follten. Der Sandelscommiffion lag ob, "fich in Befit ber bem Abel, den Bischöfen, den Rapiteln und Abteien gehörigen Beerden von Groß- und Rleinvieh ju feten" fo wie den Landleuten alles fette Schlachtvieh abzutaufen. Alles dies war gleichfalls für die Armee Ferner mußte diefelbe Commission alles Getreide, Deth beftimmt. und Futter requiriren, "ohne jedoch die Einwohner der zu ihrem Unterhalt nöthigen Quantität zu berauben;" ein ganz illusorischer Borbehalt in Betracht der Willfür und Unordnung, die bei den Requisitionen herrschten. Endlich wurde die nächste Ernte noch gang besonderer Beachtung empfohlen, da auch diese Frankreich und die Rheinarmee verproviantiren follte. Diefer Befdlug bes Boblfahrtsausichuffes decretirte für Belgien, wie man sieht, eine allgemeine Sungerenoth.

Noch nicht genug. Die Bolkerepräsentanten legten am Tage ihrer Antunft ju Bruffel "bem Abel, ber Geiftlichkeit, ben Klöftern und Privilegirten biefer Stadt und Umfreis" eine Contribution von fünf Millionen Livres in baarem Gelde auf, die binnen 24 Stunden bezahlt fein follte; da aber zwei Tage nachher nur 500,000 Livres zusammen waren, wurden 52 angesehene Personen festgenommen und nach Maubenge geschickt, von wo sie erft im Monat Oftober nach vollstänbiger Abtragung der geforderten Summe gurudfehrten. repräsentant Laurent schrieb von Mons aus an den Convent: "3ch reise heute Racht nach Bruffel ab, wo ich für die Republik Ernte halten muß. . . . Die Mönche und Aristofraten haben die Flagge geftrichen, die Rloftergloden läuten in diefem Angenblid jum dritten Mal zur Feier unfrer Siege, und die großen Tenfter mit den Spiegelscheiben find illuminirt. Ich weiß wohl, dies find nur heuchlerische Grimaffen, aber wie dem auch fei, ich habe das Gefindel in Trab gebracht." In einem andern Schreiben, zwei Tage fpater, ift er noch spaßhafter. "Bürger-Brafident, heißt es darin, die von den Uhlanen ausgeräumten Rirchen wimmelten von Beiligen; fie hatten jedoch taum die Freiheit erlangt, fo wollten fie den Nationalconvent in Paris besuchen. 3ch habe ihnen Monftranzen, Eiborien und Tressen auf den Beg mitgegeben und schicke sie Dir durch die Post. Sie verdienen Deinerseits einen um so freundlicheren Empfang, als sie die Borläuser von zwei Millionen baaren Geldes sind, die wir den reichen Käuzen zu Mons abgenommen haben und morgen von den Ufern der Trouisse Abschied nehmen lassen."

Ueberall gefchah Gleiches. Die Gefammtfumme ber auferlegten Contributionen belief sich auf achtzig Millionen Livres, und nur baares Gelb wurde angenommen, bei verzögerter Zahlung die angesehenften Bürger ihren Familien entriffen und in die Festungen des innern Frankreichs geschleppt. Dabei hatten die Geiftlichen, der Adel, die Reichen fast fammtlich bas Land verlassen, deren liegende Besithumer als Emigrantengut der Nation gehörten und nicht veräußert werden durften, mahrend die Mobilien unter den rauberischen Sanden derer, die sie unter Obhut hatten, spurlos verschwanden. Alle Reclamationen geschahen jedoch vergeblich. Bei ber Eintreibung der auferlegten Summen wurde fo große Strenge geübt, daß nach zwei Monaten gegen vierzehn und eine halbe Million Livres in Barren ober frangösischem und fremdem Gelde eingezahlt waren. Dazu tamen nun die Requifitionen an Naturallieferungen, die sich nicht blos auf die oben spezificirten Gegenstände, sondern auf alles ohne Ausnahme erstrecten, wobei tropbem bas Beer oft Roth litt, obichon das Bierfache beffen, was es bedurfte, gefordert wurde und dies häufig in den Magazinen verfaulte. Gine Schaar brutaler, ruchlofer Räuber hatte fich unter bem Ramen Requisitoren über das gange Land verbreitet und übte Willtürlichkeiten ohne Zahl. Requirirte man irgend welche Lebensmittel oder Fabritate, fo mußte jeder Befiter derfelben bei ftrenger Strafe eine genaue Angabe seiner Borrathe an die Hausthur anschlagen, und was die frangofischen Schergen nicht gleich mitnahmen, durfte bennoch nicht vom Besiger angerührt werden. Sandelsgeschäfte waren durchaus nicht mehr möglich; überall herrschte eine nie erhörte Unordnung und Raubsucht. Gin Circular bes frangöfischen Generals Wirion fpricht dies Kar aus. "Eine große Zahl sogenannter Requisitionscommiffarien, heißt es barin, übt die entsetlichsten Räubereien; die einen drohen den friedlichen Landbewohnern mit Plünderung oder mit Feuer und Schwert; die andern mighandeln die Bürgermeifter und sonstigen

Gemeindebehörden auf das schmählichfte; ja manche von ihnen geben fo weit, daß fie jum Schaben der Republit fich burch ftarte Beldfummen abfinden laffen." — Oft forderten zwei Banditen diefer Art diefelben Lebensmittel in ein und derfelben Lokalität ober verlanaten gar, was man nicht besaß. Ueberhaupt war bas Requisitionerecht ein allgemeines Recht ber Sieger geworden, und jeder, der nur einen Sabel und Schnurrbart trug, jeder auch der geringfte Civil - oder Militarbeamte glaubte fich berechtigt, mit dem Sab und Gut ber Belgier feine Tafchen zu füllen. Unter anderm requirirte einmal ein Rriegscommiffar 400,000 Ellen feiner Leinwand ju 5 Livres und lieferte dafür in die Magazine eine gleiche Quantität grober Leinwand zu 18 Sous; ein zweiter nahm in einer Anzahl Gemeinden die schönften Pferde weg und stellte ber Armee dafür die clendesten Schindmahren; ein dritter trug eine Sufarenweste mit Diamantenknöpfen, deren Werth er auf mehr als 50,000 Livres anschlug. Beispielsweise wollen wir nur noch anführen, daß in Namur vom 17. bis 21. Juli jeben Tag bie enormsten Requisitionen an Lebensmitteln, Futter, Schlachwieh, Bferden, Rleidung, Bettzeug u. f. w. Statt fanden, und bann am 22. forderte man noch "fämmtlichen Alaun, Del, Seife, Theer, Bech, Banf, Tauwert, Papier, Feilen, Bindfaden, Blech, Schwefel, Sugholz, Bulver, Salpeter, harten und Faringucker, Pflaumen, Brunellen, Weingeift, Branntwein, blaues und Scharlachtuch, Leinwand, Feigen, Nägel, Potasche, geographische Karten und Capenneharz!" - Dabei erkannte es der Bolkereprafentant Gilet felbst an, daß ftatt des requirirten fechsten Studes Hornvieh auf vier deren drei weggenommen wurden! Und dies alles bezahlte man mit Affignaten! und zwar nur mit brei Biertel bes Liller Maximums, weil die Preise in Belgien, wie man behauptete, immer niedriger als in Frankreich gewesen waren. Man vergesse hierbei nicht, daß die Affignaten al pari angenommen werben mußten, mahrend sie bereits nur das Zwanzigstel ihres Nominalwerthes galten und bald auf das Sechzigftel fanten; ja, ben 4. März 1796 wurde fogar ihr gefetlicher Werth durch die Boltereprafentanten auf das Hundertstel ihres Rominalwerths herabgesett. Wohl hatte ber Bruffeler Magiftrat in einer Reclamation bas Recht zu fragen, ob benn das Bolf nach Berluft aller; Sabe nur Affignaten effen und fich damit betleiden follte? - Dag nicht minder Runftgegenftande, Sammlungen und Bibliotheten rudfichtelos geplundert wurden, mare nach jenen Schandlichteiten überfluffig hier befonders zu ermahnen und verfteht fich auch gewiffermagen von felbft.

Diefer Stand ber Dinge, die Affignatenüberichwemmung nämlich fo wie die eingeführten Maximumpreife, trug bald feine Fruchte. Die Martte blieben ohne Bufuhren, die Bertftatten und Laden murben geichloffen, und obwohl man die Landleute durch Drohungen gwingen wollte, Bebensmittel in die Stadte jum Berfauf ju bringen, und die Raufleute auf gleiche Art nothigte, fabrigiren zu laffen, fo bewirtte man bennoch nicht viel bamit; bas Elend mar fo groß, bag man felbft Das Mergfte nicht mehr fürchtete. Gar mancher Landmann ließ feinen Bodenertrag lieber verderben und jog jedenfalls die Doglichfeit vor, bas Biertel bes Werthes in baarem Gelbe ju erhalten als für Affignaten jum Maximum ju verfaufen. Dazu fam noch, bag die Ernte fehigeschlagen war und bemnach eine allgemeine bittere Doth eintrat, die durch den ftrengen Winter von 1794-5 fo wie durch einen ungewöhnlichen Mangel an Feuerung noch mehr gefteigert murbe. Die wohlhabenden Rlaffen hatten baher durch Beifteuern gum Unterhalt ber armern erhöhte Laften ju tragen, und die Stadt Bruffel mußte bei Diefer Belegenheit ein Unleben von zwei Millionen aufnehmen.

Sier wenden wir ben Blid von diefen ungludfeligen Buftanben ab und berühren nur noch furz andere obwohl nicht minder traurige Berhaltniffe. Tropbem nämlich Lüttich fich frei und ungezwungen für die Bereinigung mit Franfreich ausgesprochen hatte und hennegau fogar bereits in ein frangofisches Departement verwandelt war, fo litten boch beibe Brovingen ebensoviel wie bas übrige Belgien von ben oben erwähnten tyrannischen Magregeln. Ferner barf nicht unerwähnt bleiben, bag fich fammtliche belgifche Behörden jeglicher Gewalt beraubt faben und die frangofifchen Bolfereprafentanten von Bruffel aus burch ibre Defrete bas gange Land regierten, mabrend bie Boligei im weiteften Sinne ben Militarbefehlshabern angehörte. Auch nicht die allerunbedeutenofte Berfügung ber einheimischen Administratoren durfte ofne Bifa des Commandanten ober des Briffeler Centralbureaus ausgeführt ober auch nur publicirt werden. Alle Steuern, felbft ber Behnte, bestanden zwar bor wie nach und wurden auch auf das ftrengfte eingetrieben; allein diefes Beld floß in die Raffe bes Oberfriegegahlmeisters der Armee, und die Steuereinnehmer erhielten dafür Assignaten. Sogar die Notare und Bankiers zwang man, die bei ihnen deponirten Baarsummen gegen jenes werthlose Papiergeld auszuliesern. Um endlich allen Dekreten in Betreff des letzteren und des Maximums gebührende Aussührung zu verschaffen so wie "in letzter Instanz und ohne Appellation" über alle Bergehungen gegen die Sicherheit der Armee und gegen die Beschlüsse der Boltsrepräsentanten zu entscheiden, wurden in Brüssel, Antwerpen, Mons und Lüttich Criminalgerichtshöse und außerdem auch noch Leberwachungscomites errichtet. Letztern lag es ob, "alle diejenigen Personen zu denunziren, die durch ihre Reden, Schristen oder Handlungen'sich Bergehungen schuldig machten, deren Bestrasung den Criminalgerichten zugehörte." Diese neuen Behörden bestanden meist aus Franzosen.

Nach und nach traten jedoch mildere Maßregeln ein. haßten Ueberwachungscomites wurden beseitigt, die weggeführten Geißeln freigelassen, bas Maximum abgeschafft, bie Requisitionen geregelt, bie wegen Nichtzahlung der Contributionen auferlegten Geldftrafen erlaffen und ber noch rudftandige Reft jener gur Balfte in Affignaten angenommen. Noch aber laftete auf dem Lande ein harter Drud, der erft nachließ, als es endlich burch bas Decret vom 9. Benbemiaire bes 4. Jahres der Republik (1. Ott. 1795) Frankreich definitiv einverleibt murde. Alle Sympathieen für letteres maren freilich erftorben; man hatte zu viel, zu schwer, zu lange von demfelben gelitten; allein es blieb feine Bahl, und unter zweien Uebeln mußte man wohl bas Heinste mählen. Man forderte alfo dringend jene Bereinigung, weil fie doch wenigftens durch die Bleichstellung mit dem übrigen Frantreich Belgien Befreiung von seinen harten Leiden hoffen ließ. bezeugen unter anderm auf das flarste die Worte bes Lesage d'Eure et Loir, die er im Convent aussprach: "Belgische Abgeordnete haben mir felbst gesagt: ""Ihr habt uns so unglücklich gemacht, ber Zuftand der Ungewißheit, der Angft, der Leiden, in welchem ihr uns noch gebannt haltet, ift fo unerträglich, daß wir lieber Frankreich angehören als länger in demfelben verbleiben wollen."" Man mußte fich alfo, um einem gänzlichen Ruin zu entgehen, in das Unvermeidliche fügen, obwohl die ganze Laft des Druckes erft zur Zeit des erften Confulats verschwand, bis wohin Contributionen, Belagerungszustand, Ginterterungen, Kriegsgerichte und Erschießungen noch immer an ber Tagesordnung waren.

Che wir nun diefe Darftellung ichliegen, wollen wir gmorderft noch eine fehr angiehende Bemerfung Borgnet's in Bezug auf Solland mittheilen, wo die Frangofen fich gang anders benommen batten. "Auch die Rieberlande, bemertt er nämlich in diefer Begiehung, maren von Frantreich erobert worden; aber welcher Unterschied in dem Berfahren der Gieger! Rein Maximum, teine Uffignaten, nur mäßige Requifitionen, Die Generalftaaten im Befit ber Regierung gelaffen mit bem Rechte, die nöthigen Abanderungen in der Berfaffung des Landes vorzunehmen, furgum mit bem Convent wie eine unabhängige Dacht zu unterhandeln. Wenn die Unabhängigfeit ber Nieberlander unterzugeben bestimmt war, fo follte fie doch wenigftens mit Burbe untergeben. Belde Rudfichten bingegen fonnte ein Land beanfpruden, bas bie europäischen Dachte feit zwei Jahrhunderten nach Belieben gerftuckelt und beffen fie fich in ihren diplomatifchen Bilangen gur Ausgleichung bedient hatten? ein gand, wo ewige Spaltungen herrichten "), wo die 3dee einer fogialen Ginheit trot unheilichwerer Behren unverftanden geblieben mar, wo die herrichende Deinung fich einer unglaublichen Feindseligfeit hingab und lieber ben eigenen Untergang herbeigog ale ihre Forderungen ermäßigte? Befonbere aber waren es die confervative Partei und ihre übertriebenen Unfprudje, welche in Belgien die Beranbildung des Nationalgefühles bemmten, und auf fie fällt baber auch die Schmad gurud, fich ber Brembherrichaft fo demuthig unterworfen gu haben."

Siermit hatten wir denn eine gedrungene Ueberficht des vorliegenden Bertes gegeben, eines Bertes, das eine lehrreiche Periode in der Geschichte eines uns benachbarten, theilweife auch ftammverwandten Volkes

<sup>\*)</sup> Man unterließ im Convent nicht, sich aus biesen Zwistigfeiten eine Baffe in machen und zu bemerten, daß Belgien selbst nicht recht wüßte, was es wollte; und so heißt es benn in einer in jener Bersammlung gehaltenen Rede: "Die Bessirt, sagt man, wollen die Bereinigung mit Frankreich nicht; aber was wollen sie benn eigentlich? den Raiser? aber warum haben sie sich benn zu allen Zeiten prem die faiserliche Herrschaft erhoben? ihre Bersassung? aber warum waren sie benn nach der Bertreibung der taiserlichen Truppen noch immer unter einander so zwietrachtig?"

behandelt und, wie wir bereits hervorgehoben, gründliche Quellenforschung mit anziehender, lichtvoller Darstellung verbindet. Auch von der Mäßigung und Unparteilichkeit des Verfassers legt es an vielen Stellen Zeugniß ab, und mit der dahin gehörenden Schlußbemerkung desselben möge auch unsere Mittheilung schließen.

"Wenn wir uns, heißt es nämlich bort, ohne Leidenschaft und Born die mannigfachen Unbilden, welche das Frankreich bes 18. Jahrhunderts gegen uns geübt, ins Gedächtniß rufen, liegt uns doch der Bedante fern, seine Wohlthaten vertennen ju wollen. Seine Berrichaft brachte uns Centralisation, und dieser bedurfte ein Land, bas von dem exclusiven Ginflusse eines engherzigen Provinzialgeistes beherricht war; fie vernichtete die überwiegende Macht der Geiftlichkeit und des Abels, durch welche die alten Migbranche aufrecht erhalten und die Ginführung eines liberaleren Spftems unmöglich gemacht wurden; fie feste uns in unmittelbare Berbindung mit einer lebensfräftigen, fortschreitenden Civilisation und trug so machtig dazu bei, die geiftige Erftarrung zu verbannen, welche uns die unheilvolle herrschaft Spaniens hinterlassen hatte. Wenn Belgien heute eine Nation bilbet, wenn ber britte Stand endlich in der Berwaltung der öffentlichen Angelegenheiten den Einfluß besitht, ju welchem er berechtigt ift, so verdanken wir dies größtentheils Frankreich. Jedoch konnten alle diefe Bobithaten die Erinnerung au die Gewaltthätigkeiten nicht verwischen, welche die belgische Nationalität vernichtet hatten, noch auch der Frembherrschaft die ihr innewohnende Behäffigfeit benehmen; und baher gefchah es, daß, als der Sturg des frangofischen Raiserreichs eintrat, wir ibn als bas Ende einer ichweren und langen Ungerechtigkeit begrüßten."

## Einige Erläuterungen zu bem Sendichreiben: "Die hiftorifche Rritif und bas Wunder."

Bon

## Mibrecht Ritichl.

Auf Anlaß meiner Abhandlung: "Ueber geschichtliche Methode in ber Ersorschung des Urchristenthums" (Jahrbücher für deutsche Theol. 1861, Heft 3) hat der anonyme Bersasser der Abhandlung: "Die Tibbinger historische Schule" das oben bezeichnete Sendschreiben an den Herausgeber der historischen Zeitschrift (1861, Heft 4) gerichtet. Den Lesern desselben wird es nicht auffallen, daß ich demselben einige Ersauterungen hinzusüge.

Der Bertreter der Tübinger Schule hat es auch in dem Sendsichreiben unterlassen, seinen Namen zu nennen. Er will mir "das Bergnügen nicht verderben, daß ich ihn durch eignen Scharfsinn finde." Statt dessen glaubt mein Gegner, den ich als einen Nichttheologen bezeichnet, dem ich mangelhafte Kenntniß der Acten zugetrant, und dem ich eine sorgfältigere Erwägung des Religionsbegriffes zugemuthet dabe, mich beschämen zu können, indem er sich als Theologen und als Schüler Baur's enthüllt; ja er meint diese Beschännung dadurch verschüften zu dürsen, daß er meine vorgebliche Ueberhebung als das Selbstgesühlt des zünftigen Theologen bezeichnet.

Ge verlohnt fich ber Dube, biefem in bem Gendichreiben zuerft bervortretenben Fall perfonlicher Diffitimmung meines Gegners gegen

mich nachzugehen, weil es sich dabei wirklich um einen Gegenstand von allgemeinerem Interesse handelt. Bekanntlich wird in allen Zweigen wiffenschaftlicher Arbeit ber Unterfchied zwischen Fachmammern und Liebhabern gemacht, und man follte benten, einem Theologen fei es doch auch geftattet, fich im bestimmten Falle an biefen Unterschied ju erinnern und fich gemäß der Allgemeingültigkeit deffelben auszufprechen, ohne eine öffentliche Rüge befürchten ju muffen. Aber freilich ift es auch bekannt, daß keinem miffenschaftlichen Fache fo viele Fremdlinge ihr Urtheil aufdrängen und ihre Dienste anbieten wie der Theologie. Die Theologie allein gilt als ein freies Gewerbe, und berjenige Theolog muß von vornherein als illiberal denuncirt werden, der fic anmaßt, fich feines Berufs bewußt zu fein. Benn alfo ein Jurift, ber wegen seiner bestimmten politischen Richtung jum Bortführer ber reactionaren firchlichen Partei geworden ift, nach einigen oberflächlichen Studien sich auch als die entscheidende Inftang für Dogmatit und Dogmengeschichte geltend macht, fo haben wir Fachtheologen gar tein Recht, ihn merten zu laffen, daß wir ihn von vornherein nicht als Mitarbeiter an unserer Sache betrachten können. Oder wenn ein Anberer, der in seiner Jugend theologische Borlesungen gehört hat, nach einer Laufbahn ale Badagog und Politiker die Caprice ausführt, Brofeffor der Theologie zu fein, und um nun doch auch als Theolog ju erscheinen, seine Roth jur Tugend erhebt und alles, was man bisher als wiffenschaftliche Methode in der Theologie anertannt bat, mit breifter Stirn wegwirft, um an beffen Stelle eine robe Dreffur ju feten, fo muffen wir denfelben boch als unferes Bleichen hochachten. Much bann barf man bei Strafe ber öffentlichen Beichamung nicht baran erinnern, daß man in 15 Jahren theologischer Lehrthätigfeit ununterbrochen fortgelernt hat, wenn man es etwa mit einem Mann ju thun hat, ber seinen theologischen Beruf feit wer weiß wie vielen Jahren mit einer andern Wiffenschaft vertauscht und seitdem um fo weniger in der Theologie hat fortarbeiten konnen, als er in feinem eigentlichen Fache mit Unftrengung und Befriedigung wirkfam war. Wir wollen annehmen, daß mein Gegner unter ahnlichen Bedingungen auf den Charafter eines Theologen Unspruch macht, indem er die Erinnerung an die früheren Studien, die seine Ueberzeugungen begründet haben, so werth halt, um sie hin und wieder auch öffentlich aufzu-

frijden. 3ft nun ein Golder wirflich mehr als eine Urt Liebhaber der Theologie, und ift er nicht Theolog nur in einem fo relativen Sinne, daß man ihn eben fo richtig auch ale einen Richttheologen bezeichnen tann? 3ch glaube auch nach Lejung feines Genbichreibens und trot feiner Reclamirung bes Theologenftandes ihm die fchuldige Berechtigfeit nur widerfahren laffen gu fonnen, wenn ich in meinem Sinne bei meiner Anficht beharre, daß er Richttheolog fei. 3ch habe in Sinficht ber Baur'ichen Rritit, insbesondere der fleineren paulinifden Briefe, die nicht ich allein tumultuarifch und tendenzios finde, bie Bermuthung ausgesprochen, daß mein Gegner ber vollftanbigen Remtnig ber Acten entbehre, da er auch nicht mit einem Worte angebeutet bat, bag an bem Berfahren feines Meiftere etwas auszuschen mare. Die totette Wegenfrage an Berrn von Gybel: "Saben Gie fich durch R. überzeugen laffen, daß 3hr Mitarbeiter bei bem, mas er über Baur fagt, ber vollftanbigen Renntnig ber Acten entbehrt?" in welcher mir, mahrlich nicht um der Genauigfeit willen, ein viel umfaffenberer Borwurf infinuirt wird, als welchen ich ausgesprochen babe, wurde mich nothigen, eine Antlage auf Mangel an Urtheil gu erheben, wenn ich mich wirflich bavon überzeugen laffen mußte, bag mein Begner in derfelben Beife in den bestimmten Studien begriffen ware, wie ich es mir bewußt bin. Aber das fann ich eben nicht gugefteben. Rur berjenige, ber außerhalb bes theologifchen Betriebes fteht, tann ferner meinen mir gu imponiren, indem er gegen die Echtheit des Bafobusbriefes daran erinnert, daß deffen Berfaffer in fo reinem Briedifch geschrieben habe und dem Paulinismus folche Bugeftundniffe mache, wie bem ftrengften unter ben Judenapofteln nicht gugutrauen fei, umd gegen bie Echtheit bes erften Briefes bes Betrus geltend macht, baß er eine ungeschichtliche Situation voraussetze und voll Reministengen an alle Baulinifchen Briefe, felbft an den Sebraer- und Jatobusbrief fet. Diefe fritifchen Observationen, deren Serfunft mir wohl befannt ift, find aus einer fragmentarifden und nichts weniger als tracten Lecture ber Briefe heransgegriffen und ftuten fich mahrlich nicht auf eine genaue, bem Bufammenhang nachgehende Erflarung berfelben. Gine folde aber, wie man fie in bem gunftmäßigen Zwange afabemifcher Borlefungen ansüben lernt, giebt allein die richtige Grundloge au ber fritifden Beurtheilung folder Schriften.

3d habe mit Genugthuung mahrgenommen, daß mein Gegner es nicht unternimmt, ben Hauptpunkt meiner Abhandlung anzufaffen, obwohl er ihn mit einigen Reclamationen für Baur streift. Die Lefer ber hiftorischen Zeitschrift erfahren nicht, daß ich bewiesen habe, daß ber Hauptgebanke ber Baur'ichen Conftruction der driftlichen Urgeschichte im Widerspruch mit den Quellen ift. Dag in der Mitte des zweiten Jahrhunderts Judenchriftenthum und Paulinismus fich zur Einbeit des tatholischen Christenthums zusammengeschloffen, daß bis dabin ihr Widerspruch die Geschichte ber neuen Religionegemeinde und bas gegenseitige Berhältniß ihrer Gründer beherrscht bat, ift bas Schema ber älteften Rirchengeschichte, welches mein Begner als das Resultat der Forschungen Baur's den Lescrn der historischen Zeitschrift recommandirt hat. Es bürfte biefelben boch wohl intereffiren, zu vernehmen, welche erheblichen Gründe bagegen aufgebracht worden find, und daß ich dieselben auf eine ausführliche von Baur abweichende Darftellung der ftreitigen Periode in der zweiten Ausgabe meines Buches über die Entstehung ber altfatholischen Rirche geftütt habe. Anftatt bierauf einjugeben, begnügt fich mein geschätter Wegner, darauf anzuspielen, daß ich "bekanntlich an Baur allerlei auszuseten hatte, und bag ich etwas neues, worauf nicht ichon längft auch wieder geantwortet ware, ber Natur ber Sache gemäß nicht hatte vorbringen tonnen!" Beautwortet hat freilich Baur immer; aber bag bas lette Wort nicht immer bas richtige ift, habe ich an ber Erörterung des Hauptpunktes in meiner Abhandlung gezeigt. Aber vielleicht ift auch wirklich alles, was ich fonft und jest gegen Baur vorgebracht habe, gedankenlos, falfc und unbrauchbar? Run bann verstehe ich um fo weniger, wie mein Gegner dazu kommt, am Schluß feines vernichtenden Feldzuges mich als einen "gebildeten und miffenschaftlichen Theologen" im Wegenfat ju anderen ju bezeichnen. Da ich nun trot diefer logischen Ungenauigkeit meines Gegnere nicht daran zweifle, daß er die historische Unwiderlegbarteit ber Grunde einfieht, mit benen ich Baur's Schema durchbrochen babe und nur deghalb vor den Lefern der hiftorischen Zeitschrift über diefen Theil meiner Abhandlung schweigt, so kann ich in seinem Berfahren nur einen Mangel an Interesse für die Sache erkennen, welcher ber Art seines Interesses an meiner Berson direct entspricht.

Um nun aber mit den Berfonalien vollends aufzuräumen, will

ich ben Rugen naber ins Weficht ichanen, welche mir mein Wegner in Beziehung auf meine Urtheile über Baur's miffenschaftliches Berfahren ertheilt. Er nimmt großen Anftog baran, bag ich von beffen tumultuarifdem und tendenziofem Berfahren in der Kritit ber fleineren paulinifden Briefe, von eflatanten Fehlgriffen auf Diefem Gebiete gefproden, bag ich Baur die Bratention eines abfoluten Biffens fculbgegeben batte, die derfelbe niemale erhoben habe. Er faßt feine Unficht über biefe Meugerungen in dem Rathe gufammen, daß ich mich "hatte huten follen, über einen von den erften Gelehrten und bahnbrechendften Geiftern ber Wegenwart unmittelbar nach deffen Tobe in Anebruden abzufprechen, die er, offen geftanden, aus Emald's Daunde weit eber ale aus dem meinigen erwartet hatte." 3ch fann nicht unterlaffen, meinen Wegner zu verfichern, bag biefe überrafchende und erheiternde Wendung mich reichlich entschädigt für die Unannehmlichfeit der Arbeit, Die er mir durch fein Gendichreiben auferlegt. 3ch fann mich faum von etwas Anderem überzeugen, als bag er babei meniger die Abficht batte, mich ju ftrafen, ale ben genannten großen Mann ju argern. Denn fonft mußte ich wieder einmal an der Benamigfeit feiner Beobachtung und Beurtheilung des Unterschiedenen gweifeln. Wenn ich nichts Underes über Baur gefagt habe, ale in ben oben angeführten Phrafen enthalten ift, fo bin ich mahrlich nicht wurdig, mit Emalb verglichen ju werden! 3ch muß aber alle Gate recapituliren, die ich niedergeschrieben habe, um mid von bem Berbacht ber Bietatelofigfeit gegen ben fürglich Berftorbenen zu reinigen, welchen mein Gegner unvorsichtig genug ift auf mich ju werfen. "Die Bearbeitung ber driftlichen Rirchen - und Dogmengeschichte wird noch auf langere Beit fich ber anregenden Ginwirfung der Untersuchungen Baur's nicht entziehen durfen. Aber freilich erflaren wir une die Stellung bes gelehrten Forichers zu ben Problemen bes Urchriftenthums andere, ale der Apologet in der hiftorifden Beitidrift es für fich thut. Bir wollen versuchen, unfere abweichenden Bemerfungen an eine furge Ueberficht feiner Darftellung anzufnüpfen. Denn Baur hat es auch um feine wiffenichaftlichen Wegner verdient, daß man in unparteiifcher und gerechter Beife fich aber die Schrante feiner fo wichtig geworbenen Forichungen und über die Grunde ber barin begangenen Gehler Rechenichaft ablegt, um bieran bas Dag für ben bleibenden Werth

feiner der Untersuchung des Urchriftenthums zugewendeten Thatigkeit au gewinnen." Sind das Ewald'sche Ausbrücke? Hat Ewald jemals, fo wie es hier geschieht, die bahnbrechende Wirtung Baur's anertannt? Oder ift die Anerkennung derfelben nur auf dem einzigen Bege möglich, daß man genau in den Beleifen des Bahnbrechers bleibt. auch wenn man fie ausgefahren findet und fürchten muß, bas Fahrzeug zu zerschmettern, bas sich nur in ihnen bewegt? Ich bitte ferner ju beachten, daß ich zu Lefern einer theologischen Beitschrift und unter diefen absichtlich zu ben speciell Sachtundigen gesprochen babe. indem ich an die tumultuarische und tendenziöse Aritik der kleineren Baulinischen Briefe erinnerte und das Urtheil durch einige Anspielungen belegte, die jeder richtig zu würdigen verfteht, welcher fich mit Rritit bes R. T. berufemäßig beschäftigt. Beil ich von Golden verstanden zu werden mir bewußt war, war es gar nicht nothwendig, einen ausführlichen Beweis anzutreten, welchen mein Gegner zu fordern scheint, um mir ein relatives Recht zu einem zusammenfaffenben Urtheil der Art jugugestehen. In welcher Gefinnung ich daffelbe niebergeschrieben habe, ift aber wohl an folgendem Abschluß der Erörterung zu ertennen: "Wir befchränten uns auf diefe Fälle, weil wir nur gezwungen durch den Apologeten der Baur'schen Rritit uns wieber an diese eklatanten Fehlgriffe erinnert haben." 3ch würde vielleicht andere Ausbrücke in diesem Buntte gewählt haben, wenn ich fcon bei Riederschreibung der Abhandlung von dem Biographen Baur's in ben Breufischen Jahrbuchern erfahren hatte, daß das Bert über Banlus beffen Lieblingsarbeit gewesen ift, mahrend daffelbe querft mein Bertrauen auf Baur erschüttert hat. Dag ich aber fo mich geaufert habe, bavon lade ich bie Salfte ber Berantwortung auf meinen Gegner, der auch in diefem Falle Baur's Methode und Resultate für untadelhaft halt. Und wie fteht es endlich mit der Unschuldigung eines absoluten Wiffens, welche Baur nach ber Berficherung meines Gegners niemals erhoben hat? Ich fage: "Die Entscheidung, daß die größte Bahl ber neutestamentlichen Briefe untergeschoben fei, hat Baur auf einem fo leichten Bege, ohne regelmäßige Analyfen berfelben erreicht, daß, wenn wir ce nicht bei einer Anklage laffen wollen, die wir lieber nicht aussprechen, wir dies Verfahren nur aus einer Anwendung bes auf bem Boden ber philosophischen Ertenntnig pratenbirten

abfoluten Biffens auf bas hiftorifche Gebiet erflaren fonnen." "Go weit es überhaupt möglich ift, in die unausgesprochenen Bufammen-Sange einer andern Berfon hineinguschauen, tann ich nicht umbin anunehmen, bağ Baur nach bem Dage ber Abfolutheit philofophiiden Ertennens, welches er gewonnen zu haben glaubte, feinem durchbringenben Schariblide in ber hiftorifchen Combination eine höhere Bewißheit bes Richtigen jugetraut hat, ale auch die genialfte Conception ber Geschichte auf ben erften Burf haben tann. 3ch fann mich darin irren; aber ich glaube nicht, daß diefe Erffarung ber wiffenicaftlichen Ehre bes berühmten Mannes Gintrag thut." Rlingt Dies nach Anschuldigung? 3ch meine, nach Entschuldigung! Behaupte ich, daß Baur abfolutes Biffen birect in Anfpruch genommen hat? 3ch behaupte nur ale eine Sypotheje, daß Baur, der nach feiner Aboption ber Begel'ichen Religionsphilosophie bogmatifcher Absolutift war, biefen Charafter auch in feiner Befchichtsforschung repräfentirt. Und fofern dies natürlich nicht abfichtlich, fondern unwillfürlich ber Fall mar, tommt in Betracht, daß ber affettvolle und phantafievolle Mann, melder Baur bei aller feiner Berftanbesicharfe mar, bagu die Fahigfeit in fich trug. Rlingt biefe Erflarung nach Gwald's Manier? Bahrbaftig nicht! 3ch meine aber in aller Beicheibenheit, daß ber Ditarbeiter an ber hiftorifchen Beitschrift, indem fein Genbichreiben biefen Bufammenhang meiner Meugerungen über Baur den Lefern beffelben porenthalten hat, nicht gang ben Berpflichtungen bes treuen Berichterftatters nachgefommen ift, welche, wie ich glaube, in der Function eines Diftoritere liegen, auch wenn es fich nur um einen fo geringen Gegenstand, wie meine Berfon ift, handelt. 3ch erfuche aber meinen geichatten Wegner in aller aufrichtigen Sochachtung vor Baur, in feiner britten Rebe, die er in bem Genbichreiben in Ausficht ftellt, mein perfonliches Berhaltnig ju Baur nicht wieder ju berühren, am menigften im Tone moralifirender Rige!

Für die richtige Beurtheitung der Baur'ichen Darftellung der Geschichte des Urchriftenthums ift es von dem hervorragendften Interesse ju erfahren, welche Borstellung von der Person Jesu geltend gemacht wird. Dierüber giebt Baur's "Christenthum der ersten drei Jahrbunderte" Ausbunft. Indem die wesentliche Reuheit der christlichen Religion an der universellen und auf die Gesinnung gerichteten Sitten-

gesetzgebung in der Bergpredigt anschaulich gemacht wird, wird bingugefügt, bag eine folche Religions. und Sittenlehre bie an bem Chriftenthume haftenden Wirkungen nicht hatte hervorbringen können ohne einen festen Mittelpuntt, welcher die Form ju einer concreten Weftaltung des religiöfen Lebens bergab. Diefen bilbet nun die Berfon Jefu, und Baur erhebt demnach die Frage, was als die eigentliche Grundlage ihrer weltgeschichtlichen Bebeutung anzusehen sei? Er antwortet: "Batte nicht die nationalfte 3dee des Judenthums, die Deffiasidee, mit der Person Jesu sich so identificirt, daß man in ihm die Erfullung der alten Berheißung, den jum Beile des Boltes erfchienenen Meffias anfchaute," fo hatte ber Glaube an ihn nicht zu einer weltgeschichtlichen Macht von folder Bedeutung werden konnen. Allerdings folgt nachher die Angabe, daß Jefus felbst fich für den Meffias gehalten habe, allein durch die Boranftellung jener Ertlärung deutet Baur an, daß er die objective Bahrheit jenes Gelbstbewußtseins Jesu im 3meifel laffe. Es ergab fich für mich die Aufgabe, bie tieferen Grunde diefer Darftellung auszumitteln, die jeder Siftoriter barauf ansehen wird, daß sie hiftorischer Methode nicht entspricht. Denn wenn die geschichtliche Berson Jesus teinen Glauben in den Aussagen über fich felbft verdient, fo liegt es in der Aufgabe eines Siftorifers, daß entschieden werde, welcher Urt jener Frrthum Jefu über sich felbst, d. h. ob Jefus ein Schwärmer ober ein Betrüger ober eines nach bem andern gemefen ift. Der von Baur gebrauchte Ausbrud verrath aber philosophische Berkunft; es tam also barauf an, bag ich mir Austunft über seine religionsphilosophischen Brincipien verschaffte. Dieje habe ich nur in einer indirecten Geftalt ermitteln fonnen, in ber junachft biftorifch gemeinten Darftellung der Begel'ichen Religionsphilofophie in Baur's Wert über die Gnofis, welche jedoch zugleich deutlich fo gu verstehen ift, daß Baur mit der Gedankenreihe Begel's übereinstimmt. Mein Gegner bemängelt nun im Einzelnen mein Berfahren in bem Gebrauch diefer Darftellung. Er rudt mir auf, daß ich in Beziehung auf gemiffe Gate verfdwiegen hatte, daß fie aus Begel's Retigionephilosophie entlehnt seien, mahrend ich vorausgeschickt habe, daß die Darftellung derfelben für Baur nicht blos als ein hiftorisches Object, sondern als der Ausdruck seiner eigenen Ueberzeugung anzufeben fei. Namentlich nimmt er Anftog baran, bag ich Begel's Gape:

Bas ber Beift ift und thut, ift feine Siftorie;" "Chriftus ift alles, mas er ale Gottmenfch ift, nur in bem Glauben und burch ben Glauben ber Gemeinbe," - auch Baur imputire, obgleich berfelbe gur Ergangung bes letten Sages ausbrudlich bemerte, daß "die Ginheit ber gottlichen und menichlichen Ratur in Chriftus zuerft zur concreten Bahrheit, jum felbitbewußten Biffen wurde." Ja wohl, aber warum perichweigt mein Begner meine Rachweifung ber Art, wie fich dieje Gate in ber fpatern hiftorifden Behandlung ber Berfon Chrifti reflectiren? Welcher bon ben Gaten aus ber Gnofis ift ber Exponent fur die lettere? Der frubere Bedante Baur's, bag Chriftus wirflich ber Gottmenich fei, ift für Diefelbe nicht mehr leitend gewesen, fondern mur ber Bedanfe Begel's, daß Chriftus der Gottmenfch geworben fei burch ben Blauben ber Bemeinde; und warum? Weil wiederum ber Degel'iche Gedante in Baur's Gemuth nachtlingt: "Bas ber Geift ift und thut, ift feine Gefchichte." Denn bas ift ber Rern bes hier birect maggebenben Sages, daß die 3dee ber Ginheit von Gott und Menich nicht ihre gange Gulle in Gine Berfon ausschütte, fondern fich in bem gangen menschlichen Wefchlechte realifire, - eines Gages, ber feiner Abficht guwiber ben Gebanten ausbrückt, daß die 3bee der Gottmenfchbeit nie vollftandig, alfo eben überhaupt nicht wirflich und gefchichtlich wird. Bas alfo gwar im Zusammenhang ber "Gnofis" als Baur'iche Ergangung ju Begel's Darftellung auftritt, das ericheint in ber hiftvrifden Burdigung ber Berfon Chrifti ale mirtungelos, weil feine Uebereinstimmung beffelben mit den Bramiffen mehr empfunden wird; und diefe Empfindung ift richtig, benn es fteht mit benfelben wirflich im Biderfpruch. - Dein Begner rigt es ferner, bag ich bei Baur eine unwillfürliche Unerfennung davon nachweife, bag man über Religion nur bann philosophiren fonne, wenn man eine verfonliche Betheiligung an ihr und ihrem Object fefthält, und belehrt mid, daß Baur fich ju diefer Bahrheit, wie dies von einem Schüler ber Schleiermacher'ichen Theologie jum Boraus nicht anders erwartet werben fonne, fowohl in feinem perfonlichen Berhalten wie auch in feinen grundfatlichen Erflarungen fein Leben lang befannt hat. Dun ber Schleiermacher'ichen Theologie ift Baur nicht tren geblieben ober bat fie vielmehr von Unfang an nur mit Ausschluß ihres specififchen Buntres, ber Chriftologie, fich angeeignet, tritt beghalb auch in vollen Biderspruch mit Schleiermacher, indem er bas Chriftenthum als Refultat des Beidenthums und Judenthums verftehen will, was Schleiermacher aufe Meußerste perhorrescirt. Bon grundfählichen Ertlärungen Baur's im Sinne jenes Grundfates ift mir ferner nichts befannt, und die nicht rein geschichtliche sondern philosophisch zugeschnittene Erflärung über Jesus in dem "Christenthum der drei erften Jahrhunberte" verrath eben nichts von der positiven Bietat, ohne die man auch wissenschaftlich nicht richtig über Jefus urtheilen kann; hingegen was Baur's perfonliches Berhalten betrifft, fo batte boch mein Gegner nicht ver fcweigen follen, daß gerade ich fage: "Dag Baur unter bem Ginfluß der Begel'ichen Bhilosophie boch Religion sphilosoph bleiben will, fest in ihm eine unumgängliche, wenn auch nicht näher bezeichnete Sympathie mit der Religion voraus, und dies fchließt die Ahnung ein, daß dieselbe nicht bloß Proces der Borftellung, über die ja der Philosoph hinausgeht, sondern wahrscheinlich noch etwas Anberes ift." 3ch mare hier in Berfuchung, die Meußerungen ber Indignation über Ungerechtigkeit, Mangel an Unbefangenheit u. bgl. zu copiren, mit welchen mein Begner meine Darftellung begleitet, inbem er sie zerzauft und fragmentarisch wiedergiebt; ba es mir aber nur auf die Sache antommt, so begnüge ich mich, mein Berfahren biemit in das rechte Licht gerückt zu haben.

Dies allein kann ich auch in Hinficht des Begriffs vom Bunder erstreben. Während mein Gegner die Baur'sche Erforschung des Urchristenthums beshalb gerühmt hatte, daß sie die Unmöglichkeit des Wunders voraussetze, habe ich dagegen eine Erörterung angestellt, beren Resultat ist, daß die Wundererzählungen für die wissenschaftliche Geschichtsforschung incommensurabel seien, weil man nicht im Stande sei, aus den einzelnen Mittheilungen über geschehene Wunder zu ermitteln, was nach dem Maßstade der allgemeinen Regeln über Ursache und Wirkung sich ereignet hat. Ich werbe über dies Versahren zurechtgeset, daß die Wissenschaft eine solche Halbeit nicht ertragen könne u. dgl. Num ich darf mit den Worten meines Gegners sagen: "Bas dem Einen recht ist, ist dem Andern billig!" Wenn er keinen Anstos daran nimmt, daß der Historiker Baur untentschieden läßt, ob Iesus sich mit Recht für den Sohn Gottes gehalten hat oder in Schwärmerei und Selbstetrug, wozu dann der Lärm darüber, daß ich die Frage

über Die von Bejus und den Aposteln ausgehenden Bunderwirfungen im Bebiete ber Ratur nicht auf eine Spige ftelle, auf welche fie um ber hiftorifchen Ertenntnig Jefu willen nicht geftellt gu werden braucht. Dein Gegner hatte fich feinen Gifer erfparen tonnen und hatte feinen fo reichen Aufwand von logischen Erörterungen an mich ju verschwenden brauchen, wenn er meine Behauptungen in ihrer gegebenen Reihenfolge in Betracht gezogen hatte, mahrend er mir brei Geiten voll Burechtweifungen gonnt, ehe er nur meine Definition bee Bunbere anführt.

Es handelt fich bei bem Bunder gunachft um gemiffe Gingelerfahrungen im Bebiet ber Ratur, welche bie Religionsgeschichte bes M. und M. Teftamente begleiten. Alle unfere miffenschaftliche Ertenntnig der Religion, mag fie philosophifd oder hiftorifch fein, findet ihr Object an einer Reihenfolge oder einem Rreife bon Borftellungen, und Die geschichtlichen Thatsachen ober die geschichtlichen Bersonen, welche möglicherweife ale mefentlich für die Religion in Betracht fommen, werben immer nur ale vorgestellte zu Objecten unferer miffenschaftlichen Erfenntnig. Alfo der Werth der Berfon Jeju ale bes Stiftere bee Chriftenthume ift immer danach zu bemeffen, ale was er fich felbit vorftellt, und ale mas er von ben Apofteln vorgestellt wird. Dan mag ja nachher über bas fo vollftundig vorgestellte Object urtheilen, wogu man fich berechtigt ober berpflichtet achtet; aber Beschichte wie Philosophie haben ihr erftes Intereffe daran, die eigene Borftellung Jefu von fich und die ber Rachftstehenden vollständig und geordnet ju erheben. In derfelben Beife tommt es barauf an, die in der Bibel nadweisbare allgemeine Borftellung von Bundern festguftellen, den Gedanten, der die Bunbererfahrung überhaupt erft möglich macht, indem er ale bie transfcenbentale Form jur Organifirung der Empfindungen wirft. Diefe Form ift ber Webante von ber Allmacht und Gerechtigfeit (Gnabe ober Born) Gottes, und nur unter diefer Bedingung entfteht bie Erfahrung von außerorbentlichen Naturereigniffen und bem baran gefnupften Gegen ober Unfegen. 3ch muß hingufügen, bag, wenn ber Bebruer Regen und Connenschein, bas leben ber Pflange und des Thieres auf gottliche Bewirfung und nur auf diefe gurudführt, diefe Borftellung noch feineswege feinen Bedanten vom Bunder ausbrücht. "Bimber und Beichen" findet er vielmehr nur in folden Erfahrungen auf bem Raturgebiet, die er von den ale regelmäßig mahrgenommenen

Ereigniffen abweichend findet, und mit benen eine fpecielle Erfahrung göttlicher Gerechtigkeit für ihn verbunden ift. Da nun dem Bebraer bie Borftellung von Raturgefegen fehlt, fo ift für ihn ber Gebante, ber seine Bundererfahrung bedingt und möglich macht, nicht ber Gebante eines Widerspruches ber göttlichen Wirtung gegen Raturgefete. Mein Gegner bezeichnet zwar jene Boraussetzung als unrichtig: "Bas ihnen fehlt, ift nur die wissenschaftliche Renntnig der Raturgefete und die Ueberzeugung von ihrer Unverbrüchlichkeit." Allein der Gedante eines Naturgesetes, das heißt der Nothwendigkeit einer Wirkung bei Borausfetung ber beftimmten endlichen Urfache, ift überhaupt nur ein wiffenschaftliches Product. Dagegen die Bahrnehmung gewöhnlicher und fich immer wiederholender Wirkungen in der Erscheinungswelt ift noch lange nicht die Borftellung von Naturgefet. Nach Maggabe diefer religiöfen Borftellung ift bie Bunbererfahrung ein burchgebenbes Attribut der religiöfen Ertenntnig, und bem Siftoriter barf es nicht auffallen, daß eine Epoche wie die des Urchriftenthums von Ergablungen außerordentlicher Erfahrungen im Raturgebiet erfüllt ift, und daß Jefus und Baulus die Bermittlung folder göttlicher Birtungen für sich in Anspruch nehmen. hieran hat man ferner ben Dafftab bafür, daß hiftorifche Schriften, welche von Genoffen des Lebens Jefu und ber Apostel herzurühren vorgeben, besthalb nicht ber Unachtheit verdächtigt werden burfen, weil ihre Berfaffer Bunbererfahrungen erzählen.

Ich habe bei dieser Erörterung absichtlich ganz von den einzelnen Wundererzählungen abgesehen. Denn zur Feststellung des allgemeinen religiösen Gedankens vom Wunder war es nicht nöthig, darauf zu restectiren; außerdem aber machen die Erzählungen auf uns, denen der Gedanke der Naturgesetze in der Beobachtung der uns umgebenden Ereignisse anerzogen ist, eben deßhalb meist den Eindruck des Naturgesetwidrigen. Es handelt sich aber für meine Aufgabe darum, die Bermischung dieser verschiedenen Anschauungsweisen zu verhindern. Das hat sich mein Gegner nicht klar gemacht; er versolgt meine Ersörterungen immer mit Fragen danach, ob es denn möglich sei, daß aus Wasser Wein werde, daß Einer auf dem Wasser gehe u. dal.? Ja er zeigt sich so wenig im Stande, die Grenze, die ich meiner Aufgabe gesetzt habe, zu verstehen, daß er bei der logischen Lection, die er mir

angedeihen läßt, mir immer seinen Begriff von dem naturgesetzwidigen Ereigniß unterschiebt, obgleich ich ja, indem ich nur die Auseinanderlegung der biblisch-religiösen Borstellung vom Bunder versuche, sene Definition als nicht gilltig abgelehnt habe. Ich fühle mich also unschuldig daran, daß mein Gegner meinen Ansstellungen gegenüber die Ersahrung des Schülers im Faust wiederholt, "als ginge ihm ein Mühlrad im Kopse hernm!" Das Mühlrad gehört zu der Zwickmühle, die er in seinen eigenen Gedanken errichtet hat, und die er selbst in Bewegung setzt, indem er, wo er von mir das Wort Wunder hört, immer nur seine eigene Borstellung von dem naturgesetzwidrigen Ereigniß setzt und darauf mit dem Urtheil der Unmöglichkeit des Wunders jeden Schein von Wirklichkeit dessselben niedertritt.

Beboch ich hore ichon langft bie Ginwendung bee Gegnere in meinem Ohre Hingen: daß die Beitgenoffen Jefu und ber Apoftel Bunber ju erfahren geglaubt haben, fei bereitwillig jugeftanben, aber Diefes Glauben ober Deinen verburge nicht die Realität ber Erfahrung, wenn doch Bunder b. h. Ereigniffe, die den Naturgefeten wiberiprechen, an fich unmöglich find. Da er alfo auf meine Betrachtungeweise nicht eingeht, in welcher ich eben leugne, bag bie Manner ber Bibel diefer Borftellung gemäß Bunder gu erleben glanben, fo will ich die Pramiffe des Gegners einraumen. Ja allerbinge, Raturereigniffe, die ben Befegen der Ratur widerfprechen, find für une wiffenschaftlich undentbar. 3ch will weiter zugeben, erftens, bag in ber Bibel manche Wunderergahlungen apotrophischer Art vortommen, greitens, daß in den Bundererfahrungen, auf welche die Bunderergablungen gurudgeben, Irrthum möglich gewesen ift. Aber ich leugne, daß fie fammtlich einen Irrthum in fich fchliegen, weil mir bie eigenen Beugniffe von Jefus und Baulus über ihre Bundertraft bon ju hobem geschichtlichen Werthe find, um fie ebenfalls als irrige Borftellungen bei Geite gut feben. Da fie, ber eine wie ber anbere, weber Schwarmer noch Betruger waren, fo gelten mir ihre Ausfagen fiber fich felbft gerade aus Rudfichten hiftorifcher Genauigteit etwas, wenn ich auch nicht im Stande bin, diefe außerordentliche Gigenfchaft ju ergrunden. Dein Begner fieht freilich hierin einen fpeciell theologifchen unwiffenschaftlichen Gigenfinn, fofern wir meinten, auch das Unglaubliche festhalten zu burfen, so lange nicht beffen Unmöglichkeit mathematisch bewiesen sei, und uns noch babei bes guten Glaubens getröften, auf rein hiftorischem Wege bagu getommen gu fein! 3ch fühle mich hiervon nicht getroffen, ba ich in ber vorliegenden Behauptung nur der von meinem Gegner empfohlenen Abmagung der Wahrscheinlichkeitsgründe für und wider gefolgt bin. Da nun Jesus wie Paulus sich nicht bewußt find, im Widerspruch mit ben Raturgesetzen zu wirken, da fie fich nur bewußt find, Außerordentliches und Seltenes ju mirten, fo fällt bas Butrauen jur Bahrheit ihres Bewußtseins gar nicht in den Spielraum des Grundsates: Bunder find unmöglich, weil ein Widerspruch gegen die Naturgefete undentbar ift. Der Grundfat ift aber ferner auch völlig unfruchtbar jur Beurtheilung ber einzelnen Bundererzählungen. Denn, wie ich behauptet babe, tann man aus benfelben, wie fie vorliegen, nie entnehmen, mas im Bergleich mit unserem Bedürfniß nach Naturertenntnig eigentlich vorgegangen ift, und beghalb habe ich gefagt, bag die einzelnen Bunberergablungen für unfere wiffenichaftliche Ertenntnig incommensurabel find. Wenn man alfo auch ben Obersat bejaht: Alle Naturereigniffe, die im Widerspruche mit den Naturgefeten find, find unmöglich, fo fehlt und jede Möglichkeit, den Unterfat zu beweifen: Alle im N. T. erzählten Bundererfahrungen schließen den Biderspruch gegen die Naturgesetze in sich; also haben wir auch teinen zureichenden Grund, ben vom Berfaffer mit heißer Begier erftrebten Gat ju bejahen: Alle Bunderberichte im N. T. find irrig. Das historische Berfahren wenigstens wird in diesem Buntte, wie es so oft nothwendig ift, Etwas dahingestellt sein lassen, und nur der philosophische Zwang ist es, der dagegen aufgebracht wird.

Ich ware veranlast, noch auf die Streitfrage einzugehen, ob das Christenthum, b. h. zunächst die innere Gedankenwelt Jesu, aus dem Deidenthum und Judenthum oder aus göttlicher Offenbarung abzuleiten und im letztern Falle nach einem andern als dem bisher besprochenen Sprachgebrauch als Wunder zu betrachten ist. Meinem Gegner ist es gelungen, meine Erörterung auch dieses Punktes in seinen darauf bezüglichen Bemerkungen so zu verzerren, wie ich dieses sein Versahren bisher geschildert habe. Aber da es sich hierbei nicht um ein geschichtliches Problem sondern um ein philosophisches handelt,

Erlanterungen ju bem Senbichreiben: "Die hiftor. Rritit u. b. Wunber." 99

fo will ich mir erfparen, die Religionsphilosophie noch specieller gu darafterifiren, welche aus der Baur'ichen Darftellung hervorfticht. In Diefer hinsicht verweise ich auf das Urtheil, welches der Berfasser eines Auffages "F. C. Baur und die Tübinger Schule" in "Unsere Beit" Seft 64 G. 239 f. fällt, - welcher niemand anders fein tann als der Oberhofprediger Dr. Schwarg in Gotha. Schluß will ich nur noch auf ein Mertmal achter Tübinger Kritit gurudtommen, beffen fich zu entschlagen auch mein Gegner nicht vermocht hat. Es beliebt ihm, mich als einen Theologen zu bezeichnen, der "an gebilbet ift, um an Wunder ju glauben, und ju rudfichtsvoll, um fie zu leugnen." Die auf die Sache bezügliche Auskunft über diefe freundliche Bemertung habe ich vorher gegeben; was aber die Absicht derfelben betrifft, fo ift sie eine hinreichende Probe berjenigen humanität, welche in der Tübinger Schule gepflegt worden ift, während man fich nie genug über die Berbachtigungen ereifern tonnte, die man von den Zeloten der kirchlichen Theologie erfuhr. In folcher Beurtheilung bes Charafters Anderer fann ich mich nicht rühmen, jemals ben Impulsen ber Tübinger Kritit gefolgt zu sein, vielmehr hat mich bie Bahrnehmung biefer Schwäche berfelben bebeutenb barin unterflitt, daß ich auch beren übrige Fehler mir jum Bewußtsein gebracht habe.

## Bur Bürdigung ber Ritichl'ichen "Erlänterungen."

Bon

## E. Beller.

Die Redaktion dieser Zeitschrift hat mich aufgefordert, mich über die vorstehenden Bemerkungen des Herrn Prof. Ritschl zu äußern, und ich glaube mich dieser Aufforderung um so weniger entziehen zu sollen, da dieselben allerdings, wie mir scheint, in mehr als Einer Beziehung der Berichtigung bedürfen.

Berr Brof. Ritschl hatte in den Jahrbuchern für chriftl. Theol. die Abhandlung über die "Tübinger Schule" als die Arbeit eines Mannes behandelt, der fich über theologische Dinge fein Urtheil erlauben follte, weil er nichts bavon verftebe. In diesem Auftreten glaubte mein Senbichreiben weniger bie Besonnenheit bes Rritifers, ber fich vor übereilten Boraussetzungen in Acht nimmt, als bas Selbftgefühl des zünftigen Theologen zu erkennen. Darüber beschwert sich nun Ritschl: er habe ja gar nichts weiter gefagt, als daß feinem Gegner wohl jest die speciellen theologischen Fachstudien ferner gerückt fein mögen, wenn er ihnen auch vielleicht früher nicht fremb gewesen Auch dazu hätte er nun zwar schwerlich ein Recht gehabt, so lange ihm der Berfaffer ber "Tübinger Schule" unbefannt mar, besonders ba diefer Berfaffer im Gingang feines Artitels ausdrücklich bemerkt hatte, ein Bericht, wie der seinige, tonne von keinem unternommen werden, ber nicht burch eigene eingehende Beschäftigung mit ber Theologie in diesen Dingen eingewohnt fei; und auch jest wird er über meine Studien, wie ich bente, nicht fo genau unterrichtet fein, daß er fich ein öffentliches Urtheil barüber erlauben fonnte, in welcher Bollftandigfeit ich den neueften Berhandlungen über Fragen ber neuteftamentlichen Rritif gefolgt bin. Allein Riticht hat nicht blos bas gefagt, was er jest ale ben Inhalt feiner Ausfage angiebt. aus Anlag ber fpecielleren Untersuchungen über neuteftamentliche Schriften, fonbern bei Gelegenheit ber allgemeinen, gur Religions philosophie, Dectaphysit und Erfenntniftheorie gerade eben fo gut, wie jur Theologie, gehörigen Frage über die Bunder fagt er 1): "Der Antor in der Sifter. Beitichr. hat fich offenbar feine Rechenschaft barfiber abgelegt, mas es mit der Religion auf fich hat. Go wenig min Jemand gur technifden Beurtheilung ber Mufit geeignet ift, ber gar feine Ginficht in die mathematischen Gefete ber regelmäßigen Berbindungen und Folgen ber Tone fich verschafft hat, fo miglich ift es, über Religionsgeschichte zu urtheilen, wenn man nicht geordnete Beobachtungen über die Eigenthumlichfeit ber Religion und des religiöfen Erfennens angeftellt hat." Er fagt alfo feinem Begner furzweg, bag er nie ordentlich über die Religion nachgedacht habe und beghalb barüber nicht mitfprechen follte. 3ch will hier nicht fragen, mit was benn herr Brof. Riticht, abgefeben von feinen icharffinnigen Entbedungen über die Bunder, fich felbft als ben Religionsphilosophen legitimirt hat, bem eine folche Sprache Anderen gegenüber guftand; die Lefer mogen enticheiden, ob er überhaupt, wer er auch fein und wen er vor fich haben möchte, ju biefer Urt von Entgegnung berechtigt war, und ob man fich über diefelbe nicht noch febr gelind ausdrückt, wenn man darin mur "bas volle Gelbftgefühl bes günftigen Theologen, und nicht mehr, findet."

Ritschl beklagt fich weiter, daß ich ihm wegen seiner Aeußerungen über Baur Borwürse gemacht habe, die er nicht verdiene. Sehen wir, wie es sich hiermit verhält. Ich habe in meinem Sendschreiben nachsewiesen, daß gewisse Sätze, die Ritschl aus Baur's Gnosis als Behanptungen Baur's angeführt hatte, nur Citate aus Hegel's Religionsphilosophie sind, und zwar solche, gegen beren Inhalt Baur selbst im weiteren Berlaufe ausdrückliche Bedenken erhoben hat; und ich habe es nicht gerechtsertigt gesunden, wenn auf eine so unzwerlässige Be-

<sup>1)</sup> Jahrbücher f. chriftl. Theol. VI, 441.

richterflating bin Baur Biberfprüche, die er nicht begangen bat, schulbgegeben, wenn ihm auf eine fo leichtfertige Begründung "die Ueberzeugung von der Beiftlofigkeit der Befchichte", von der Ritfchl boch recht wohl wissen konnte, wie weit er gerade davon entfernt war, zugeschoben, wenn aus diefer ihm fälschlich beigelegten Ueberzeugung ber Schluß gezogen wird, daß er zu einem richtigen Gebrauch der hiftorifchen Methode nicht befähigt gewesen fei. Bas hat nun Ritfol hierauf zu erwiedern? Zunächst nimmt er es sehr empfindlich auf, daß ich gefagt habe: er klammre fich an die Worte in Baur's Gnofis: "Was der Geift ift und thut, ift keine Hiftorie," aber er verschweige, bag biefe Worte nur aus Begel referirt werben; als ob mit biefem Ausbruck nothwendig ein wissentliches und absichtliches Berschweigen bezeichnet sein müßte, und als ob ich nicht selbst hinreichend angebeutet hätte, wie ich ihn verftanden wiffen wollte, wenn ich im Folgenden dafür "übersehen" und "Berftog" gefett habe. Das aber habe ich allerdings ausgesprochen, und babei bleibe ich auch noch jest, bag Ritschl in seiner Berichterstattung nicht mit der Gerechtigkeit und ber Umficht verfahren ift, die er einem Theologen, wie Baur, gegenüber fich hatte zur Pflicht machen follen. Denn wie es fich mit den fraglichen Stellen in Baur's Gnofis verhält, dieß liegt für jeben, ber fie mit einiger Aufmerkamteit burchfieht, fo flar auf ber Sand, bag ein ungewöhnlicher Grad von Unachtsamkeit und ungünftigem Borurtheil dazu gehörte, um das, was Baur aus Hegel auführt, mit seinen eigenen Urtheilen zu verwechseln und folche Folgerungen baraus zu zieben, wie sie Ritschl gezogen hat. Ritschl meint freilich in seiner Entgegnung, die Sache habe nicht viel auf fich: wenn auch Baur jene Sate zunächst nur aus Begel angeführt habe und ihnen fogar theilweise widerspreche, fo fei boch seine eigene Behandlung ber Geschichte Chrifti Aber felbst wenn bies ber Fall mare, hatte von ihnen beherrscht. boch Ritichl baburch nicht bas Recht erhalten, über Baur thatfächlich falich zu berichten, als Baur's "Behauptungen", Baur's "Urtheil", Baur's "Ertlärung" ju bezeichnen, mas nur von ihm angeführte und ausbrücklich beanftandete Aeußerung eines Andern ift. Auch das aber ift nicht richtig, daß Baur's Anficht von der Geschichte burch die ihm von feinem Kritifer zugeschobenen Begel'ichen Gate, fo wie Ritichl diefe Sate auslegt, geleitet ift, und wenn mich Ritfchl barüber gur

Rebe ftellt, daß ich "feine Rachweifung ber Art, wie fich diefe Gage in der fpatern hiftorifchen Behandlung der Berfon Chrifti (bei Baur) reflectiren" verschwiegen habe, fo bedaure ich bieselbe auch jest noch verschweigen zu muffen, weil ich auch nicht ben Schatten eines folden Beweifes in feiner Abhandlung in den Jahrb. f. chriftl. Theol. gefunden habe, dafür aber S. 448 bas ausbrückliche Bugeftandniß : wenn ber Gat (welchen Ritichl aus Begel's Religionsphilosophie Baur untergeichoben hatte), der Glaube an den Gottmenichen habe Chriftus nur ale menichlich-finnliche Ericheinung jur Borausfetung, "auch nur borberrichend die Anschauung Baur's geleitet hatte, fo hatte er ber Gefchichte bes Urchriftenthums fein Intereffe abgewinnen tonnen." Daß Die Grofe Chrifti, geschichtlich betrachtet, feine andere, ale eine rein menfchliche gewesen fei, bieg allerdings hat Baur immer feftgehalten; chenfo entichieden aber auch, was er ichon in ber Gnofis G. 717 bem eben angeführten Begel'ichen Gate bon feiner menichlich-finnlichen Ericheinung entgegenftellt, "daß er auf irgend eine Beife auch objeftiv bas gewefen fein muffe, wofitr ber Glaube ihn nahm." In feiner fruberen Beit hatte er biefe hobere Bedeutung ber Berfon Chrifti gunachft, an Segel anfnupfend, barin gefunden, daß ihm querft bas Bewußtsein von ber Ginheit der göttlichen und ber menschlichen Natur aufgegangen fei; gefchichtlich genauer ging er fpater, (im "Chriftenthum ber brei erften Jahrhunderte") auf die fittlich-religiöfen Unichanungen und auf bas meffianifche Bewußtfein Jeju gurud. Db Die Bebeutung feiner Berfonlichfeit bamit erichopft ift, ob fich aus den porhandenen Berichten oder burch geschichtliche Bermuthung noch weitere Buge berfelben ausmitteln laffen, barüber mag man ftreiten; einige Bunfte, die hierbei in Betracht tommen, habe ich felbft in der Abhandlung über die Tübinger Schule S. 145 f. angebeutet; aber bag nicht blos Chriftus "ale menichlich - finnlich e Ericheinung" ber leitenbe Webante von Baur's Unficht über die Berfonlichfeit Jefu war, liegt am Tage. Ebensowenig fann ber Begel'iche Gat: "Bas ber Beift ift und thut, ift feine Siftorie" Baur beigelegt werben, wenn man darin mit Riticht in ben Jahrb. f. driftt. Theot. "bie Ueberzeugung von ber Beiftlofigfeit ber Gefchichte" ausgedrückt fieht, die ein einigermagen unbefangener Ausleger freilich auch bei Begel gewiß nicht gefucht batte; will man bagegen in bicfem Cape bas finden, was Ritfchl

jest als seinen Sinn zu erkennen scheint, daß das Wesen des Geistes von seiner geschichtlichen Einzelerscheinung zu unterscheiden sei, so würde Baur allerdings dagegen nichts eingewendet haben; nur möge mein Gegner nicht verlangen, daß ich bei der Beurtheilung seiner Abhandlung statt der Aussagen, welche sie selbst enthielt, seine jehige nachträgliche Umdentung derselben hätte berücksichtigen oder ihre salschen Sitate deshalb unangesochten lassen sollen, weil Baur die Sähe, die sie ihm unterschiebt, doch möglicherweise in irgend einem Sinn — aber nicht in dem, welchen er darin gesucht hatte — ausgesprochen haben könnte.

Einen Mangel an Unbefangenheit hatte ich anch barin zu ertennen geglanbt, daß Ritfchl in seiner Abhandlung bei Baur nur als unwillfürliches Bugeftanbnig bie Anertennung ju finben weiß, daß man über die Religion nur dann mit Erfolg philosophiren konne, wenn man eine perfonliche Betheiligung an ihr und ihrem Objett fefthält. Darüber zeigt sich Ritschl jest sehr verwundert: "von grundfählichen Erklärungen im Sinn diefes Grundfates fei ihm nichts bekannt." Bielleicht erinnert er fich aber doch, irgendwo bei Baur die Erklärung gelesen zu haben, er sei fich bewußt, "bei seinen tritischen Untersuchungen von keinem anderen Interesse geleitet worden zu sein, als von dem Einen Interesse für die objektive historische Bahrheit, bas er von dem wahren Interesse für die Sache des Christenthums nicht zu trennen wiffe" (Paftoralbr. VIII); sein Bestreben sei es, "auf bem Bege, welchen er als ben feinigen ertenne, jur Forberung der Sache der evangelischen Wahrheit in seinem Theile mitzuwirken" (Berföhnungel. VIII); "ber mahre Glaube und die mahre Biffenschaft stehen in bester Harmonic. Beide nähren und erfrischen sich an einander, und wie die Wiffenfchaft vom Glauben, fo tonne auch ber Glaube von der Biffenschaft nur gewinnen. Rur vom Glauben lerne es die Wiffenschaft, sich von allem Fremdartigen und Unlautern ju reinigen und sich ungetheilt und unbedingt ber beiligen Cache ber Bahrheit hinzugeben" u. f. w. (Tib. Zeitschr. 1836, 3, 213). 34 will die Bahl folder Aeußerungen nicht ohne Noth vermehren; schon bie angeführten lauten, wie ich denke, bestimmt und grundsätlich genug. Wer gerade in seiner wissenschaftlichen Thatigkeit selbst ber Sache ber wangelischen Wahrheit bienen will, wer bas hiftorische Interesse

von dem Intereffe für die Sache bes Chriftenthums nicht zu trennen meif, wer ausbrücklich erflart, daß die Wiffenschaft bes Glaubens betinfe und nur ihm die rechte fittliche Stimmung zu verbanten habe, was bem wird man doch nicht bezweifeln wollen, daß er für den Religionsphilosophen und Theologen eine perfonliche Betheiligung an ber Religion und ihrem Objett nicht blos unwillfürlich, fondern mit vollem grundfattlichem Bewußtfein fefthielt. Ritfdl hat daher fehr wohl gethan, feine "Mengerungen ber Indignation" barüber gu fparen, baß ich von der armfeligen Großmuth feine weitere Notig nahm, mit der a Bair "Die Ahnung" zugefteben will, "bag die Religion nicht blos Broces ber Borftellung, fondern mahricheinlich noch etwas anderes ici." Und bas um fo mehr, ba biefes Zugeftandniß, auch wenn es vid entichtebener lautete, hier nicht in Betracht fame. Denn bie Frage über bas Wefen der Religion fällt mit der nach dem perfonlichen Berhaltnig bes Religionsphilosophen gu berfelben gar nicht ummittelbar gufammen. Wer g. B. die griechifche Religion gefchichtlich ober philosophifd untersucht, ber fann vollfommen überzeugt fein, bag bie Religion nicht blos Gade ber Borftellung fei, ohne bag baraus für ihn eine perfonliche Betheiligung an ber griechischen Religion folgte, welche mit berjenigen ju vergleichen ware, Die Baur vom driftlichen Theologen verlangt, ein Intereffe filr die Gache biefer Religion, ein Glaube an ihre wefentliche Bahrheit. Hur beiläufig will ich baber bemerten, daß auch die Ueberzeugung, die Religion fei tein bloe theoretifches Berhalten, bei Baur feineswegs nur eine "Uhnung" geblieben ift; fonbern nachdem er in einer früheren Beriode allerdings umter bem Ginflug ber Begel'ichen Religionsphilosophie ber einseitig theoretifchen Auffaffung ber Religion zu viel eingeräumt hatte, feben wir ihn, etwa feit 1845 oder 1846, fich mehr und mehr von derfelben entfernen und bas fittlich religiofe Intereffe ale die tieffte Burgel ber Religion hervorheben, wie ich dieß in den Preugischen Jahrbuchern 1861, 2, 308 f. naber nachgewiesen habe. Berade feine Darftellung bes Urchriftenthums und ber Birtfamfeit Jeju (im "Chriftenthum ber brei erften Jahrhunderte") ruht gang entichieben auf diefer Boraussetung.

Bu bem Unrecht, bas mein Sendidreiben an Ritidl begangen haben foll, gehört auch die Bemerkung, er habe Baur die Pratention eines

absoluten Billeze ichnitogenchez, die diefer miemals erhoben habe, Desser, fact jest Riecht, fei er weit entfernt geweien: mit im Tone ber Entichnitigung babe er bie Bermuntung gelinfert, bag Baur bie Boranticiung eines abistrez Borent von philosophischen Gebiet auf's theologische übergetragen babe. Indefien bat er glücklicherweise in feiner Entgegnung felbit die Stellen angeführt und die Ausfagen wiederhalt, die meinen Tadel begründeten. Er felbft führt die Worte an, worin er Baur ein "auf dem Boden der philosophischen Ertenntnif pratenbirtes abjolutes Biffen," eine Mbiolutheit bes philosophischen Ertenmens, welche er gewonnen zu haben glanbte," beigelegt hatte, er behauptet auch jetzt wieber als Thatjache, daß Bant (in ber Philosophie) "dogmatischer Absolutift war." Run diese Behauptung ift es eben, für die ich jeben Bemeis vermift, diese Pratention eines absoluten philosophischen Biffens ift es, von der ich gelengnet habe, daß fie Baur jemals erhoben bat. Statt den geforberten Beweis beignbringen, wiederholt Riticht einfach seine Behauptung, und in bemselben Athem läßt er mich barüber an, daß ich fie ihm zuschreibe!

Im Busammenhang mit dem eben Erörterten berührt Ritschl and die "eflatanten Diggriffe", das "tumultnarifche und tendenziöse Berfahren," das er in seiner Abhandlung Baur vorgerückt hat. Solcher Ausbrücke, meinte mein Sendschreiben, batte er fich enthalten follen, und das um so mehr, da fie fich auf einen taum erft Berftorbenen bezogen, und ich glaube, daß nicht ich allein dieselben unschicklich und verlegend gefunden habe. Wenn ich übrigens fagte, daß ich fie aus Emald's Mund eher, als aus dem seinigen, erwartet batte, so versteht fich doch wohl von felbst, daß ich damit nicht seine ganze Bolemik gegen Baur der Emald'ichen gleichstellen wollte: in biefem Fall wurden mich jene Ausbrude in feinem Munde nicht im Geringften überrafcht Bas aber die fachliche Berechtigung des barin ausgesprochenen Urtheils betrifft, so scheint zwar Ritschl vorauszuseten, bag unter folden, "welche fich mit Rritit bes D. T. berufemäßig beschäftigen," ber Unwerth von Baur's Rritit ber fleineren paulinischen Briefe gang außer Frage stehe. Und wenn es nur barauf antame, die Stimmen ju jahlen, fo wurde er allerdinge ohne Zweifel die gang überwiegende Mehrheit auf seiner Seite haben. Daß jedoch Baur's Grimbe burch ebenso haltbare Gegengrunde widerlegt feien, bavon habe ich meines.

theils mich bis jest nicht zu fiberzeugen vermocht, und ich getraue mir diefes Urtheit felbft gegen diejenigen, welche fich mit ber Rritit bes R. T. berufemäßig beschäftigen, fortwährend aufrecht zu halten; nur bag bier nicht ber Ort fitr diefe theologifche Specialbiscuffion ift. Ebenfowenig natürlich für Erörterungen fiber die Aechtheit der Briefe, welche die Namen des Jafobus und Betrus tragen; wie ich benn auch in meinem Sendichreiben weit entfernt mar, mit den paar flüchtigen und feineswege neuen Andeutungen hieruber die Gache erichopfen, ober gar einem fo gelehrten Theologen, wie mein Gegner, welcher fich jubem mit Kritif bes R. T. berufemäßig beschäftigt, imponiren gu wollen. Go lange indeffen nicht einmal auf jene gunachft liegenben, fcon von be Wette - wie ich dente in Folge berufemäßiger, und nicht blos fragmentarifder Lecture - gemachten Bemerfungen von ber Gegenseite befriedigender geantwortet fein wird, ale bieg bis jest und unter Anderem auch in ber zweiten Auflage der "Entftehung ber altfatholifden Rirche" gefcheben ift, wird es erlaubt fein, felbft an jenes Befannte wieder zu erinnern.

So wenig ich in meinem Gendichreiben auf die Gingelheiten ber Baur'iden Rritif einging, ebenfowenig ftellte ich mir barin auch die Aufgabe, feine gange Auffaffung ber driftlichen Urgefchichte gegen bie Einwendungen gu vertheidigen, die bon verichiedenen Geiten bagegen erhoben worden find; weil ich eben neben einigen thatfachlichen Berichtigungen nur die Frage über die Bunder und ihr Berhaltniß gur biftorifden Rritit bier gur Gprache bringen, Diejenigen Untersuchungen bagegen bei Geite laffen wollte, welche fich nur mit Bulfe eines gelehrten Apparate führen laffen, wie er ben Lefern Diefer Beitschrift ihrer Dehrgahl nach nicht wohl gur Sand fein tann. Auch in der "Tibinger Schule" habe ich nur die Brincipienfragen, von welchen Die Doglichteit einer hiftorischen Kritit des N. Teftamente überhaupt abhangt, eingehender besprochen, über die materiellen Ergebniffe der Baur'ichen Rritif bagegen blos überfichtlich berichtet, und die gahlreichen Streitpuntte gwifden ihr und ihren Wegnern nicht weiter erortert. Gewährt ce nun meinem Gegner eine Genugthnung, bag ich meiner Museinanderfetung Diefe Grenze geftedt habe, fo bin ich weit entfernt, ihm diefe Freude zu mifgonnen. Berfichert er aber freilich weiter, er habe bewiefen, bag ber Sauptgedante ber Bant'fchen

Construction ber driftlichen Urgeschichte mit ben Quellen im Biberfpruch fei, fo tann ich nicht umbin meinerfeits auszusprechen, daß ich einen folchen Beweis, d. h. einen wirklichen Beweis, nicht blos ben Berfuch eines folchen, nicht allein in seiner Abhandlung, sondern auch in seinem Buche, vergeblich gesucht habe. Für so manche belehrende Anregung ich vielmehr biefem Werte jum Dante verpflichtet bin, fo scheint mir boch gerade ber Hauptpunkt in seiner gegen Baur gerichteten Beweisführung ichon beghalb verfehlt zu fein, weil der Berfaffer judenchriftliche Einfluffe nur ba jugeben will, wo ihm bas Judenchriftenthum in seiner äußersten Starrheit und Ausschließlichteit entgegentritt, ftatt mit Baur — welcher hierin meines Erachtens sowohl die Quellen als die geschichtliche Analogie für sich hat — im Judendriftenthum, wie im Paulinismus eine umfaffendere, verschiebener Entwidelungen, Form- und Gradunterschiebe fühige Beiftebrichtung ju erkennen. Bon Ritschl selbst freilich tann ich nicht erwarten, daß er diefem Urtheil einen höheren Werth beilege, als ben Bemertungen, mit benen Baur felbst noch (in ber "Tübinger Schule" und ber zweiten Auflage des Christenth. d. drei ersten Jahrh.) seiner Auslicht entgegengetreten ift. Glaubt er doch vielmehr in feinem Theile die Ueberzeugung aussprechen zu burfen, daß ich die Unwiderleglichteit der Grunde einsehe, mit benen er Baur's Schema burchbrochen habe, und nur beghalb über diesen Theil seiner Abhandlung schweige. Wie es fich damit verhält, wird aus dem Borftebenden gur Genüge bervorgeben; im Uebrigen aber wird man über diefe Aeugerung wohl am milbesten urtheilen, wenn man annimmt, in der Freude über die vermeintliche Unwiderstehlichkeit seiner Beweisführung habe ihr Urheber nicht überlegt, welche moralische Unwürdigfeit er mir damit zuschiebt.

Erst auf ben letten Seiten seiner Entgegnung kommt Ritschl auf ben eigentlichen Gegenstand meines Sendschreibens, die Wunder, zu sprechen. Aber statt sich durch meine Einwürfe zu einer genaueren Erörterung dieser Frage veranlaßt zu sinden, hat er die entscheibenden Buntte noch vollständiger, als früher, umgangen. Der Geschichtssorsscher, hatte ich in der "Tübinger Schule" ausgeführt, könne nie in den Fall kommen, die Geschichtlichkeit eines Wunders zuzugeben, weil die Unrichtigkeit des Wunderberichts unter allen Umständen ungleich wahrscheinlicher sei, als die Thatsächlichkeit eines Ersolges, welcher

ber Analogie aller Erfahrung wiberftreiten wurde. Diefer Auseinanberfetjung hatte Riticht in den Jahrb. f. driftl. Theol. mit ber Behanptung widerfprochen, "bas Bunber fei nichts im empirifchen Ginn Objettives, fondern immer etwas Objettives nur in Begiehung auf die fubjettive religiofe Erfenntnig". Darauf antwortete mein Genbichreiben, dieg fei ein handgreiflicher Wiberfpruch : entweder feien Bunder im ftrengen und eigentlichen Ginn gefchehen, und bann feien fie auch etwas empirifd Objettives ; oder fie feien nicht gefchehen, und bann feien fie überbanpt nichte Objettives, fondern etwas blos in ber Borftellung Borhanbenes. 3d durfte mohl erwarten, daß mein Wegner, wenn er feine früheren Behauptungen aufrechthalten wollte, junachft diefen Mittelpuntt ber Frage in's Ange faffen, daß er fich - gang abgefeben von ben einzelnen biblifden Wunderergahlungen - barüber erflaren werde, imwiefern er ce für bentbar balt, bag die Bunder zugleich geschehen und nicht geicheben, bag fie etwas Objeftives, aber nichts empirisch Objeftives, fondern etwas Objettives nur für die fubjettive Erfenntnig feien. Diefen Berfuch bat Ritichl nicht gemacht. Er verfichert zwar, ich hatte teinen fo reichen Aufwand von logischen Erörterungen an ihn in verschwenden gebraucht, er sei unschuldig baran, wenn ich ihn nicht verstanden habe u. f. w., aber er rudt bod am Ende, widerwillig gemug, mit bem Weftandnig heraus: "ja allerdings, Raturereigniffe, bie den Wefegen ber Ratur widerfprechen, find für uns wiffenschaftlich undenfbar." 3d werbe alfo annehmen burfen, bag er trot aller boben Borte gegen meine Auseinanderfetjung nichts Erhebliches einjuwenden gewußt hat, und daß meine "logischen Erörterungen" bemnach boch nicht fo völlig "verschwendet" waren.

Ganz genan ift freilich die obige Erklärung immer noch nicht. Denn ftreng genommen sind die Wunder zwar Ereignisse innerhalb des Naturzusammenhangs, aber keine Naturereignisse, da sie ja nicht aus natürlichen Ursachen hervorgegangen sein sollen; und wenn freilich unbedingt von ihnen zu sagen ist, daß sie den Gesehen der Natur widersprechen, so ist dieß doch erst ein abgeleitetes Merkmal: das Wesentliche für den Begriff des Wunders ist vielmehr ein Ersolg, welcher nicht durch natürliche Ursachen bewirkt ist. Indessen werden wir nicht zu befürchten haben, daß unser Gegner von dieser Unbestimmtheit seines Ausbrucks zu der Ausflucht Anlaß nehme: naturgesetwidrige

Raturereignisse habe er allerdings für undenkbar erklärt, aber die Bunder feien eben teine Naturereigniffe; wir werden annehmen burfen, bag er mit une in ber Ueberzeugung übereinstimme: Bunber finb für uns wiffenschaftlich undentbar. Sind fie aber undentbar, fo find fie auch unmöglich; benn die Dentbarteit ift ja für uns bas einzige Mertmal der Möglichkeit; und man wird nicht etwa diese Folgerung mit der sophistischen Bemerkung umgehen wollen, es gebe doch manches, wobon wir uns feine Borftellung machen konnen, mas aber nichtsbestoweniger möglich und felbst wirklich sei, denn undenkbar nennt man, wenn man nicht mit Worten spielen will, nicht bas, für beffen Ertenntniß unfer Wiffen nicht ausreicht, fondern nur dasjenige, wovon wir einsehen, daß es den Bedingungen ber Dentbarkeit widerstreitet. Und Ritfchl fagt ja auch ausbrücklich: "Alle Naturereignisse, die im Widerspruch mit ben Naturgeseten sind, find ummöglich." Wenn er baher in ben Jahrb. f. chriftl. Theol. VI, 439 erklart hatte, "ein Gefcichtschreiber des Urchriftenthums follte billig Anftand nehmen, fich burch die Behauptung von der Unmöglichkeit des Bunders von vorn herein in eine fchiefe Stellung ju feinem Wegenftande ju feben," fo zeigt es fich jest, daß er felbft mit diefer Behauptung gang einverstanden ist, und so sollte man hoffen dürfen, es werde sich auch über die weiteren Folgerungen, welche fich für die Kritit aus derfelben ergeben, ein Einverständniß erreichen laffen. Wenn dies bennoch nicht ber Fall ift, so hoffe ich wenigstens zeigen zu können, daß nicht wir es sind, die durch Mangel an Consequenz daran schuld find.

Ist das Wunder überhaupt undenkbar, so werden auch in der Geschichte des Christenthums, und ebenso schon in der des neutestamentlichen Christenthums, Wunder undenkbar sein. Wenn uns daher boch Wunder erzählt werden, so müssen diese Erzählungen, so weit sie Wunder berichten, salsch sein; d. h. das Erzählte ist entweder überhaupt nicht geschehen, oder wenn es geschehen ist, so hat es seine ausreichenden natürlichen Ursachen gehabt, mögen nun die Erzähler diese Ursachen gekannt haben, oder nicht, mögen sie mithin natürliche Vorgänge oder Wunder berichten wollen. Diese Schlußsolgerungen sind so einleuchtend, daß sich schlechterdings nicht absehen läßt, wie Jemand, der einmal die Undenkbarkeit des Wunders zugegeben hat, daran vorbeitommen könnte. Ritschl versucht es dennoch, aber wie? Er wiese

berholt junachft bes Breiteren, was ihm Riemand beftreitet, bag ber Bunderglanbe in der religiofen Anschanungsweise der biblifchen Männer und Schriftsteller begrundet fei; wie wenn es fich zwifchen une darum handelte, ob Bunder geglaubt wurden, und nicht vielmehr barum, ob Bunber gefchehen find. Er giebt gu, daß in der Bibel apotryphifche Bunderergahlungen vortommen, aber er leugnet, daß alle Bunderergahlungen einen Brrthum in fich fcbliegen; er will nicht beftreiten, daß Ereigniffe, die ben Raturgefeten widerfprechen, unmöglich find, aber er fann nicht einräumen, daß fich allen im D. T. ergahlten Bundererfahrungen ein Biderfpruch gegen die Naturgefete nadhweifen laffe. Aber mas foll damit gefagt fein? Sat denn irgend Giner von uns behauptet, daß alle neuteftamentlichen Ergahlungen von Ereigniffen, in denen man Wunder gu feben gewohnt ift, falfch feien, und jeder geschichtlichen Grundlage entbehren ? Saben wir nicht ausbrudlich jugegeben, daß z. B. ben Berichten von der Seilung vermeintlich Befeffener, die ja in vielen Fallen ohnedem auch nur eine vorübergehende Beruhigung gewesen fein tann, einzelne wirtliche Thatfachen zu Grunde zu liegen scheinen? daß bas Gleiche auch bei anderen Krantenheilungen der Fall fein moge, fo weit diese von ber Art find, daß fie fich ale natürliche Erfolge dentbar machen laffen ? Conbern was wir behaupten ift biefes: entweder find die Dinge, welche une ale Wunder ergahlt werden, nicht geschehen, ober, wenn und fo weit fie gefchehen find, find fie teine Bunder. Es ift 3. B. möglich, daß (nach Apg. 20, 7 ff) Eutychus zwei Stochverke hoch herabfturgte und wieder gum Leben tam, nachdem man ihn anfangs für todt gehalten hatte. Aber unmöglich ift es, daß dieg geschehen ift, wenn er wirflich todt mar. Wer daher für die Erzählung ber Apoftelgeichichte eine geschichtliche Grundlage voraussett, der muß die Worte, welche bas Lettere ausfagen, (ήρθη νεκράς) entweder (fprachwidrig) erflaren: "er wurde für tobt aufgehoben," ober er muß barin einen Bufat des Ergablere feben, burch welchen bas natürliche Greignig, bem Thatbeftand zuwider, in ein wunderbares verwandelt worden ift; wer umgefehrt diefen Bug für fo wefentlich hielte, daß er ihn von ber übrigen Ergahlung nicht glaubte trennen gu fomen, ber mußte eben beswegen den gangen Bericht verwerfen. Wie es fich in diefer Beziehung verhalt, darüber werden, wie ich schon früher bemertt habe, in vielen Fallen nur mehr ober minder wahrscheinliche Bermuthungen möglich sein; aber der Richtigkeit des Grundsatzes thut der Umstand, daß wir nicht immer die ausreichenden Daten für seine sichere Anwendung besitzen, natürlich keinen Eintrag, und man kann nicht schließen, weil wir nicht wissen, was geschehen ift, so könne auch wohl ein Wumber geschehen sein, denn das wenigstens wissen wir ganz gewiß, daß ein solches nicht geschehen ist.

Ritfcl's Hauptinftanz liegt aber in der Bemerkung: die eigenen Reugnisse von Jesus und Baulus über ihre Wundertraft seien ihm von zu hohem geschichtlichem Werthe, um fie als irrige Borftellungen bei Seite zu setzen. Da sie weder Schwärmer noch Betrüger gewesen feien, fo gelten ihm ihre Aussagen über fich felbft gerade aus Grinden hiftorischer Genauigkeit etwas, wenn er and nicht im Stande fet, diese außerorbentliche Eigenschaft zu ergründen. Aber ich werbe wohl nicht der einzige unter den Lefern diefer Zeitschrift sein, der fich darüber wundert, daß mein Begner die Schwierigkeiten überseben tounte, in die er fich hiermit verwickelt. "Ereigniffe, die mit den Raturgefeten im Widerspruch stehen," fagt er, also Bunder, "find unmöglich." Jefus und Paulus, fagt er ferner, behaupten, felbft Bumber verrichtet zu haben. Es ist gewiß schwer, hieraus nicht zu schließen, bag fie damit etwas behaupten, was unrichtig, weil unmöglich ist; und wenn man nun weiter mit Ritschl voraussett, falls sie ein solches behauptet haben, seien sie entweder Schwarmer ober Betrüger gewesen, wurbe man fich auch bem Schluß eines Reimarus, daß fie wirklich bas Gine oder das Andere gewesen seien, nicht entziehen konnen. Ritfol jedoch glaubt biefe Folgerungen umgeben zu konnen, weil jene Manner fic nicht bewußt seien, im Widerspruch mit den Raturgefeten zu wirten (beren Begriff ihnen feiner Meinung nach ganglich gefehlt haben foll), sondern nur Außerordentliches und Seltenes ju wirken fich bewußt feien. Aber fieht er denn nicht, daß er damit die Leiter felbft abfagt, auf der wir uns zu der Höhe seines Wunderglaubens erheben follen? Wenn Jesus und Paulus nur Seltenes und Außerordentliches zu wirten sich bewußt maren: nun dann tann man aus ihrem Selbftzeugnif in teinem Fall mehr fchließen, ale daß fie auch wirklich Seltenes und Außerordentliches, aber den Naturgeseten nicht Widerstreitendes, gewirtt haben. Dieß haben aber auch Andere gethan, die wir barum boch noch lange nicht für Bunderthater halten. Ueber die Bahrheit ber

neuteftamentlichen Bunderergablungen ift baber in bicfem Fall aus ben Gelbftausfagen von Jejus und Paulus lediglich nichts abzunehmen, außer fofern diefe Ergablungen fich natürlich erflaren, ale den Naturgefeben nicht widerstreitend auffaffen laffen. Dagu bedurfte es aber ienes Ummege über bas Gelbitzeugniß ber neutestamentlichen Danner burchaus nicht: bag Ergablungen mahr fein fonnen, die mit ben Daturgefeben übereinftimmen, hat noch nie Jemand geläugnet. Frage nach ber Möglichfeit bes Bunders wird fomit durch die Inftang, welche Ritichl gegen une beibringt, fo wie er diefelbe erläutert, gar nicht berührt, und für die Glaubwürdigfeit von Ergählungen, die eben nicht blos etwas Geltenes und Augerorbentliches, fondern die augenscheinlichften, ben Raturgeseten handgreiflich widerstreitenden Bunber berichten (wie die von der Speifung der Bier- und Fünftaufend, die Bafferverwandlung, die Todtenerwedungen, bas Gintreten burch verschloffene Thuren u. f. w.), wird durch diefelbe nicht das Geringfte gewonnen.

Selbft bann aber ift bieg nicht ber Sall, wenn man jugiebt, daß in den Reden Jefu und ber befannten Ausfage des Baulus (2 Ror. 12, 12, und wenn man diefen Abschnitt für acht halt, auch Rom. 15, 19) bon wirflichen Bundern, nicht blos von Geltenem und Augerordentlichem gesprochen wird. Bunadift nämlich muffen wir die Aussprüche Beju bierbei ganglich aus bem Spiel laffen. Diefe Musfpruche werden und burchaus nur von ben gleichen Schriftftellern berichtet, welche auch die Bunder felbft berichten; fie bilden einen Theil der evangeliften Schilderung feiner Wunderthatigfeit und fonnen nicht gum Beweis für bie Richtigfeit biefer Schilderung gebraucht werden. Wer die Bunberergablungen nicht für geschichtlich halt, ber bat feinen Brund, die darauf bezüglichen Reden bafür zu halten; wer umgefehrt in ben letteren unantaftbare geschichtliche Beugniffe fieht, ber hat eben bamit für die Ergählungen die gleiche Unantaftbarfeit jugegeben, und fann nicht mehr mit Riticht von apofryphischen Bunberberichten im A. E. reben. Cobald man einmal die ausnahmstofe Geschichtlichfeit alles in ben Evangelien Berichteten aufgiebt, lagt fich bas Bugeftandnif nicht mehr umgeben, daß wir gar fein guverläffiges Beugniß barüber befigen, ob und in welchem Ginne Jefus felbft fich eine munderthatige Braft beigelegt hat.

Was ben Apostel Paulus betrifft, so fagt biefer allerdings, er habe feine Apostelwurde bewährt "durch Zeichen, Bunber und Rraftthaten," und für mich wenigstens unterliegt es feinem Zweifel, bag er hierbei an wirkliche Wunder, b. h. an übernatürliche Wirkungen, gedacht hat, über welche er freilich die Erwägung, daß jede übernatürliche Wirkung innerhalb des Naturzusammenhangs mit den Naturgesetzen im Widerspruch sei, gewiß nicht angestellt bat. daraus, daß auch wirklich innerhalb seiner Erfahrung und durch ihn übernatürliche Wirkungen erfolgt find? Es ift bald gefagt, wenn bieß nicht ber Fall mare, so mare er ein Schwarmer ober ein Betrüger. Ritschl legt diesem etwas abgetragenen Argument fortwährend folche Beweistraft bei, daß er es auch borher icon Baur vorrückt, er laffe es unentschieden, ob Jesus sich mit Recht für ben Sohn Gottes gehalten habe oder in Schmarmerei und Selbstbetrug. Aber wie wir ihm in diefem Falle erwiedern werden, es frage fich vor Allem, in welchem Sinne sich Besus für ben Sohn Gottes erklärte; in bem Sinn, ber fich geschichtlich allein wahrscheinlich machen läßt, bem eines geläuterten Deffiasbegriffs, fei er es auch gewesen, und es sei weber Selbstbetrug noch Schwärmerei, wenn Jemand bas vollberechtigte Gefühl feines geschichtlichen Berufs in die feine Zeit beherrschende Borftellungsform faßt: fo wird es uns auch in Betreff des Paulus an einer entsprechenden Antwort nicht fehlen. Leben des Apostels Dinge vorgekommen find, welche er nur auf eine übernatürliche göttliche Caufalität zurückuführen wußte, werden wir auf fein eigenes Zeugnig bin unbedingt zugeben, und ber abgeschmactte Berdacht eines Betrugs von seiner Seite wird uns sicher nicht aufsteigen; aber auch einen Schwärmer werden wir ihn darum nicht zu nennen brauchen, wenn wir auch noch so fest überzeugt sind, daß es bei allen jenen vermeintlich übernatürlichen Ereignissen volltommen natürlich zugegangen ift. Gin Schwarmer ift nur berjenige, welcher in seinem Thun von leeren Einbildungen geleitet wird; nicht aber der, welcher sich wirkliche Erfahrungen aus den Boraussetzungen seiner Beit und seines Bilbungstreises ertlart, oder die allgemein geltenden Glaubensvorstellungen, mag auch Irrthumliches barin fein, zur Richtschnur nimmt. Wir nennen Sofrates teinen Schwärmer, wiewohl er an fein bamonifches Zeichen als ein Drakel feiner Gotter geglaubt hat, wir fragen nicht, ob Auguftin ein Schwarmer ober ein Betrüger mar, fo unglaubliche Bunbergeschichten er uns auch als felbsterlebte berichtet; wir thaten ungahligen frommen und nicht felten hochft bebentenden Dannern bas außerfte Unrecht, wenn wir für ihre Musfagen über munderbare göttliche Buhrungen, fpecielle Berufungen, hohere Offenbarungen, oft auch über recht auffallende Wunder, feine anberen Rategorieen, ale bie der Schwarmerei und bee Betruge, hatten. 3ft boch felbft bem Bater bes englischen Deifmus die Bahrheit der Schrift, worin er die Erweisbarfeit einer übernatürlichen Offenbarung in Frage ftellte, burch ein höheres Beichen beftätigt worden; mit folder Bewalt pflegt der Glaube ihres Zeitaltere die Gemuther ber Menfchen zu beherrichen. Go werden wir auch weber Paulus noch Johannes, noch fonft einen ber neuteftamentlichen Schriftfteller begwegen ale Schwarmer bezeichnen wollen, weil fie die fichtbare Biebertunft Chrifti felbft noch zu erleben felfenfeft glaubten und in biefem Glauben die fraftigften Untriebe gu einem driftlichen Leben und jur Standhaftigfeit des Marthrertodes fanden; und doch mußte uns dieje Erwartung, wenn wir den Maafftab unferes Biffens anlegen burften, mindeftens ebenfo ichwarmerifch ericheinen, ale die Burictführung außerordentlicher Erfolge und Erlebniffe auf die göttliche Bunberthatigfeit. Richt einmal beghalb werben wir Paulus für einen Edwarmer halten, weil er an ber perfonlichen Erfcheinung Chrifti vor Damaftus nicht gezweifelt, und bei jener befannten Bifion, die er uns 2. Ror. 12 erzählt, fich felbft, "in oder außer feinem Leibe," wirflich in ben himmel entruckt geglaubt hat; wohl aber werden une folche Buge beweisen, bag wir ba, wo für ihn ein lebhaftes religiöses 3ntereffe ine Spiel tam, weber eine nuchterne Beobachtung noch eine fritifde Untersuchung ber natürlichen Urfachen von dem Apoftel erwarten burfen. Wenn daher mein Gegner den Boften, auf den fich fein Wunderglanbe jest gurudgezogen bat, mit feinen befferen Grunben zu vertheidigen weiß, ale die von ihm angeführten, fo mag er ihn getroft vollends aufgeben.

Bum freundlichen Schluß feiner "Erläuterungen" schärft mir mein geehrter Gegner noch darüber das Gewissen, daß ich mir die Bemerkung erlaubt habe: für einen heutigen Theologen freilich, der zu gebildet sei, um an Wunder zu glauben, und zu rüchsichtsvoll, um fie zu läugnen, mare es unbezahlbar, wenn er die Wunder als etwas Incommensurables bei Ceite schieben, und babei noch benen, welche weniger Rudfichten, als er felbst, nehmen, ein unhistorisches Berfahren schuldgeben durfte. Es scheint mir jedoch nicht, daß er Urfache hatte, fich darüber fo fehr zu erhitzen. Ich habe ja von den Theologen, die ich hierbei im Auge hatte — benn von einer ganzen Rlaffe rebe ich, nicht von ihm allein — ich habe von diesen Theologen nicht ausgefagt, und von ber überwiegenden Mehrzahl berfelben glaube ich auch wirklich nicht, daß es personliche Rücksichten find, die ihnen ihre unhaltbare Stellung zum Bunderglauben aufgedrängt haben. Es giebt ja auch Rücksichten anderer Art: auf den Glauben der Gemeinde, auf die vermeintlichen Bedürfnisse der Rirche, auf die allgemeine Meinung, auf das, was man feinem theologischen Amt schuldig zu sein glaubt u. f. w. Gerade von diesen Rücksichten hat man uns seit Jahrzehenden bis zur Ueberfättigung vorgeredet, und uns getadelt, daß wir ihnen bei unseren wissenschaftlichen Untersuchungen nichts einräumen. Jett wird es mir verübelt, daß ich voraussetze, Andere thun dieß. Und doch ift man da, wo fo gar keine wiffenschaftlichen Motive zu Tage kommen, und die handgreiflichften Widersprüche fo unverhüllt vorliegen, wie dieß in der von meinem Sendschreiben besprochenen Abhandlung der Fall mar, unwillfürlich zu der Annahme genöthigt, es seien andere, als rein wissenschaftliche Grunde, wenn auch vielleicht noch fo unbewußt, mit im Spiel; und das um fo mehr, wenn man es mit einem Theologen ju thun hat, beffen Scharffinn jene Biberfpruche fich unmöglich hatten entziehen tonnen, wenn nicht ein prattisches oder dogmatisches Interesse seinen Blid bavon ablentte. Diese Bermuthung zu widerlegen, giebt es schlechthin nur Gin Mittel: jene Widersprüche zu vermeiden. Und so hat ja auch mein Gegner in seiner "Erläuterung" die auffallenbften von feinen früheren Behauptungen über die Bunder ftillschweigend bei Seite gelegt, und es ift gu erwarten, daß er es mit dem schwachen Reft berfelben, ben er vorerft noch stehen läßt, bald ebenso machen werde. Zwischen dem Bunberglauben und der hiftorischen Rritit giebt es nun einmal feine Bermittlung; diefer Ueberzeugung wird jede weitere Erörterung ber Frage nur gur Befeftigung bienen tonnen.

## VI.

## Bur Beurtheilung Friedrich Chriftoph Schloffer's.

Friedrich Christoph Schloffer. Ein Retrolog von G. G. Gervinus.

• Reipzig 1861.

Briefe über ben Retrolog Friedrich Christoph Schlosser's von G. G. Gervinus. Ein Beitrag jur Charafterifiil Schlosser's vom litterarischen Standbuntt. Chemnig 1862.

Friedrich Chriftoph Schloffer. Breugische Jahrbucher, herausgegeben von R. Danm. Reunten Banbes viertes Beft, April 1862.

Bu den vielen Denkmälern der Berehrung, welche Gervinus feinem Lehrer und Freunde Schloffer schon mahrend seines Lebens errichtet bat, fügte der Netrolog, der die fraftige Perfonlichteit, die moralische Große und die wiffenschaftlichen Berdienfte des von uns geschiedenen Siftoriters feiert, noch einen neuen ehrenden Gedenkstein hinzu. Dan durfte erwarten, daß Gervinus nicht ohne feiernden Nachruf den greisen Freund aus der Reihe der Lebenden scheiden lassen würde. boch bei feber Belegenheit die Borguge beffelben als die eines einzigen Mannes der deutschen Nation und der wiffenschaftlichen Welt dargeftellt. Burben jemals von Seiten der wiffenschaftlichen Rritit Bebenten gegen die Leiftungen Schloffer's erhoben, fo zauderte Gervinus nicht, fich befto lauter für die Trefflichkeit derfelben zu verburgen. Je entschiedener er lobte, desto eher, meinte er, muffe es ihm gelingen, bie Stimmen offenen Tabels oder zweifelnder Bebenklichkeit zum Schweigen ju bringen. Er hat feine Absicht nicht immer erreicht. Es founte nicht anders fommen, als daß er häufig durch Worte übertriebener Berehrung die anfänglich noch ichonende Kritit eines Zweifelnben au einer ichonungelofen Beleuchtung der Schloffer'ichen Schwächen und Mängel herausforderte. Aber so haben wir ja Gervinus seit dem Beginn seiner schriftstellerischen Thätigkeit, so haben wir ihn als Siftoriter, ale Literarhiftoriter, ale Aefthetiter tennen gelernt. Er ift ebenso wenig gewohnt sich abschrecken, wie sich von Audern belehren ju laffen. Dit entschloffener Beharrlichkeit halt er an bem einmal gebildeten Urtheil feft. Sobald er von der fittlichen Bulaffigfeit deffelben im Allgemeinen überzeugt ift, wurden fogar thatfachliche Berichtigungen taum seine Ansicht zu verändern vermögen. Er wurde entweder verschmähen, benfelben überhaupt eine Berechtigung einzuräumen, ober ihnen benjenigen Gesichtspunkt, beffen er gur Begrundung feiner Meinung bedarf, abzugewinnen wiffen. Auch in diefer Sinficht ist er eben der Schüler Schlosser's. Er verehrt ungern, ringt ähnlich wie es Schloffer gethan, fo lange mit jeder Berfonlichkeit, die ibm gegenüber tritt, bis er ihr eine Seite abgewann, wo fie feinem ftarten Beifte unterliegen muß. Den individuellen Eigenthumlichteiten fowohl einzelner Menschen wie allgemeiner Zuftande gerecht zu werben, fich in diefelben zu vertiefen und in den verschiedenartigen Difchungen von Borzügen und Mängeln die wohlberechtigte Eigenartigkeit eines Mannes oder eines staatlichen Zustandes zu murdigen, diese Bereitwilligkeit hat Gervinus sowohl als Kritiker wie als Hiftoriker felten an den Tag gelegt, wohl gar nach dem Borbilde feines Meifters gewaltfam unterbruckt. Mur fehr wenigen Berfonlichteiten der Bergangenheit wie der Wegenwart ift es gelungen, sich die unbedingte Achtung und Berchrung von Gervinus zu erwerben. Aber fast möchte es scheinen, ale ob er diesen Wenigen alle die unbedingte Bingebung golle, welche er bei andern Belegenheiten vermiffen läft. Daß zu dicfen feltenen Mannern gerade in erfter Reihe fein Lehrer Schloffer gehört, muß man ale einen eblen Bug in Gervinus Charafter betrachten, um fo mehr, ale er weder blind für die Mangel Diefes Gingigen fein fann, noch es wirklich ift. Diefe ruchaltlofe hingebung wurde vielleicht noch schöner, noch rühmenswerther fein, wenn Gervinus nicht nur nicht der einzige wirkliche Schüler Schloffer's ware, (benn für Bauffer gilt diefe Bezeichnung doch nur in fehr entferntem Sinne) fondern nicht auch in allen Studen und in foldem Umfange ber

Schüler Schloffer's genannt werben miffte, wie für einen in jeber Beife felbstftandigen und eigenartigen Geift ein berartiges Berhaltniß überhaupt dentbar ift. Go mag es Manchen, ber die Artitel von Bervinus über Schloffer in ben beutschen Jahrbuchern, seine Siftorit, ober auch nur ben jüngften Refrolog gelefen hat, bedünfen, als ob ber Berfaffer bamit nicht nur feines Lehrers und Freundes Arbeit und Schaffen, fondern eben fo fehr die eigene Methode fritifcher Unterfuchung und hiftorifcher Beurtheilung von Buftanden und Berfonlichfeiten gu rechtfertigen und gegen Ungriffe und Ausftellungen von linfe und rechts in Schut zu nehmen beabsichtige. Und boch ift bem nicht fo. Gervinus ift viel gu ftolg, viel gu fehr von der Richtigfeit, der Alleingültigfeit feiner eigenen Methode überzeugt, als daß er für nothig erachten follte, fein eigenes Schaffen, oder die Art beffelben, fein eigenes Urtheit, wie wunderlich es immer ausfallen mag, gegen irgend einen Angriff zu vertheidigen. Auch diefes, daß der Mann fich felbft genng fein, an ber eigenen Achtung und an bem Bewußtfein feine Cache recht zu thun, fich geniigen laffen muß, hat er von dem beimgegangenen Reftor ber modernen beutschen Geschichtoschreibung gelernt. Er glaubte feine Bflicht ju thun, indem er diefem Manne bor ber beutschen Ration ein Denfzeichen errichtete, fühn und erhaben gum himmel aufftrebend, auf dem mit einer Schrift, beren fraftigen Bugen tein Ange fich verschliegen fonnte, Breis, Mahnung und Tabel gu lefen fteht, Breis des Beimgegangenen, Mahnung an die beutsche Nation und an die wenigen noch Unbefangenen unter den deutschen Weichichteforichern, eines großen Tobten eifriger gu gebenten, ben wie ce Gervinus beduntt, ein unbilliges Urtheil und undantbares Berg ber Mitwelt, ichon mahrend feines lebens gu vergeffen begonnen hatte. Tadel endlich, bitterer Tadel gegen die Unverbefferlichen, die eigenfinnig ihren Weg geben und die Schloffer'fchen Leiftungen nur ale einer mäßigen und fehr bedingten Anerkennung werth, nicht im Geringften aber ale ein Bahrzeichen, nach welchem Die beutige Weichichtsichreibung fich gu richten habe, gelten laffen wollen.

Als man hörte, daß Gervinus beabsichtige, Friedrich Christoph Schloffer's Charafteristit sowohl als Mensch wie als Schriftsteller bem bentschen Bublitum zu widmen, da mußte sich jeder über dies Unternehmen fremen. Denn kaum ein Anderer war in so hohem Grade wie Gervinus zu dieser schriftstellerischen Leiftung befähigt und befugt. Er, ber mit Schloffer im nachften Bertehre bis zulett gelebt, bas Bertrauen des Beimgegangenen im vollsten Maage befeffen hatte, die Entstehung seiner einzelnen Schriften, die allgemeinen und besonderen wissenschaftlichen Beftrebungen Schloffer's aufs genaueste tannte, über häusliches Leben und perfönliche Beziehungen am besten unterrichtet war, - von wem andere durfte man eine eingehendere und lebenspollere Charafteriftit des Menschen und Gelehrten erwarten? empfingen wir aber anstatt der ruhigen Darftellung von Schloffer's Leben und Wirken, von seinem Streben und Schaffen, einen Erguß begeisterter Beredtsamkeit, der die Eigenschaften und Berdienste bes Freundes nur dadurch hoch genug erheben zu können meint, daß er die Möglichkeit jeder höheren oder sogar gleichen Berdienste auf bem Gebiete ber Geschichteschreibung leugnet und zugleich die Berfonlichkeit des Freundes als den ausschließlichen Thpus menschlicher Bollendung hinstellt. Ueber dem fturmifchen Gifer, mit welchem der Berfaffer bemüht ist die Borzüge Schlosser's nach allen Seiten hin hervorzuheben, verfaumt seine Feder die Sauptsache. Es gelingt ihm nicht, ein deutliches, scharf begrenztes Bild des eigenthümlichen von ihm geschilberten Mannes zur Darstellung zu bringen, und erft die preußischen Jahrbucher löften diese Aufgabe in einer Charatteriftit (Aprilheft 1862 S. 373), deren erfter, biographisch erzählender Theil ben philosophirenden zweiten bei weitem übertrifft.

Möchte immerhin Gervinus dem Freunde noch so strahlende Ruhmestränze gewunden, sein Andenken noch so sehr verherrlicht, sogar alle großen Historiker Deutschlands, alle bedeutenden deutschen Männer der Gegenwart und letzteren Vergangenheit im Schmerze um den Hingeschiedenen einen Augenblick vergessen haben, wer wollte es ihm verargen! Jener Ausruf am Schlusse des Nekrologs, daß Schlosser ihm dieß Alles gewesen ist, dürste uns mit der Ueberschwenglickeit des Tones versöhnen. Wir müßten die Schrift als eine Huldigung, den Manen eines, Gervinus per sönlich vor allen anderen Menschen theuren Mannes dargebracht, beurtheilen. Es wäre unbillig, wenn die Kritik entscheiden wollte, in welchem Umfange Gervinus seinem Lehrer zu Dank und Verehrung verpflichtet ist. Aber als ein ledigliches Bekenntniß der persönlichen Verpflichtungen gegen Schlosser wird dieser

Refrolog schwerlich betrachtet sein wollen, trot des Ausruses am Schlusse: "Ich habe das Gefühl, daß wenn Jemand nichts gethan hätte, als Einem Menschen das zu sein, was Schlosser mir geworden ift, dies allein ausreiche, einem Menschenleben den vollwichtigsten Werth zu verleihen."

Die Begeifterung für ben Freund hat Gervinus boch vielleicht ju einem unüberlegten Berfahren fortgeriffen. Er trägt feine Berehrung für Schloffer in Ausbrilden vor, die nicht fowohl fagen, dies ift er mir als Menich, ale Lehrer, ale Schriftfteller gewesen und barum verehre ich ihn fo hoch, fondern gang unumschränkt foll dies Urtheil Bedeuting finden. Richt Gervinus allein, fondern der gefammten Gegenwart foll Schloffer als der unübertreffliche Lehrmeifter der Beichichteschung gelten. Richt einmal der Rücksichtnahme auf die Zeit, in melder Schloffer's erfte hiftorifche Schriften entftanden find, bebarf ce nach Gervinus Meinung, um denfelben die Berehrung als Meifterwerten ber Weschichteschreibung ju fichern. Richt ihr Berhaltniß ju ber in ber beutichen Beichichteichreibung ber vorigen Jahrhunderte großentheils porherrichenden dronistischen und memoirenartigen Literatur braucht man in Betracht zu ziehen. Doch ben heutigen Leiftungen gegenüber gilt es, bie Schloffer'iche Behandlung ber Gefchichte als Die ausschließlich gulaffige binguftellen. 3m Befentlichen bat Gervinus diese Meinung zwar schon im Jahre 1835 in der Recension uber Schloffer's universalhistorifche lleberficht ber Weschichte ber alten Welt ausgesprochen. Aber einmal ift feine Musbrucksmeife beute bringender, ja auch wohl gebieterischer als damals; bann aber, welche Leiftungen, gerade auf bem Gebiete ber Beschichtewiffenschaft, liegen zwijchen bem Jahre 1835 und dem heutigen Tage! Belche Erfolge find inebefondere burch die von Schloffer mit unverhohlener Berachtung vernachläffigte Rritit ber befannten und durch die Auffinbung pon unbefannten Quellen erreicht worden! Sat fich doch ebenfalls Gerninne felbft eine fritische Methode, wie fie Schloffer niemale angemembet, wie er fie von feinem gehrer Schloffer nicht empfangen tonnte, in aller Grundlichfeit ju eigen gemacht. Dit Sulfe berfelben forbert er in feiner Wefchichte bee 19. 3ahrhunderte Leiftungen gu Tage, bie wan icon nicht fo eigenthumlich, boch von bleibenberem wiffenschaft-Unen Berthe find, ale die fammtlichen literarifden Broduftionen Schlosser's. Und nicht allein vor des Freundes unkritischem Versahren bei der Behandlung der Quellen, auch vor andern Fehlern desselben hat er sein eigenes Arbeiten wohlbedächtig zu bewahren gewußt und will dennoch in seinem Nekrologe nicht zugestehen, daß eben diese von ihm vermiedenen Fehler den Werth der Schlosser'schen Geschichtsschreibung beeinträchtigen. Im Gegentheil, diese Mängel sollen bei Schlosser, weil seinem ganzen übrigen Wesen, seinem Charakter, Bildungsgange, Weltanschauung entsprechend, Vorzüge bedeuten. "Diese Mängel aber, heißt es, leiten überall auf entschiedene Vorzüge zurück, benen sie gleichsam entsprossen sind."

Richt in minderem Grade als die Uneingeschränktheit des lobenben Urtheils mußte biese Argumentation Bedenken erregen. In einem, dem Andenken eines perfonlich verehrten Todten gewidmeten Netrologe, wird man auch von gegnerischem Standpunkte aus natürlich dulben, wenn die Schwächen und Mängel eines fürglich beimgegangenen Belehrten nur mit liebevoller Nachficht erwähnt find. Man wird mit größerer Theilnahme als fonft der Entwicklung der Urfachen folgen, mogen dieselben nun in der natürlichen Anlage, in der Lebeneführung oder in allgemeinen Berhältniffen ber Zeit wurzeln, welche ben Betrauerten gehindert haben, hier und dort in seiner Runft oder Biffenschaft das Böchste und Unübertreffliche zu erreichen. Aber daß man über den Kreis der intimften Freunde hinaus, daß die Nation, das wissenschaftliche Publitum bie Mängel eines Schriftstellers beghalb verehren foll, weil der Freund gerade in diefen die Gigenthumlichteit des verehrten und in feiner Totalität geliebten Charafters am deutlichsten wiederfindet, - eine folche Forderung an die Gegenwart ju ftellen, blieb doch erft Gervinus vorbehalten.

Und vielleicht hätte man auch diese obschon etwas befrembliche Art von unbedingtester Huldigung zweiselnd zwar, doch ohne offenen Widersspruch hinnehmen dürsen, wenn nicht durch den ganzen Inhalt der Gervinus'schen Schrift sich ein Ton versteckten aber darum nicht minder verletzenden Angriffes hindurchzöge, eine Maaßregelung aller Aritiker, welche mit dem von Gervinus über die Schlosserische Geschichtsschichten Urtheil nicht übereinstimmen, ein Tadel gegen alle Geschichtssorscher, welche sich Schlosser nicht zum Muster sür ihre eigene historische Untersuchung und Darstellung setzen wollen.

So burfte benn die Burudweifung jener übertriebenen Forderungen bon Gervinus nicht ausbleiben. Es ift begreiflich, bag die Entgegnung fich in erfter Linie gegen ben Berfaffer bes Refrologs felbft richtete. Aber unmöglich tonnte diefelbe, wollte fie ihren Zweck erreichen, wollte fie ihre Berneinung verschiedener, burch eine folde Autorität, wie Gervinus ift, geftütter Behauptungen vor dem wiffenschaftlichen Bublifum rechtfertigen, bei ber lediglichen Befampfung bes Baneghrifere fteben bleiben. Gie mußte, mochte ber Antifritifer felbft es bedauren, fo balb nach bem Tobe eines unter allen Umftanben achtungswerthen beutschen Mannes mit einem icharfen und ungunftigen Urtheil über benfelben hervorgutreten, ben Erwerb ber Schloffer'ichen Arbeiten auf dem Bebiete ber beutschen Geschichtsforschung einer prüfenden Erwägung unterziehen. Gie durfte es nicht verfaumen nach der Erflarung einer nicht ju leugnenden und von Gervinus felbft zugeftandenen Thatfache zu drangen und bie Frage aufzuwerfen, moher es fommt, bag ein von der Berehrung fürzlich vergangener Tage noch boch gefeierter Schriftfteller nicht nur auf dem Gebiete feiner miffenschaftlichen Leiftungen fo bald und in foldem Umfange überholt worden, fondern auch von dem lefenden Bublitum in fo auffallender Beife vernachläffigt worden ift. Dag hiftorifche Berte auch von größtem Rufe und Berdienfte leichter als tüchtige poetifche Produftionen veralten, ift freilich eine befannte und mohl erflarliche Thatfache. Aber bei ben Schloffer'fchen Gefchichtewerfen fam es barauf an, Rlarbeit über die Urfache zu gewinnen, welche die mannigfachen fuftematifchen und uninftematifchen Wegner veranlagt hat, Schloffer's hiftorifche Forfchungen fcon im Augenblic ihrer Beroffentlichung ale ben Anforderungen der Zeit nicht entsprechend und veraltet zu bezeichnen. Und nicht einmal hierbei durfte die Antifritit, wollte fie einigermaagen billig nach allen Geiten gu Berte geben, es bewenden laffen. Beil Gervinus von dem Berhalten Schloffer's gur Aritit einerseits, von bem agenden Schuleifer ber Barteinahme gegen ihn andererfeits gerebet, Betrachtungen ferner iber bas Berhaltniß Echloffer's ju ber übrigen zeitgenöffifchen Befchichtefchreibung angefnüpft batte, fo war bamit die Aufforderung gegeben, die Billigfeit und Unbilligfeit ber gegen Schloffer gerichteten Angriffe und bie Das tellofigteit feines eigenen Berfahrens als Rrititer einer forgfältigen Brufung ju unterziehen. Die Berechtigung gu einer berartigen Brufung kann Gervinns, der dem Heidelberger Historiker für die empfangene Schule und Freundschaft eine so lante und hochherzige Dankbarkeit über das Grab hinaus zollt, am wenigsten verkennen. Er muß es verstehen, daß der warme Ausdruck des eigenen Gefühles, welchen er in die Oeffentlichkeit gesendet hat, auch dei Anderen Empfindung der Berehrung und Freundschaft, welche diesen oder jenen an die verschiedenen großen Historiker unserer Zeit kettet, lebhaster als gewöhnlich hervorbrechen läßt. Er wird es am besten wissen, daß Schlosser nicht Jedem sich wie ihm selbst in seiner ganzen prophetischen Erhabenheit offendart hat. Darum muß er eine Antikritik, welche aus dem Streben nach objektiver, allseitiger Billigkeit des Urtheils hervorgegangen ist, zu würzdigen wissen wissen wissen wissen wissen

Als einem solchen Streben entsprungen möchten wir jenen oben angeführten "Beitrag gur Charafteriftit Schloffer's vom litterarifchen Standpuntt" bezeichnen. Biderftand gegen die Despotie, mit welcher Gervinus als ein scheinbar allein zum Urtheile über Schlosser und Geschichtsschreibung überhaupt Berechtigter alles übrige Urtheil in Fesseln legt, scheint uns die Idee zu sein, von welder der anonyme Berfasser dieser Briefe ausgegangen ift. Bir begreifen den bittern häufig scharf sarkaftischen Ton, welchen er gegen Gervinus anschlägt und glauben denfelben, wenn wir den Urfachen, die ihn veranlagten, Rechnung tragen, burchaus entschuldigen zu dürfen; mögen wir perfonlich immerhin der Anficht fein, daß Gervinus mit voller Ueberzeugung und auf's lebhaftefte von der Bahrheit und Gultigkeit feiner Aussprüche durchdrungen, den Retrolog Schloffer's geschrieben Die Gereigtheit über die Auslassungen von Gervinus konnte hat. auf prinzipiell entgegengefetter Seite feine geringe fein. Den Maagregelungen, welche der Retrolog nach allen Seiten bin ausübt, galt es mit herber Polemit, mit unerbittlicher Kritit zu begegnen. burfen dem Berfasser der Briefe das Zeugnig nicht versagen, daß, wie heftig auch Unmuth über die unbegründete Bergötterung eines Gingigen, Unwille über die unverdiente Burechtweifung fo vieler miffenschaftlichen Größen seine Bruft erfüllen mochte, er feine Ausfälle boch niemals gegen Gervinus als Literarhiftoriter ober als wiffen. schaftliche Autorität überhaupt, fondern lediglich gegen Gervinus

als Berfasser dieses Nefrologes richtet. Der unbekannte Autor zeigt sich als ein ebenso geistwoller wie schriftgewandter Mann, mit Urtheil und Kenntuissen auf dem Gebiete der Aesthetik, Literatur und Geschichte auf das reichste ausgeristet. Daß die preuß. Jahrbücher a. a. D. auf seinen Beitrag die Bezeichnung einer unproduktiven literarischen Kritif anwenden, den Berfasser gar einen Autor von unwissender Klüchtigkeit, leichtsertig und seiner Aufgabe nicht gewachsen nennen können, läßt sich schwer begreisen, sich kaum mit der Besangenheit des dortigen Referenten den Schlosserischen Leistungen gegenüber entschuldigen. Wir wollen an dem Artikel der preußischen Jahrbücher kein Bergeltungsrecht üben, es ließe sich sonst manches über die philosophische Construktion der Geschichtsschreibungskunst und über die philosophische Dunkelheit des Styles im zweiten Theile des Artikels bemerken.

Obichon der unbefannte Berfaffer der erwähnten Briefe unferes Craditens nad eine völlig zutreffende und fogar ziemlich ericopfende Charatteriftit der literarifden Produttionen Schloffer's geliefert bat, fo ging body eigentlich feine Abficht nicht fowohl auf positive Refultate, auf Die Ermittlung ber wirflichen und bleibenden Berdienfte Schloffer's, fondern auf eine fritifche Beleuchtung ber von Gervinus ermittelten Berbienfte binaus. Seine Schrift foll ein Beitrag jur Charafteriftit Schloffer's, hervorgerufen burch ben Refrolog von Gervinus fein. Diefen Umftand moge man nicht vergeffen. Bornehmlich gilt es bie Gaiten berabguftimmen, die Gervinus überfpannt hat. Die Schonungelofigfeit ber Entgegnung ift, wie wir im Gingange bemerften, die, von einigen Freunden Schloffer's vielleicht bedauerte, aber natürliche Folge von Gervinus ju rudfichtslofem Lobe. Die Frage, ob Die im Refrotoge geltend gemachten Behauptungen ftichhaltig find, ließ fich folechterdinge nicht umgeben. Stellt fich nun ihre Unguläffigfeit herans, gelingt es namentlich ber Rritit innere, nicht wohl zu vermittelnde Biberfprüche in dem Urtheile von Gervinus aufzudeden, fo fallt die burch einen folden Radiweis verurfachte Bergerrung bes Echloffer'fchen Bilbes - ale eine folche bezeichnen die preugifchen Jahrbucher, nicht wir, die Thatigleit bes Antifritifers - nicht fowohl letterem fonbern dem Banegprifer gur Laft.

Der unbefannte Berfaffer geht bavon aus, ber Gervinus'ichen Darftellung, ale ob Schloffer ein Darthrer boswilliger Angriffe, verbiffenen Schuleifers und unverbienter Rritit geworden, ihm auf diese ungerechte Weise ein bedeutender Theil des verdienten Ruhmes geschmälert worden fei, die Erörterung über Schloffer's eigenes fritisches Berhalten entgegenzuseten. Da verwandelt fich freilich der unfculdig Angegriffene in ben gehäffigften Angreifer, und ber atende Geift tadelfüchtigen Gifere fällt nicht benen, die ben Beidelberger Siftoriter auf dem Felde der Geschichtsschreibung überholten, sondern dem Berdruffe desjenigen, der fich schon mahrend seiner fraftigften Mannesjahre so völlig überholt fah, zur Laft. Es find die unerquicklichen Urtheile Schloffer's über Otfried Müller, welche uns hier noch einmal vorgeführt werden, und die wir ebenso wie manche andere tritische Gewiffenlofigkeit Schloffer's lieber mit Schweigen übergeben. Gine billige, weder nach der Seite des Lobes noch des Tadels überspannte Burdigung Schloffer's, eine Beurtheilung diefes Mannes in feiner wirkliden, nicht in feiner idealifirten individuellen Gigenthumlichkeit wird diefe fritischen Ausfälle einer übeln Laune milber beurtheilen konnen, als es der Berfaffer der Briefe von feinem Standpuntte aus thun Er ift in Folge der einseitigen Darftellung bes Banegprifers zu rückaltlofer Brufung nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, um fo mehr wenn Gervinus felbft, nicht Schloffer fich folgendermaagen äußert: "er konnte daher die folgenreiche hiftorische Kritit eines Riebuhr, die philologische Mofait eines Otfried Muller an ihrem Orte ehren und achten 2c."

Weiter kommt das Verhältniß Schlosser's zu jenen Hiftorikern, welche in den von ihm behandelten Epochen der Geschichte ihm vorgearbeitet haben, in Betracht. Der Verfasser der Briefe zeigt in überzeugender und gewandter Weise, daß es mit dem einsachen Borausssetzen der Riebuhr'schen Forschungen bei der Geschichte des Alterthums sür den echten Historiker doch unmöglich sein Bewenden haben kann, daß ein derartiges Voraussetzen Niebuhr's nichts mehr und nichts weniger als ein unzweideutiger Mangel an der Grundlage aller geschichtlichen Forschung, der selbstständigen historischen Aritik ist. Jene von Gervinus vorgebrachten Rechtsertigungsgründe, wenn er den Freund darüber vertheidigen möchte, daß er gleichgültig an sämmtlichen für die Geschichte des klassischen Alterthums unentbehrlichen kritischen Untersuchungen und verachtungsvoll an dem für die Geschichte der

meneren Beit ebenfo mefentlichen biplomatifchen Material vorüberging, - diefe Grunde fprechen freilich die lautere Bahrheit über die Dethobe ber Schloffer'ichen Gefchichtefdreibung ans, aber fie enthalten weber eine Rechtfertigung für bas Berfahren Schloffer's noch für bas almliche Berfahren irgend eines andern Siftorifers, jene Claffe von Compilatoren und Bolfshiftorifern ausgenommen, die um befonderer Schulund Bollegwede willen ichreiben, und von vorneherein auf die Forderung der hiftorifden Wiffenschaft verzichten. Und nun die eigenthümliche Barallele bes Refrologes gwijchen der Befchichteichreibung Schloffer's und Rante's! Wenn Schloffer Rante nicht anders ju beurtheilen, nicht eingehender zu würdigen wußte, fo durfte man ihm freilich nicht die Gehäffigfeit feiner Bolemit gegen Rante, aber boch den Dangel des Berftandniffes filt einen ihm in allen Studen fo gegenfätlichen Beift verzeihen. Aber hier ift es Gervinus, welcher die Bergleichung gieht. Bir munbern une nicht, daß ber Berfaffer ber Briefe, mir erftaunen vielmehr, daß nicht langft eine Menge tompetenter Stimmen fich gegen biefe ungulaffige Barallele aufgelehnt haben.

Bendet der Berfaffer der Briefe fich alebann gu den fpegiellen Mangeln, welche bie Schloffer'iche Gefchichtefchreibung tennzeichnen, fo braucht er nur die verschiedenen von Gervinus gemachten Bugeftandmiffe jufammengufaffen und bem Lefer ben Schluß zu überlaffen, daß ein weder um fritische Forschung, noch um abgerundete Darftellung, weder um Erschöpfung des Materials, noch um objettive Auffaffung ber Bergangenheit bemühter Beschichtsforscher unmöglich als ber Beros deutscher Gefchichtofchreibung gelten tonne. Der Unterschied wifden dem unbefannten Berfaffer und Gervinus liegt nur barin, das Erfterer diefe Mangel nicht nur als wefentliche, fondern ebenfofebr ale tabelnewerthe Eigenschaften ber Schloffer'ichen Gefchichtefdreibung betrachtet, Gervinus dagegen, wie vorhin ichon angeführt wurde, meint, dag weil fie wefentliche Eigenthimlichfeiten bes Schloffer's ichen Charaftere und burch die gefammte Struftur des Schloffer'ichen Beiftes bedingt feien, fie bem Berthe feiner Gefchichteichreibung feinen Abbruch thun fonnten.

Wenn ber anonyme Berfasser der Briefe als das lette Resultat philosophischer Weltanschauung, welche Schlosser aus seinen historischen Forschungen gewonnen habe, als "der Weisheit Schluß" das Bewußtsein von der Eitelkeit aller menschlichen Dinge hinstellt, so scheint er uns in der Allgemeinheit diefes Urtheils um ein Beniges ju weit ju geben. Freilich Schloffer felbst spricht fich gelegentlich einmal in folcher Beife aus. Aber auch hier muß man ähnlich wie bei ben Jrrgangen Schloffer's als Recenfent auf die grillenhafte Gigenthumlichkeit bes Beibelberger Siftoriters Rudficht nehmen. Bei einem gelegentlichen Ausbruche ber Leidenschaft läßt er sich wohl zu folch einem unwilligen Worte hinreißen, ift dabei aber weit entfernt, die gange Summe feines Deinens und Erkennens in diesem Ausspruche, mag es nun einen allgemeinen philosophischen Sat, ober die Beurtheilung einer Berfonlichfeit gelten, niederzulegen. Bielleicht hatte ber Berfaffer beffer gethan an diefer Stelle feine Baffen unmittelbar gegen Gervinus zu richten, wenn diefer als Commentator seines Lehrers es "eine nie bagewesene und wohl nie wiederkehrende Erscheinung" nennt, "daß ein folcher Mann, um diese Eitelteit ber menschlichen Bemühungen von Grund aus zu erforschen, ben gangen Umfang der weiten Menschengeschichte burchwanderte."

Der awölfte und dreizehnte Brief beschäftigt fich mit den eigensten bahnbrechenden Verdienften Schloffer's. Mancher Lefer, der bisher bei der Letture der Schloffer'ichen Geschichtswerte nur den Mangel mannigfacher Trefflichkeiten entbedt hat, welche gleichzeitige ober gar vor den Schloffer'ichen Arbeiten erschienene Behandlungen des Alterthums oder auch der neuern Zeit aufzuweisen haben, wird begierig fein, eine genauere Renntniß von den eigensten bahnbrechenden Berdienften diefes Siftorifers zu empfangen. Er wird sich mundern, wenn man ihn unterrichtet, daß Schlosser als ein Erster unter ben deutschen Geschichtsforschern seine Aufmerksamkeit gleicherweise ber Cultur- und Literaturgeschichte, wie der politischen Geschichte gugewendet habe. Einmal darf man überhaupt über den Umfang, in welchem fich dieses Princip bei Schloffer verwirklicht findet, Bedenken hegen. Man durfte fragen, bis zu welchem Grade es ihm gelungen fei, den inneren Busammenhang zwischen der allgemeinen Cultur, Literatur und der politischen Geschichte eines Boltes zu ermitteln. Man wird den Ginwurf nicht widerlegen, ihn nur nach Art der preufischen Jahrbücher mit ebenso bequemem wie gravitätischem Schweigen als einer Widerlegung unwürdig" jurudweisen tonnen, daß biejenige

culturhiftorifche Geschichtsschreibung nämlich ein Unding ift, welche auf die Mofaitarbeiten ber fritifchen Gichtung, auf bas leibige Bolf ber antiquarifden Sammler mit Berachtung nieberblicht. Dann aber, noch Gines bliebe bier gu erwägen. Goll benn Schloffer in bem Beftreben, die Gefchichte eines Zeitabschnittes in der Totalität fämmtlicher, Diefer Beriode eigenthumlichen Erscheinungen aufzufaffen und gu behandeln, wirflich der gleichbestrebten Borganger fo ganglich entbehren? Unfer anonymer Brieffteller ichuttelt bedentlich ben Ropf. Er erinnert für die Frangofen an Boltaire, für die Englander an Gillies, für die Deutschen an den unvergeflichen Otfried Muller. Es möchte erlaubt fein, bier noch auf die eigenften Beftrebungen von Berber und Beeren und mas Schloffer's Gefchichte bes 18. Jahrhunderts betrifft, gelegentlich an die berfelben vorgegangenen Sobenftaufen von Ramner zu erinnern. Gilt es endlich noch ber Wirtung, die diefe bahnbrechenden Berbienfte Schloffer's auf die Wegenwart ausüben follen, Erwähnung gu thun, jo fieht man nicht recht ab, worin diefelbe bestehen foll. Den Bufammenhang gwifden ben Erfolgen im politifden Leben und ben geiftigen 3been, welche eine Zeit bewegen, gur Darftellung gu bringen, ben Ginflug einzelner Berfonlichfeiten auf das öffentliche leben und wiederum ben Ginflug der Zeitbewegungen auf diefe Berfonlichkeiten nachzuweisen, welcher Siftorifer, wennschon von nur mäßigen Fähigfeiten, glaubt heute fich folder Beiftebarbeit entziehen gu durfen?

Man macht ein großes Aufheben von der Popularität, welche sich Schlosser im deutschen Bolke durch seine Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts erworden hat. Wir ehren den unabhängigen, jeglicher Despotie, mag sie von eines Fürsten, von Bolkes Gnaden, oder von einer aristokratischen Minderheit ausgeübt werden, widerstrebenden Sinn des Berfassers. Aber die Popularität, welche Schlosser sich mit diesem Berke bei dem untlaren, unpraktischen und vornehmlich im Grollen starten Liberalismus der dreißiger Jahre erward, könnte uns bedenklich machen. Wie sollte man einem Historiker nicht begeistert beipflichten, in dessen Schriften man die eigene, mißmuthig zweischneidige Stimmung, dieselben Mißverständnisse über das eigentliche politische Leben und Gedeihen eines Staates wiederfand? Der Antor der Briese hat mit kurzen Zügen eine glückliche und billige Kritik der Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts gegeben. Wer heute noch in seinen Diberiter Beitigent VIII. Band.

Sympathien mit bem Liberalismus der dreifiger Jahre übereinstimmt, wird fich natürlich für Stimmung und Auffassung, die in diesem Werte herrschen, begeistern; aber diese Sympathie durfen wir doch billigerweise bei dem Referenten in den preußischen Jahrbüchern trot seiner Bewunberung der Schloffer'ichen Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts nicht voraussehen. Bas den wissenschaftlichen, bleibenden Berth dieses Bertes betrifft, so wollen wir mit dem beimgegangenen Geschichtsforscher nicht darüber rechten, daß der Fachhiftoriter und also auch das lernbegierige Bublitum die Darftellung dieses Zeitabschnittes eben fo wenig wie die einer anderen von Schloffer behandelten Periode, als eine einigermaagen erschöpfende, oder auch nur zwerläsfige Beschichtsschreibung betrachten tann. Es ift eine eigenthümliche Erscheinung, daß wenn man bei den einzelnen Historikern, welche diesem oder jenem ebenfalls von Schloffer behandelten Zeitraum ihre Arbeiten gewidmet haben, Rachfrage balt, uns jeder Einzelne verfichert, daß er für den von ihm behandelten Abschnitt bas babin einschlägige Schloffer'sche Berf durchaus resultatios und ohne Rugen durchblättert habe. Wo liegen benn doch wohl die eigensten wissenschaftlichen Berdienste Schlosser's? Es könnte unter diefen Umftanden ein Böswilliger gar zu dem Schluffe tommen, daß die Berdienste des Beidelberger Siftoriters auf dem Bebiete ber miffenschaftlichen Beschichte überhaupt gar nicht eriftiren. Bermuthlich übrigens wird es Gervinus trot aller Berehrung für seinen Lehrer nicht anders wie ums ergeben, er wird gerne zur Erinnerung an den theuren Freund sich in dieses oder jenes Wert von ihm vertiefen und nun Schloffer's Perfonlichteit mit allen ihren eigenthümlichen und ihm so werthen Zügen aus der Lektüre vor sich aufleben laffen. Aber wenn er fich über diefen oder jenen Staatsmann, Feldherrn, Dichter, über diese oder jene Folge von Ereignissen thatfächlich unterrichten will, wird auch er Niebuhr, Müller, Rante u. f. w. aus den Fächern feiner Bibliothet hervorlangen.

Rommen wir num zum Schluß der Briefe, so erreicht die geistvolle Fronie des Berfassers daselbst ihren Höhepunkt. Er scheidet
die efoterische Weisheit, welche nur wenigen Eingeweihten sich in ihrer
ganzen Herrlichkeit enthüllte von der exoterischen, welche der Hause
der gewöhnlichen Sterblichen aus dem "offenst liegenden Theil aller
Geschichte," den Werken Schlosser's entnehmen durfte. Wie wir oben

bemerkten, Riemand barf ben Berfasser des Nefrologes deshalb belangen, weil er behauptet, daß kein Sokrates seinen Schülern, kein Dante seiner Zeit mehr gewesen sei, als Schlosser Gervinus. Aber um vor dem Publikum Schlosser's Namen neben Sokrates und Dante in Erwähnung zu bringen, dazu bedarf es doch mehr als einiger Bersicherungen über die Art des Schlosser'schen Berkehres mit seinen Freunden, dazu bedarf es solcher Beweise, wie man sie aus eingehen der Bergleichung verschiedener Männer und der Wirkung ihrer Leistungen auf Mit- und Nachwelt erzielt.

Dan mag es aufrichtig beflagen, daß fobald nach Schloffer's Tobe eine ebenjo leibenschaftliche Barteinahme für wie wiber ibn in die Deffentlichfeit getreten ift. Dodte gerade diefer Bwift einem parteilofen Renner ber beutichen und ber allgemeinen Beichichteichreibung Anlag bieten, bald eine objeftive Untersuchung nicht fowohl über das philosophische Gnftem, welches in Schloffer's Beichichtefchreibung gu Tage tritt, fondern über feine reellen Leiftungen auf dem Bebiete ber Beidichteforichung anzuftellen. Dan wird junachft nach dem relativen Werthe der Arbeiten Diefes Siftorifers gu fragen, man wird ju ermitteln haben, in wie fern feine Forfchungen anregend auf zeitgenöffifche Beichichtsforicher wirften, in wie fern fie hinter ben billigen Forderungen, welche man gur Zeit ihrer Abfaffung an ben Darfteller Diefer ober jener Beriode ftellen burfte, gurudbleiben. Schloffer's Mangel und Schwachen find beinahe fammtlich von Gervinus angedeutet worden. Sogar die Ginfeitigfeit ber Behandlung, welche in verschiedener Beife gmar, aber boch ale burchgehender Fehler fich in der Geschichte ber alten Belt, in der Beurtheilung des Dittelalters, in ber Darftellung ber Revolutionszeit geltend macht, bat er zugefranden. Dan wird an diefe Bemerfungen anfnupfen tonnen, fich aber an bas objettive Refultat, welches Schloffer erzielt hat, balten, feine mehr ober weniger eigenthumlich geartete Ratur, die verstedten Abfichten des Schreibenden aus dem Spiele laffen milffen. Ueber bie Intentionen Schloffer's hat der Berfaffer jener Charafteriftit in den preußischen Jahrbuchern une hinreichend und in aller Ausführlichfeit unterhalten.

Benn es bem Referenten gestattet ist, auch von feinem Standpuntte ans noch eine Bemerfung über Schloffer als hiftorifer und

über fein Berhältniß zu andern gefeierten Gefchichtsforschern, zu Rante namentlich, anzuknüpfen, so wünscht er sich hauptsächlich über die Frage Gewißheit zu verschaffen, ob denn Schlosser jenem Ideal eines echten Siftoriters, welches Gervinus in seinen Grundzugen der Historit aufgeftellt hat, wenn auch nur annähernd entspricht. Scheint doch jenes Schriftchen aus dem Jahre 1837 vornehmlich in der Absicht angelegt zu sein, um die Uebereinstimmung Schlosser's mit dem Ideal des Hiftorikers darzuthun; und ware Jemand noch ein Bedenken über die wirkliche Meinung des Berfassers übrig geblieben, der Netrolog müßte jeden derartigen Zweifel beseitigt haben. Es ist hier nicht der Ort uns in eine Untersuchung über die Zuläffigkeit der sämmtlichen Behauptungen von Gervinus über das Runstwert der Geschichtsschreibung einzulaffen. Jebenfalls tann letterer Ausbruck nur im uneigentlichen, übertragenen Sinne des Wortes feine Geltung finden und muß insbesondere das von Gervinus auf die Geschichtsschreibung angewandte Wort Leffings, "daß die Kilinste in ihrer Reinheit nicht von einander ihre verschiebenen Mittel borgen" als nicht zutreffend zurückgewiesen werben. Sandelte es fich für den Geschichtsforscher nur um jene schöpferische Arbeit des ihm eigenthümlichen, mehr oder weniger tief und richtig alles Menschliche nachempfindenden Geistes, mit welcher er halb ahnend, halb logisch folgernd die einzelnen nackten Begebenheiten verknüpft, und den inneren Zufammenhang zwischen den scheinbar zufälligen Begebenheiten herausfindet, dann wurde Leffing's Ausspruch ohne Zweifel auch für die Historik zutreffend sein. Faßt man aber jene er ste Aufgabe des Gefcichteschreibers, die fritische Erforschung der Begebenheit felbst, fcarfer ins Auge, so erscheint die Arbeit besselben boch als eine zu getheilte, mannigfaltige, um folch ausschließlichen Nachbrud auf die eine Seite, die fünftlerische Thatigkeit bes hiftorikers zu legen. Dan möchte biefer Anmuthung entgegen vielmehr die Behauptung magen, daß die mehr oder weniger fünftlerische Behandlung des geschichtlichen Stoffes fich nicht minder aus der richtigen Methode und der Bielseitigkeit der Borarbeiten, wie aus der natürlichen Anlage, der Tiefe des Geiftes und bem geistvollen Combinationsvermögen bes Schriftstellers ergiebt. Man möchte versichern, daß die verschmähte tritische Dethode, die Einseitigkeit bei der Benutzung der Quellen, die Berachtung des neben-'hlichen Materials bie Runft ber Schloffer'ichen Geschichtsschreibung

(wir reben hier nicht allein von dem geschmacklosen Sthle) wesentlich beeinträchtigt habe. Doch wir greifen der Beantwortung unserer vorhin angedeuteten Frage vor und muffen zur Sache kommen.

Bilhelm von Sumboldt mar es, der zuerft in der befannten, an tiefen und wahren Gedanfen fo reichen Abhandlung "über die Aufgabe des Beichichtsichreibers" auf jene 3deen aufmertfam machte, welche gleicherweife "aus der Fille der Begebenheit felbft hervorgeben, wie durch die mit acht hiftorifdem Ginn unternommene Betrachtung berfelben im Beift entspringen, nicht ber Beschichte wie eine fremde Bugabe geliehen werden muffen, die ihrer Ratur nach außer dem Rreife ber Endlichfeit liegen, aber die Weltgeschichte in allen ihren Theilen durchwalten und beherrichen." An biefe Webantenreihen Sumboldt's fnipft Bervinus an. "Welcher Geschichteschreiber, fagt er, ihrem Befen und Birfen nachfpurt, ihr Bervorgeben und erftes Erfcheinen, ihr Beftreben nach Gieg und Berrichaft und ihr Berichwinden und Weichen vor andern neuern, die an ihre Stelle treten, uns darftellt, der ubt fein eigenes Beichaft mit Deifterhand und lagt uns in die Wefchichte gang andere Blide thun, ale die fataliftifchen und naturhiftorifden, die teleologifden und pragmatifden Betrachter ber menfchlichen Dinge. Sobald ber Wefchichteschreiber bas Werben und Badifen folder 3been jum Faben feines Befchichtswerfes nimmt, ift Diefem bie ichonfte Ginheit gegeben. Er tragt nicht diefe 3bee in ben Stoff hinein, fondern indem er fich unbefangen in die Ratur feines Wegenstandes verliert, ihn mit rein hiftorischem Ginne betrachtet, geht fie aus diefem felbft hervor und trägt fich in feinen betrachtenden Beift über."

Wir stimmen unbedenklich mit Gervinus überein wenn er eine solche eben so sehr dichterische wie philosophische und wo möglich etwas weniger philosophische als dichterische Thätigkeit des Geistes, wie sie nach und theilweise sich während der Beibringung und kritischen Sichtung des Stoffes sich geltend macht, als die Aufgabe des denkenden Geschichtssorschers bezeichnet. Aber wie verhält sich Schlosser zu der Lösung dieser Aufgabe? Niemand wird behaupten können, in seiner Geschichtsschreidung, welchen Abschnitt auch immer er behandelt haben mag, nicht der Fülle ernster und zuweilen auch bedeutenden Ideen begegnet zu sein. Weder mit der trockenen Schlichtheit des Chronisten,

noch mit dem geschwätigen Raisonnement des Memoirenschreibers baben seine Werke einige Berwandtschaft, es ift durchaus bentende und durchdachte Geschichtsschreibung, welche er uns bietet. Ereignisse fowohl wie Perfonlichkeiten werden aus bem Gefichtspunkte leitender Ibeen aufgefaßt und behandelt. Es wird niemals verfaumt auf jene innere Nothwendigkeit ben Blick ju richten, welche in diesem wie in jenem Jahrhundert bie Schaar ber Ereigniffe vertnüpft. Es fehlt der Berfuch nicht, Berfonlichkeiten und Thatfachen, politische Begebenheiten und geiftige Bestrebungen aus scheinbarer Isolirung zu lösen und zu einem hiftorischen Gefammtbilbe zu vereinigen. Aber man täusche sich Ober vielmehr, es ift nicht möglich fich barüber zu täuschen. Es sind nicht die aus der Fülle der Begebenheiten selbst hervorgehenben Ibeen, wie sie wechselnd und doch in ihrer Wefenheit unveränderlich die einzelnen Abschnitte der Welt- und Bolfergeschichte durchwalten, welche die Schloffer'sche Geschichtsschreibung uns bietet. Nicht bas Refultat einer echt hiftorischen Betrachtung und Erforschung entlegener Beiten, vergangener Berfonlichteiten wird uns zu Theil, sondern mit der Bretenfion, als ob dies die leitenden Ideen der Bergangenheit waren, wird une bas Brodutt von Schloffer's subjettivem Bedantenprozeg, von Schlosser's Philosophie, von Schlosser's eigenthümlicher Geistesrichtung und von Schloffer's individueller Beltanschauung vorgeführt. Es find die eigenartigen Ideen, wie fie Schloffer's Wefen und nicht diejenigen, welche das Wefen der Geschichte ausmachen. ganzen Kraft einer starten, aber starren und einseitig entwickelten Berfonlichfeit tritt er, niemals fich felbft, niemals das Bewußtfein feiner in ernften Rampfen bes innern Lebens entwickelten fittlichen, politifchen und religiöfen Bringipien aufgebend, an die Begebenheiten und Charaftere der Vergangenheit heran. Er sucht in der Geschichte die Analogien, bie Beispiele, die ihm und durch bas Dedium feiner Betrachtung bem Lefer bald durch positiven, bald durch negativen Beweis die Wahrheit und Richtigkeit ber eigenen vorgefaßten Urtheile und Anschauungen bewähren und beweisen follen. Die Geschichte als solche intereffirt ihn taum oder vielinehr gar nicht. Rur in fo fern übt fie auf diesen Siftoriter ein Intereffe, das jur Forfchung reigt, aus, wenn er durch die Darftellung irgend einer Epoche fittliche Zwecke erfüllen fann, wie fie mahrend feines gangen Lebens fo ziemlich diefelben, nur durch

Die verschiedenen Bedürfniffe ber ihn umgebenden Wegenwart modificirt, feinem Beifte borichmeben. Richt fowohl von der Abficht, Bervinus gefteht bies ju, einen Abichnitt ber Weichichte erichopfend gu behandeln, die in demfelben wirfenden Berfonlichfeiten und Tendengen jur Darftellung ju bringen, geht er aus; fondern die eine oder die andere Birfung auf feine Zeit ift es, welche ihn in jedem Augenblid, bei den Borarbeiten wie bei der Darftellung, mag er feine Forfcungen dem Alterthum, Mittelalter ober der neueren Beit widmen, antreibt, mahnt und beeinflußt. Daber die verletende Zweischneibigfeit, daber namentlich die häufigen launenhaften Biderfpruche feines Urtheile, je nachdem er zu verschiedenen Zeiten, um verschiedener Zwede willen die einzelnen Berioden ber Geschichte behandelt. Unftatt dem Beifte ber Bergangenheit, ber von feinem Birten und Balten gum Beifte bes forichenden Siftorifere rebet, fich ichweigend in ahnungsvollem Berftandniffe bingugeben, ftellt er fich rechtend und richtend bemfelben gegenüber. Bu wenig dichterifche, divinatorifche, gu viel philofophijche Behandlung der Geschichte, die allenthalben dem Stoffe Bewalt anthut. Darum auch ber Mangel an fritischer Methobe, an erfcopfender Forfchung ichon bei ben erften Borarbeiten. Gin Siftoriter wie Schloffer fann einer forgfältigen Bergleichung ber eingelnen Relationen, er fann ber wichtigften biplomatifchen Aftenftude entrathen, fofern bas einmal beherrichte Material genitgend ift, um das ethische Pringip, welches er durch geschichtliches Beifpiel jur Darfiellung bringen will, zu bewahrheiten. Bei zwei von einander abweichenden Berichten über baffelbe Ereignig wird er bem minder glanbwürdigen den Borgug geben, wenn derfelbe bem ins Muge gefaßten fittlichen Brede beffer bient. Er fpricht es zu verfchiebenen Belegenheiten aus, daß nur eine folche, von einem beftimmten philosophifden Standpunfte ausgehende Wefchichtefdreibung bem Befchichtswerfe feinen eigentlichen Werth verleihe. \*) Der Mangel an

<sup>\*)</sup> Schlechterdings unbegreistich ift es uns, wie der Referent in ben preußischen Jahrbuchern S. 414 von Schlosser lagen tann: Dine Fessel, wie ohne Schmud soll ber historische Geist selber jum Wort tommen. Dieser so wie er ift, sammelnd und gruppirend, urtheilend und vergleichend soll in freie Sandlung geseht werden.

eigentlich politischem Sinne, bas fehlende Berftandniß für die realiftische Seite des politischen Lebens, die Unfähigkeit Schlossers sich in die großartige Entwicklung des englischen Staatslebens, in die staatlichen Formen, wie fie das deutsche Mittelalter geschaffen hat, zu verfenten, tann uns nach bem Bemertten nicht verwundern. Ebenfo wenig ware eine objektive Burbigung ber großen Staatsmanner, welcher Zeit und Nation sie auch angehören mögen, von ihm zu erwarten. Diefelben in ihrem eigenthumlichen Streben zu verfolgen, fie aus den Buftänden ihrer Zeit heraus zu beurtheilen, ware für Schlosser eine Unmöglichkeit gewesen. Unbekummert um ein berartiges Berftandniß hat er vielmehr fittenrichterlich meifternd fich jedem Einzelnen unter ihnen gegenüber gestellt. Den Maafftab von Recht und Unrecht, wie er ihn für seine eigene Zeit als gültig erkannte, glaubte er auch an die bervorragenden Manner vergangener Zeiten anlegen zu burfen. Für die Mannigfaltigkeit der menschlichen Bestrebungen und geistigen Richtungen fehlt ihm der empfängliche Sinn. Bon der relativen Berechtigung sogar der einander entgegengesetten Tendenzen in verfciebenen Staaten und mahrend ber verschiedenen Entwicklungsftabien beffelben Staates hat er entweder nie eine Ahnung befessen, oder die hier und dort aufblitzende Erkenntuiß gewaltsam unterbrudt. Ein Ibeal bes Staates wie des Staatsmannes hat er fich frühzeitig auf bem Bege philosophischen Dentens conftruirt. diefem beurtheilt er den Werth politischer Zustände wie politischer Als ein an fittlicher Rraft, an fittlichem Duthe des Bei-Charaftere. ftes den Größten Ebenbürtiger pflegt er fich mit den hervorragenden Perfonlichkeiten der Vergangenheit zu meffen, mit ihnen gleichsam zu ringen und da drängt ihn dann den gewaltigeren Mannern der Gefchichte gegenüber feine fittlich reine aber ftolze Ratur zu bem mertwürdigen Ausspruch, "moralische Berdorbenheit und Größe des Geistes und der Thaten find leider unter Menschen stets unzertrennlich." Freilich mag man aus dem Munde des Moralphilosophen, der seinem Bolke prattische Lebensweisheit lehren will, schwerlich aus dem des Universalhis ftoritere eine so einseitige und doch so allgemeingültig geäußerte Sentenz erwarten.

Man tann fich vor dem fittlichen Standpuntte Schloffer's mit Achtung beugen, man darf benfelben in feiner Beife bedeutend, ja

großartig nennen, man fann Schloffer in feiner niemals auch bie Heinften Congeffionen geftattenden Berbigfeit des ethifden Urtheils bewunbern. Wir wurden tanm erftannen, wenn Jemand uns verficherte, bag Die Lettitre von Schloffer's Berfen ihm eine Art von fittlicher Erbauung verschaffe. Die Kraft seines Beiftes macht fich häufig genug bei einzelnen Combinationen, bei ber Bewältigung dunfler Parthien ber Beichichte, bei der Erflärung vergangener machtiger Leidenichaften burd Unwendung treffender Unalogien geltend. Aber jenem höchsten Runftwerf der Geschichteschreibung, wie es Sumboldt und an diefen anlehnend Gervinus allen Arbeitern auf dem Gebiete der Geschichte jum Biele aufgestellt haben, entspricht Schloffer's fubjeftiv philojophifche Beichichteichreibung boch feineswege. Um es noch einmal in Rurge gu wiederholen, fie bietet bem Reichthum ber Natur, der Mannigfaltigfeit ber, die vergangene, wie die gegenwärtige Belt bewegenden 3been, nicht ein allzeit offenes empfängliches Gemuth, fondern eine ju fcharf ausgeprägte Individualität, eine ju fchroff entwickelte Eigenartigfeit ber Weltanschauung, ein zu einseitig befchranttes Urtheil entgegen. In gang anderem Umfang ift jenes oben porgeführte 3deal ber Gefchichtsichreibungstunft von zeitgenöffischen Siftorifern erreicht worden. Berweilen wir noch einen Augenblich bei Leopold Rante und gerade bei diefem, weil feine Beife der Gefchichtefchreibung fowohl vom Refrologe, wie von den preugifden 3ahrbuchern in Barallele mit ber Schloffer'ichen gefett worden ift. Daß ber Bergleich, welchen Gervinus zwifden Schloffer und Rante gezogen hat, nicht unbefangen fei, ift fcon oben erwähnt worden, auch die Beurtheitung Rante's in ben preugischen Jahrbudern ift einseitig, um nicht zu fagen unrichtig. Bir ftannen über ben Berfuch, feine Befchichteschreibung nur im entfernteften in Begiehung ju einer teleologischen Weschichtsbetrachtung ju ftellen, wie es in ben preugifchen Jahrbudern, nicht geradezu, aber boch mittelbar ausgebrückt, geschehen ift.

Wenn irgend ein Meifter der Geschichtsschreibung, so ift es Ranke, der die Begebenheiten und Personlichkeiten der Bergangenheit unmittelbar und rein auf sich wirfen läßt. Um aber das bolle Berständniß derselben zu erlaugen, um einen ungetrübten Eindruck der Thatsachen zu gewinnen, deren vollkommener Kenntnig der Historiker,

wenn es ihm um Wirklichkeit und nicht um die Durchführung eines philosophischen Systemes zu thun ift, nun einmal nicht entbehren tann, bedarf es jene volltommene Durchdringung bes Stoffes, welche Ranke auszeichnet. Wie anders könnte die Renntnig lebendig sein und lebendige Darftellung wirken, wenn fie nicht erschöpfend mare, erschöpfend in dem Umfange, den die Endlichkeit der Dinge, den der Wille der Borfehung dem menschlichen Geifte geftattet. Die Ruckhaltlosigkeit der Rante'schen Rritit, welche uns glanzende Belege für bie Ausbehnung des menschlichen Ertenntnigvermögens geliefert hat, ift aufs innigfte mit ber Runft feiner plaftifden Darftellung vermachfen. Ohne daß die Erftere vorhergegangen, mare die Lettere nicht möglich. Ranke's Geschichtsschreibung ift bas rebende Zeugniß dafür, bag die Aufgabe des Hiftorikers eine dreigetheilte ift, die der gelehrten Forfcung, ber dichterischen Ahnung und des philosophischen Dentens. Und wenn er nun seine Sichtung beendet hat, wenn die Reihe ber ermittelten Begebenheiten, ber aus den Zufälligkeiten der Tradition erlöften Berfonlichteiten vor feinem Beifte fteht, dann hat fein munberbar feines Ahnungsvermögen auch ichon ben inneren Zusammenhang belaufcht. Wie mannigfach und verschieden auch die Ideen sein mögen, welche hier und dort ju Tage treten, hier und dort die Einzelnen oder die Gefammtheit bewegen, wie entgegengefette Krafte auch in diesem oder jenem Zeitabschnitte gewirkt haben mögen, es wird ihm nicht leicht eine Einzige derfelben entgehen. Bas immerhin Menschliches gedacht und empfunden worden, seine Seele wird nicht anstehen, es in voller Unmittelbarteit mit Gebanten und Empfindung aufzufaffen und zu einem Totalbilde zu vereinigen. Und diefes Bild ift keine Abstrattion, es ift die fünftlerifc reproduzirte Birtlich= keit, die durch die ihr innewohnende eigene Kraft und Wahrheit und nicht auf dem höchst problematischen Wege des Beispiels lehrt und wirkt. Man hat die Luft und Freude, mit welcher sich Ranke der wirklichen Welt der Dinge hingiebt, jedes Ereigniß und jeden hiftorischen Charatter in seinem eigensten Wesen zu begreifen und darzustellen sucht, von einigen Seiten eben fo fehr wie feine tritische Berwerfung von Jahrhunderte hindurch geglaubten Traditionen, von hochberühmten Geschichtswerken getadelt. Man hat einen Mangel des sittlichen Bringipes in seiner Geschichtsschreibung zu erkennen gemeint. Sollte Jemand im Ernste so befangen sein zu glauben, daß die raffinirte Schlechtigkeit eines Borgia, die welthistorische Bedeutung eines Luther mit geringerer fittlicher Mahnung auf den Leser wirke, weil Ranke weder den Einen sittenrichterlich maaßregelnd, noch den Andern als sittlich mahnendes Beispiel, beide aber mit möglichst objektiver Vertiefung in die ganze Eigenthümlichkeit ihres Strebens und Wirkens der Gegentwart vorführt!

Auch die Ranke'sche Geschichtsschreibung entbehrt nicht gewisser Schwächen, die am deutlichsten in seiner preußischen Geschichte hervortreten. Doch sie liegen auf einem andern Gebiete und ihre Bespreschung erfordert eine von dem Zwecke unserer heutigen Aufgabe durchaus abliegende Untersuchung. Sie thun der Gültigkeit unserer Beshauptung, daß Ranke das Ideal der Geschichtsschreibungskunft in einer mit Schlosser schlechterdings nicht mehr vergleichbaren Weise zu verwirklichen bestrebt sei, keinen Eintrag.

Wir glauben unfer Referat nicht beffer beschließen zu können, als mit den Worten deffelben verehrten Deifters, auf welchen wir uns im Laufe unferer Erörterung mehrfach bezogen \*). Geschichtsschreiber darf daher nicht, " heißt es in der erwähnten Abhandlung von humboldt, "Alles allein in dem materiellen Stoff fuchend, ihre (ber Idee) Berrschaft von seiner Darstellung ausschließen, er muß aufe mindefte den Plat ju ihrer Birtung offen laffen, er muß ferner, weiter gehend, fein Gemuth empfänglich für fie und regfam erhalten, fie zu ahnden und zu erfennen; aber er muß bor allen Dingen fich huten, ber Birtlichteit eigenmächtig geschaffene Ideen anzubilden, ober auch nur über bem Suchen bes Busammenhanges bes Ganzen etwas von dem lebendigen Reichthum des Einzelnen aufzuopfern. Diese Freiheit und Zartheit der Ansicht muß seiner Ratur fo eigen geworden fein, bag er fie gur Betrach. tung jeder Begebenheit mitbringt; denn feine ift gang

<sup>\*)</sup> humbolbt, über bie Anfgabe bes Gefchichtsfcreibers G. 25.

abgesondert vom allgemeinen Zusammenhange und von Jeglichem was geschieht, liegt, wie oben gezeigt worden, ein Theil außer dem Kreis unmittelbarer Bahrnehmung. Fehlt dem Geschichtsschreiber jene Freiheit der Ansicht, so erkennt er die Begebenheiten nicht in ihrem Umfang und in ihrer Tiefe, mangelt ihm die schonende Zartheit, so verletzt er ihre einsfache und lebendige Bahrheit."

# Der Fürstentag zu Tribur im Jahre 1076.

Bon

#### Arnold Schäfer.

Der zur Absetzung Heinrichs IV. nach Tribur berufene Fürstentag ist für die Geschichte des deutschen Reichs so wichtig, daß es wiedersholter Bemühung lohnt den damals gepslogenen Verhandlungen auf den Grund zu kommen, zumal auch die neueste Darstellung sie nicht völlig ausgeklärt hat. Denn auch Giesebrecht bekennt (Gesch. d. Raisersthums III. 378), daß er die besonderen Umstände nicht zu ermitteln vermöge, welche die Fürsten bestimmten von ihrem Vorhaben abzusstehen und mit König Heinrich IV. das Oppenheimer Abkommen zu tressen.

Gicfebrecht sieht, wie andere vor ihm, den Hauptgrund, weßhalb Heinrichs Gegner zu keinem andern Beschlusse kamen, in den keines wegs entschiedenen Aeußerungen des Papstes: sie hätten fürchten müssen, daß Gregor VII. die Bestätigung des neugewählten Königs versweigere und den gedemüthigten Heinrich wieder zu Gnaden annehme (S. 376 f.). Gerade in diesem Punkte kann ich ihm nicht beistimmen.

Wie Papst Gregor VII. sich zu der Frage der Absetzung stellte, lehren seine eigenen Worte. Indem er auf der Fastenspnode des Jahres 1076 König Heinrich IV. mit dem Kirchenbann belegte, hatte er ihn zugleich der Regierung des deutschen Reiches und Italiens entsetz, er hatte alle Christen von dem Eide, den sie ihm geleistet hatten oder

noch leisten wurden, entbunden und jedermann untersagt ihm als einem Rönige zu dienen; denn wer der Ehre der Kirche Abbruch zu thun versuche, verdiene selbst die Ehre zu verlieren, welche er zu haben scheine. Seitdem hatte Beinrich keinen Schritt zur Unterwerfung gethan, sondern es war in feiner Gegenwart Gregor VII. zur Bestätigung ber früher ausgesprochenen Absetzung von Bischof Wilhelm von Utrecht mit dem Bannfluche belegt worden. Zwar blieb diese Ercommunication ohne weitere Wirtung, aber felbft unter benen, welche fich auf die Seite des Papftes neigten, machte fich der Zweifel geltend, ob diefer benn ein Recht habe den König in den Bann zu thun und seine Unterthanen von dem Gide zu entbinden. Diesen Zweifel ju heben war zunächst bas Schreiben vom 25. August Multa interrogando (Reg. V. 12. Mansi XX. 208) an Bischof Hermann von Det bestimmt, in welchem Gregor zugleich aufs nachdrücklichste unterfagte, daß tein Bifchof fich unterfange ben Ronig vom Banne gu lösen, worüber er sich vielmehr allein die Entscheidung vorbehält (vgl. das Rundschreiben vom 29. Aug. Postquam fraternitati b. Sugo von Flavigny MM. SS. VIII. 442). Benige Tage fpater, am 3. September, erließ Gregor VII. das bedeutsame Schreiben Si litteras (Reg. IV, 3. S. 210) an feine Betreuen geiftlichen und weltlichen Standes in Deutschland um ihnen Anweisung zu geben, wie mit Beinrich verfahren werden muffe. Er verweist sie auf die Urkunde der Excommunication, aus der sie ersehen werden, warum er mit dem Banne belegt und der königlichen Würde entfetzt und das ganze ihm fonft untergebene Bolt von dem geleisteten Gide entbunden fei. Zwar gibt der Bapft die Bedingungen an, unter benen eine fernere Regierung Beinriche zuläffig fei: wenn die fchlechten Rathgeber von ihm entfernt und gute ihm beigegeben werden, wenn er die Rirche nicht länger als eine dienende Magd sondern als herrin anerkennt und ein mit der Freiheit der Kirche ftreitendes Berkommen nicht länger aufrecht hält. Wenn Beinrich dafür Burgschaft gibt, foll ihm, dem Bapfte, Bericht erftattet werden zu gemeinsamer Erwägung der weis teren Magregeln: aber wiederholt verwahrt er sich gegen eine Losfprechung vom Banne, bevor nicht nach jenem Berichte die Buftimmung bes apostolischen Stuhles und ein neuer Bescheid ertheilt ift. tommt Gregor auf die verschiedenen Vorschläge zu einer neuen Wahl

die 'diversorum diversa consilia.' Benn Heinrich fich nicht von Bergen befehrt, dann wünscht er, daß zur Regierung des Reiche ein Dann gefunden werde, der die angegebenen Bedingungen und was fonft für die chriftliche Religion und das Wohl des Reichs nothwendig fei mit feierlichem und zweifellofem Belöbnig zu beobachten verfpreche. "Damit wir aber eure Wahl, wenn fie durchaus gefchehen muß, mit apoftolifcher Autorität bestätigen und die neue Ginsetzung zu unferer Beit befräftigen, wie dies von den heiligen Batern geschehen ift, fo melbet uns, fo fchnell ihr tonnt, ben Bergang, die Berfon und den Charafter bes Erwählten. - Ueber den Gid, ber unferer geliebteften Tochter, ber Raiferin Ugnes, geleiftet ift für ben Fall, daß ihr Gohn bor ihr fterben follte, braucht ihr nicht in Zweifel gu fein: benn mag fie nun entweder aus übertriebener Liebe gu ihrem Sohne der Gerechtigfeit widerftreben oder ber Gerechtigfeit huldigend ihre Buftimmung gu feiner Absetzung geben, fo begreift ihr felbit, mas weiter folgt. Jedoch scheint es loblich, fobald es bei euch feftsteht, daß ihr Gohn des Reiches entfett wird, fie und une über die jum Konige ermahlte Berfon um Rath anzugeben. Dann wird fie entweber zu unferem gemeinfamen Rathichluffe ihre Buftimmung geben, ober die Autorität bes beiligen Stuhles wird alle Berpflichtungen, welche ber Gerechtigfeit zu widerfprechen icheinen, befeitigen."

In diesem Maniseste Gregor's ist allerdings die Möglichteit zugegeben, daß Heinrich, wenn er sich demüthigt, bedingungsweise wieder in die Regierung eingesetzt werde, aber viel nachdrücklicher werden die Bedenken zurückgewiesen, welche gegen seine Absetzung und gegen die Wahl eines neuen Königs erhoben werden könnten. Gregor hütet sich, gewiß auch mit Rücksicht auf Agnes und die Markgräfin Mathilde, das letzte Wort zu sprechen, auch erklärt er sich für keinen der Thronbewerber: seinem Zwecke genügt es auf jeden Fall die Ansprüche des päpstlichen Stuhles zu sichern: aber es lag sürwahr nicht an ihm, wenn Heinrich damals nicht von den Fürsten abgesetzt wurde. In gleichem Sinne schreibt er am 31. October, ehe er von dem Ausgange der Verhandlungen zu Tribur Kunde hatte, an seine Getreuen in Mailand über den Gang des Streites in Deutschland (Reg. IV. 7. S. 214. Manisesta apostoli): "Die der römischen Kirche Getreuen sind zu solcher Zahl angewachsen, daß sie ossen erklären, wenn der

König sich nicht zur Buße herbeiläßt, einen andern König erwählen zu wollen, und wir haben ihnen unsere Gunst unter Wahrung des Rechtes zugesagt (quidus nos favore servata iustitia promisimus).

In den Verhandlungen zu Tribur, welche den 16. October begannen, wurde nun die Vorfrage ganz im Sinne des papstlichen
Schreibens entschieden: die Versammelten erkannten an, daß der vom
Papste über Heinrich verhängte Bann rechtskräftig sei. Dennoch zogen
sich die weiteren Verhandlungen sieben oder gar zehn Tage hin, ohne
daß man zum Schlusse kam. Wie hoch man dabei auch die zu Gunsten
Heinrichs eingelegten Verwendungen anschlagen mag, ich zweisle nicht,
daß, wenn die Fürsten so einig über die neue Wahl, wie in ihrem
Hasse gegen Heinrich gewesen wären, sie die Erwählung eines Gegenkönigs zu Stande gebracht hätten. Das wesentlichste Hinderniß, daß
der erklärte Zweck der Versammlung nicht erreicht wurde, erblicke ich
in der Uneinigkeit der Fürsten selbst.

Zwar scheint auch nach Giesebrechts Darstellung (S. 374 f.) die Sintracht nichts zu wünschen übrig gelassen zu haben. "Alle waren wirklich einmal völlig einig. Wenig über ein Jahr war verfloffen, feit die Schwerter der Oberdeutschen sich mit fächsischem Blut gefärbt hatten, und man befürchtete, bei ber Begegnung möchten die Schwerter leicht wieder aus der Scheide fahren: aber die Baiern und die Schmaben zogen ben Sachsen entgegen und begrüßten fie als Freunde und Brüder. Wie Bieles trennte Otto von Rordheim von dem undantbaren und treulosen Welf, der ihm die Tochter beschimpft, ihn um Baiern gebracht hatte! Jest reichte der Sachse feinem bosen Schwiegerfohn die Sand und bot ihm die Lippen jum Rug; fie murden eins, daß der kunftige Ronig ihren Streit über Baiern schlichten und jeder von ihnen die Entscheidung desselben unweigerlich anerkennen folle. Go verföhnten fich auch die anderen Fürsten Sachsens und gleich ihnen ihre Bafallen und Aftervafallen mit ihren alten Feinden; Alles, was fie gegen einander auf dem Herzen hatten, vergaben fie fich unter vielen Thränen. Dann schlugen die Sachsen ihre Zelte den Oberdeutschen fo nahe auf, daß die Worte vernehmlich herübertonten: dennoch hörte man von keinem Streite, keinem Zwifte. Als man von ber Bahl bes neuen Ronigs zu sprechen anfing, wollten bie Sachsen mur einen Oberbeutschen, diese nur einen Sachsen wählen."

Ich fürchte, dieses Bild ist mit falschen Farben gemalt. Es ist nämlich vollständig von Bruno entlehnt, bessen Schrift früher Stenzel, neuerdings Nanke in der schönen Abhandlung zur Kritik fräntischentscher Reichsannalisten (Abh. d. Berliner Akademie a. d. J. 1854 S. 436 ff.) und Wattenbach (Deutschlands Geschichtsquellen S. 257 f.) als das enthüllt haben, was sie ist, nämlich als eine Parteischrift voll absichtlicher Lügen, und bennoch hat Giesebrecht, so vorsichtig er sonst verfährt, meines Erachtens öster als billig sich von ihr leiten lassen. An dieser Stelle glaube ich nur folgende Züge als historisch überliesert ansehen zu dürsen: daß Otto von vorn herein Bedingungen stellte über seine Wiedereinsehung in das Herzogthum Baiern; daß die Sachsen abgesondert von den Oberbeutschen lagerten; daß über die Wahl des Gegenkönigs umsonst hin und her verhandelt wurde.

Begenüber ber rufrenden Schilberung, weldje Brimo und bietet, wird es zwedmäßig fein une die thatfachliche Lage zu vergegenwärtigen. 3m Jahre 1073 waren die Gachfen von ben oberbeutschen Fürften in ihrer Emporung beftarft worden. Bei ben Unterhandlungen gu Gerftungen (ben 20. October) hatten die von Beinrich abgefandten Burften, unter ihnen Siegfried von Maing, Rudolf von Schwaben und Berthold von Rarnthen mit ben Cachfen insgeheim Abrede genommen Beinrich abzufeten und einen anderen Ronig zu erwählen, darüber aber mit ben anderen Gurften fich zu vereinigen. 3a fie würden auf der Stelle Rudolf jum Konige erwählt haben, wenn biefer nicht erffart hatte, nur bann, wenn er auf einem allgemeinen Gurftentage erwählt werbe, die Krone anzunehmen. Um biefe Berichwörung gu verbergen ward jum Scheine eine von Seiten ber Sachfen bem Ronige Beinrich zu leiftenbe Genugthnung verabrebet (Lambert S. 203). Co wurde der junge Ronig auf bas ichnodefte hintergangen und von den Ranten Rudolfe und Bertholde mehr und mehr umgarnt. Ingwischen brangen die Sachjen in die rheinischen Fürften, geiftliche wie weltliche, die verabredete Ronigsmahl zu veranftalten oder felbft, der Buftimmung ber Sachsen gewiß, zur Wahl ju fchreiten. In Folge beffen lud Erzbifchof Siegfried die Fürsten nach Maing, ut communi consilio Ruodolfum regem constitueret (Lamb. S. 204). Der Wahltag wurde vereitelt burch Beinriche Anmarich von Baiern ber, bann burch feine fchwere Erfranfung, endlich burch bie Erhebung ber Difterifde Beitfdrift, VIII. Bb. 10

Bürgerschaft von Worms für den König, deren Beispiel weithin durch das Reich wirkte. Noch einmal gingen die Erzbischöfe von Mainz und Söln mit Aufträgen Heinrichs an die Sachsen, aber diese, aufgebracht durch die Winkelzüge der anderen Großen des Reichs, beraumten nun auf ihre eigene Hand auf die Woche nach Reinigung Mariä (2—9. Febr. 1074) einen Wahltag zu Frislar an, um über Heinrich Gericht zu halten und einen König nach dem Herzen Aller zu wählen (Lamb. S. 206). Wes Sinnes sie waren, hat Giesebrecht (S. 284) treffend erkannt: "Schwerlich dachten sie noch an die Erzbebung des Schwabenherzogs, sondern der Sachse Otto von Nordheim war wohl der König, den sie "nach dem Herzen Aller" wähnten."

Diesem Wahltage kam Heinrich durch die Heersahrt zuwor, welche er noch im Januar antrat, und indem er die zwischen den Sachsen und Oberdeutschen eingetretene Spannung klug benutzte, schloß er am 2. Februar zu Gerstungen mit den Sachsen eine vorläusige Uebereinkunft, welche auf dem Reichstage zu Goslar im März zum gültigen Abschlusse gebracht wurde. Das geschah ohne Mitwirdung der oberdeutschen Fürsten; von ihnen hatte keiner weder zur Heersahrt noch zum Reichstage sich eingefunden. Hinterdrein suchte Rudolf bei Heinrich Bergebung nach; er glaubte sich von den Sachsen betrogen und brannte vor Begierde sich an ihnen zu rächen (Lamb. S. 206 f. 210. Bernold S. 430. Bruno C. 31. 35 S. 340 f.).

Unter den Forderungen der Sachsen war eine der hauptsächlichsen Otto's Wiedereinsetzung in das Herzogthum Baiern, und Heinrich gestand zu Goslar wenigstens so viel zu, seine Sache binnen Jahres, frist einem neuen Fürstengericht anheimstellen und demgemäß ihm gerecht werden zu wollen (Lamb. S. 208, 23. 210, 39; vgl. Bruno C. 30 S. 339, 36). Daß Otto von Nordheim, die Seele und der Führer des ganzen Aufstandes — denn der Herzog Magnus war gänzlich unbedeutend — die Forderung erhob, kann nicht befremden; aber ich din überzeugt, er machte sie nicht erst Heinrich gegenüber geltend, sondern schon bei den früheren Berhandlungen mit den oberzbeutschen Fürsten. Denn die Entsetzung von seinem Perzogthume war eine Ehrenkränkung, welche er nie verwinden konnte, am wenigsten war er gesonnen Welf als rechtmäßigen Besitzer desselben anzuerkenzuen; er vergaß es nie, daß Welf ihm, während er Herzog war,

eifrig biente und um feine Tochter freite, fo wie er aber in Ungnabe fiel, die Gattin verftieg und fein Mittel verschmahte, bis er bas feinem Schwiegervater abgesprochene Bergogthum vom Ronige empfing. Bleich damale griff Otto ju ben Baffen, jenes ungefühnte Unrecht ift ihm ein Sauptbeweggrund die Gachfen wiederum gu bem allgemeinen Aufftande aufgurufen (Bruno C. 26. S. 338, 2), immer von neuem tommt er bei ben Berhandlungen auf biefen Buntt gurud. Aber Bergog Rudolf mar gebunden; durch feine Bermittelung mar es geschehen, daß Welf an Otto's Stelle Herzog wurde: per interventum Ruodolfi ducis Suevorum Welf-ducatum Baioariae accepit (Yamb. G. 179, 32). Der von eitelem Chrgeig erfüllte Rudolf wußte, was für einen Belfer er an Welf gewann, und ber britte im Bunde war ber Bergog von Rarnthen Berthold der Bahringer. Jene brei Schwaben bilbeten gleich , nachbem Welf Bergog geworben war, ein Triumvirat ber Opposition gegen ben König; fobald die Gelegenheit fich bot, arbeiteten fie bei der romifden Eurie nicht minder als in Deutschland an Beinrichs Sturge um Rubolf auf ben Thron gu erheben. Zwar wird Welf nicht genannt bei ben Berhandlungen, welche Rudolf und Berthold mit den Sachfen führten; er hatte alle Urfache an fich zu halten - und erichien erft im Gelbe, ale es nach bem Bruche bes Friedens von Goslar wiederum galt bie Cachfen gu befampfen; wie Rudolf ftritt er in ber Schlacht bei Sobenburg (ben 8. Juni 1075). Rach bem Giege über die Gachfen manbten fich Rudolf, Belf und Berthold wieder von dem Könige ab; fie entzogen fich ber abermaligen Beerfahrt im October (Lamb. G. 234, 4) und traten von neuem in Opposition gegen Beinrich. 218 eine Folge bavon durfen wir die vollständige Ansfohnung Otto's mit dem Ronige, welche um Weihnachten ju Goslar erfolgte, und feine offentundige Beglinftigung betrachten (Lamb. S. 241, 23. Bruno C. 57. S. 349, 35). Dies Ginverständniß zwifden Otto und Beinrich war freilich nicht von Dauer. 218 ber Bruch mit bem Bapfte Die Zwietracht im beutfchen Reiche neu entflammte und die Gachfen wiederum gu den Baffen griffen, fchlug fich Otto nach anfänglicher Buruchaltung fchlieglich auf die Geite feiner Bandsteute (Bamb. G. 245 f. 249 f.). Dunmehr beriethen die Gachfen gunachft unter fich über eine Ronigsmahl; alebann auf die Botichaft, daß die Schwaben bedauerten gegen fie geSec. 1676.

Mampft ju haben, traten fie mit biefen in Berhandlung und fanben fich, wie wir saben, auf dem Tage zu Tribur ein um einen neuen Rönig zu wählen... Hier min foll nach Brimo's Erzählung Otto mit Welf übereingekommen fein die Entscheidung über Baiern einfach bis nach der Königswahl zu vertagen, und die Sachsen, b. h. vor allen Otto, follen ertlärt haben, fie wollten einen Schwaben, b. h. Rudolf, bie: Schwaben fie wollten einen Sachfen, b. h. Otto, zum Könige Dag bem nicht fo fei, ergibt fich meiner Meinung nach aus ber Stellung ber Parteien an und für fich und aus ber Refultatlofigkeit der gangen Berhandlung; jeder Zweifel aber muß schwinden, wenn wir die im Mitt 1077 ju Forchheim gepflogene Bahlverhandlung wergleichen .: Damals ftand die Angelegenheit für die Fürften weit bedenklicher; Heinrich war des Bannes erledigt, und man hatte feine Rucklehr aus Italien zu fürchten, Grund genug jede Gifersucht niederzuschlagen um mit vereinten Kräften ihm die Spite zu bieten. Betrachten wir nun auch hier Bruno's Bericht (C. 91. S. 365). Wieberum weten die Sachfen und Schwaben zusammen; worüber fie fich pereinigen, damit erklaren die Uebrigen sich im voraus einverstanden. Biele famen als ber Krone würdig in Borfchlag, endlich ermählte die Mehrheit der Sachsen und Schwaben Rudolf zum Könige. Aber bei ber Einzelabftimmung murden Bedingungen gestellt, nur mit dem Berbehalt ihn ju mablen, daß er zuvor jedem Ginzelnen Genugthuung für die früher erlittene Unbill verspreche; dem Berzog Otto wollte ihn mir bann fich gum Rönige einseten, wenn er gelobe bas ihm ungerechter Magen genommene Bergogthum gurudjugeben (Otto namque dux non prius volebat eum sibi regem constituere, nisi premitteret honorem sibi iniuste ablatum restituere), und nur auf den entschiedenen Brotest der papftlichen Legaten, welche eine Bahl unter speciellen Bedingungen für Regerei und Simonie erklarten, tam es dahin, daß man fich mit Rudolfs Gelöbniß begnügte einem jeden gerecht werben zu wollen (ut universis iustum se promitteret).

Diese Borgänge zwingen uns zu der Annahme, daß schon zu Eribur Otto mit: den Sachsen zur Wahl Rudolfs von Schwaben nicht anders seine Zustimmung geben wollte, als wenn dieser ihm zwor Baiern zusicherte, eine Bedingung, welche Rudolf und seine Gewossen zwiickwiesen. Daher berieth man vergeblich einen Tag nach

bem andern, bis endlich Schwaben und Sachsen fich babin vereinigten für die nächsten Monate mit König Beinrich die Oppenheimer Uebereintunft zu treffen und Gregor VII. einzuladen jur Schlichtung ber deutschen Wirren (sedandis per Gallias tantis bellorum civilium tempestatibus Lamb. S. 254, 49) auf ben 2. Februar 1077 nach Augsburg zu tommen; ein Ausweg, der zu teiner Lösung des Zwiespalts, sondern nur zu argerer Zerrüttung bed Reiches und ber Dation führen tonnte. Das nachfte war Ronig Beinrichs Buffahrt nach Canoffa. Bas übrigens Otto von Nordheim anlangt, fo erinnere ich jum Schluffe noch baran, bag er zwar femeil Wiberfpruch gegen Rudolfs Thronerhebung aufgab, aber nach deffen Tode dem von Berzog Welf mit der papftlichen Partei erhobenen neuen Gegenkönige hermaim von Salm die Anerkennung verweigerte. Damals trat er wiederum mit Beinrichs Anhangern in Berbindung. Erft als feine leibliche und geistige Rraft gebrochen war, bereute er die nach biefer Seite bin gethanen Schritte und fügte fich bem Willen der Dehrheit feiner Landsleute. Go wenigftens verfichert Bruno am Schluffe feiner Schrift. 50 Sec. 250 0 0 11

The state of the s

### VIII.

## Uebersicht ber historischen Literatur bes Jahres 1861.

(Fortsetzung.)

- 6. Beutsche Provinzialgeschichte. (Schluß.)
- 10. Die öfterreichischen Stammlanbe.

Archiv für Runde öfterreichischer Geschichte Quellen. Hreg. v. ber zur Pflege vaterläub. Geschichte aufgestellten Commission ber kaiserl. Alabemie ber Biffenschaften. Bb. XXVI und XXVII. 8. Wien 1861, Gerold's Sohn in Comm.

Der 26. Band enthält: 1) Der Hofstaat König Ferdinand's I. im I. 1554. Mitgetheilt von Friedrich Firnhader. 2) Der Patronatsstreit zwischen den Bischöfen v. Freising u. Lavant um die Pfarre St. Beter am Kammersberge in Obersteier. Bon Jos. Zahn. 3) Der wahre Zug der römischen Militärstraße von Tilli nach Bettau. Untersucht v. Richard Knadl. 4) Die ältesten Statuten der Stadt u. des Bisthums Trient in deutscher Sprache. Bon Dr. J. A. Tomaschet. 5) Documenta historiae forojuliensis saeculi XIII. Ab anno 1200 ad 1299. Summatim regesta a P. Iosepho Bianchi Utinensi (Fortsehung). 6) Tökölyiana. Mitgetheilt von Gotts. Biermann. 7) Nekrologium des ehemasigen Kloster Oberasteich in Riederbaiern. Mitgetheilt von Dr. Theodor Biedemann. 8) Francisci Novelli de Carraria, Patavii ducis, epistolae Austriae principidus et episcopo Tridentino datae. Edidit Iosephus Valentinelli.

Der 27. Bb.: 1) Die Stadt Enns im Mittelalter. Bom Jahre 900 bis 1493, Ein Beitrag jur Geschichte ber beutschen Städte. Bon Karl Oberleitner. 2) Urfunden-Regesten jur Geschichte Karntens. Bon Gottl. Freih. v. Antershofen.

Aftenstüde aus den J. 1226—30; das letzte vielleicht aus dem Ansang 1231.

3) Die Freifingischen Sal-, Copial und Urbarbucher in ihren Beziehungen zu Desterreich. Mit zwei Facsimilen, Urfunden-Beilagen u. Berzeichnissen. Dargestellt v. Jos. Zahn. 4) Actenstude zur inneren Geschichte Mailands unter französischer herrschaft und unter den letzten Sforza's. Aus dem Archive v. S. Febele in Mailand. Mitgetheilt v. Jos. Maller. Situngsberichte der taiferl. Atademie der Biffenschaften. Philosophisch-historische Classe. Bb. XXXVI—XXXVIII. heft 3. Wien 1861, Gerold's Sohn in Comm.

Bb. 36 enthält: Reben einer sprachwissenschaftlichen und zwei Abhandlungen zur Geschichte China's und Aegypten's v. Pfizmaier und Reinisch S.

1—85 Franz Start, das Wiener Weichbildrecht. Nach einer Handsursst der Grazer f. f. Universitäts-Bibliothel verglichen mit dem Terte bei Rauch u. mit dem sogenannten Schwabenspieges. S. 86—111; Feisalit, Studien zur Gesch. der altböhmischen Literatur V (f. u. Böhmen.). S. 119—191; Jäger, Borlage des zur Herausgabe vordereiteten Codex Strahoviensis. S. 192—194; Kanit, die röm. Kunde in Serbien. S. 195—203; Feisalit, Studien zur Gesch. der altböhm. Literatur VI (s. u. Böhmen). S. 211—246; J. Aschbach, die Consulate der röm. Kaiser von Caligula dis Hadrian. S. 247—326; F. Wolf, Le Roman de Renart le Contre-sait. S. 327—328; Th. Sidel, Beiträge zur Diplomatik 1. Die Urfunden Ludwig's des Deutschen dis zum Jahre 859. S. 329—402.

Bb. 37: Alois Müller, Aftarte, ein Beitrag zur Mythologie des orientalischen Alterthums. S. 3—44. Pfizmaier, Bericht über einige von Herrn Dr. Karl Ritter v. Scherzer eingesandte chines. u. japanische Münzen. S. 45—55.

3. Feisalit, Studien zur Geschichte der altböhm. Literatur VII (s. unter Böhmen). S. 56—89. v. Karajan, Bericht über die Thätigkeit der histor. Commission 2c. 1859—60. S. 93—99. F. Wolf, Ueber Oristódal de Castillejo's Todesjahr. S. 100—102. Pfizmaier, Die Menschenabtheilung der wandernden Schirmgewaltigen. S. 103—151. F. Kenner, Ueber einen semmicialen Onabrans von Larinum. S. 161—173. K. Hösler, Carmen historicum ooculti autoris saec. XIII. Mit einem index personarum et rerum. S. 183—262. F. Pfeisser, Ueber Wesen und Bildung der hösischen Sprache in mittelhochdeutscher Zeit. S. 263—282. R. Hösser, historische Untersuchungen. S. 289—303.

In Ro. 1 spricht Herr Hösser von einigen verlorenen Handschriften, namentlich einer, welche nebst begleitendem Texte Abbildungen der Bermählungsseier Ottos II. mit Theophano enthielt. Dann weist er unter Ro. 2 auf einen sehr interessanten Prager Coder hin, disher bekannt als sermones cuiusdam Episcopi Pragensis, welcher in der Uebergangszeit Böhmens vom Heidenthume zum Christenthume wohl zwischen 1068—86 entstanden und insosern besonders bedeutsam ist, als er das noch immer im Boltsbewußtsein lebendige Heidenthum zur Anschauung bringt und des Cyrill und Methodius nicht erwähnt, während der heil. Emmeran hoch darin erhoben wird. Die genaue chronol. Bestimmung hängt mit H. Schrischung über den Bersasser zusammen, in welchem er den Prager Bischof Gebhard (Jaromir) erkennt, welcher 1068 v. Heinrich IV. das Bisthum er-

bielt, ber Bruber bes Ronigs Wratislav I., gekrönt 1086. No. 3 giebt eine turze Radricht von einem Bilde Innocenz III. und beffen Umschrift nach ber aurea gemma Wilhelmi in ber fürftl. Lobtowit'schen Bibliothet und No. 4 von geschichtlich intereffanten gemalten Genftern ber Pfarrtirche ju Bochlarn. Ro. 5 enthalt einen bisber ungebrudten Brief bes Burggrafen Friedrich von Nurnberg nach einem Formelbuche, welches vorzugsweise Briefe Friedrichs II. und Wilhelms von Holland sowie von beren thuringischen Beitgenoffen enthält; die Beit beffelben ift vorläufig nicht genau zu beftim-Ferner theilt Sofler ein Schreiben bes Pfalzgrafen Lubwig an Dttolar von Bobmen vom 3. 1274 mit, worin biefer ben Ronig jur Berant: wortung auffordeft wegen feines Berhaltens gegen Rudolph und tommt unter Ro. 6 auf seine bekannten (man vgl. biese Zeitschr. Bb. 6 S. 13 ff.) buffitischen Studien jurud; namentlich foll Sigismund in seiner Bortbruchigleit damit gerechtfertigt werden, daß er durch seine Erklarung vom 8. April 1415, welche besagte, es habe sich ber Kaiser "ex certis indiciis non referendis" und aus geheimen Erwägungen zur Zurüdnahme aller für Conftang gegebenen Geleitsbriefe veranlaßt gefeben, nur bie betroffen, "welche von der Rechtswohlthat bes Geleitsbriefes felbst bis bahin keinen Gebrauch hatten machen wollen." Th. B.

Pfizmaier, Zwei Statthalter ber Landschaft Kusi-ki. S. 804—830. Bitigerle, Bericht über die Wiltener Meisterfängerhandschrift. S. 381—407. Pfizmaier, 8se-ma-ki-tschu, ber Wahrsager von Tschang.ngan. S. 408—419. J. Feisalt, Studien zur Gesch. der altböhm. Literatur VII. Anhang. S. 420—424. (s. u. Böhmen.)

Bb. 38: Sidel, Das Lexicon Tironianum ber Göttweiger Stiftsbibliothel. S. 3-30. Tanschinsti, Faviana u. Wien. S. 31-46.

Bertheibigung der früher allgemein herrschenden Meinung von der Identität Wiens mit dem alten Faviana gegen die Ansicht Reuerer namentlich die von Blumberger, vgl. Archiv für K. ö. Geschichtsquellen. II, 355.

Bergmann, Der Genealog P. Gabriel Bucelin. S. 47—58. Höffer, Roch einmal das carmen occulti autoris. S. 149—152. Sidel, Die Lunarduchstaben in den Kalendarien des Mittelalters. S. 153—201. Pfizmaier, Die Beworzugten des Alhalters Hiso-wu. S. 213—250. Gindely, Zur Gesch. der Einwirkung Spaniens auf die Papstwahlen, namentlich dei Gelegenheit der Wahl Leo's XI. im 3. 1605. S. 251—283. Fiedler, Die Union der in Ungarn zwischen der Donau und Drau wohnenden Bekenner des griechtsch. orientalischen Glaudens. S. 284—298.

MImanad ber taifert. Atabemie ber Biffenichaften 11. 3ahrg. 1861. gr. 8. (230 G.) Bien, Gerold's Sohn in Comm.

Die Kronlanber ber öfterreichifden Monarchie in ihren geographischen Berhaltniffen, bargefiellt von einem Bereine vaterlandischer Raturforscher und Geographen. L. Band. 3. Lief. Die Martgraffchaft Mahren und bas herzogthum Schlesien. Olmut, 1861, holgel.

Die bistorischen Hebersichten find vom Professor Lepar.

Rarl, Frg., Defterreich u. feine Geschide. Gin Lesebuch f. Die reifere Jugend u. e. Leitfaden jum Unterrichte in der vaterland. Geschichte an Unterreal. u. Tochterschulen, gr. 8. (VIII n. 175 G.) Bien, Dirnbod.

Wenzig, Schulrath 30f., illu firirtes vaterländisches Geichtchtebuch. Bilber aus ber Staaten., Bolfer. n. Kulturgeschichte Defterreiche. Für Freunde vaterländ. Geschichte, insbesondere f. die Jugend bearb.
2 Bde. Mit 160 in den Text gebr. Illustr., 5 Tonbilbern nebst Frontipice (in Solzschn.) br. 8. (XVI n. 434 S.) Leipzig, Spamer.

Burgbach b. Tannenberg, Dr. Conftant., Dabeburg u. Sabeb burg. Lothringen. Gine biblio-biographifch-genealog. Studie. Mit BBappentaf. (wovon 2 in Golffchn.), 14 genealog. u. andern Taf. (in gr. 8., qu. gr. 4. n. qu. Fol.) gr. 8. (VIII n. 505 S.) Bien, Lechner.

Ballnöfer, B., der Antheil des Babenberg ers Leopold V. an dem fogenannten dritten Kreuzzuge mit besonderer Berückschigung des Berhältniffes, in dem Leopold zu dem englischen König Richard fiand, dann ein Excurs über Ansberts Bericht vom Kreuzzug K. Friedrichs I. (Programm des I. I. Leschner Gumnasiums für das Schuljahr 1861.)

Diese beiben Abhandlungen enthalten die Rritit der betreffenden Quellen. Gine recht fleißige Arbeit.

Sacher - Mojoch, Dr. Leop. Ritter v., Ungarns Untergang n. Maria v. Desterreich. Zum Theil nach Urtunden b. t. t. Staatsarchivs zu Wien. gr. 8. (166 S.) Leipzig 1862, T. D. Beigel.

Michiels, Alfred, histoire de la politique autrichienne depnis Marie-Thérèse. (XV n. 529 ☉.) 8. Paris, 1861, Dentu.

Michiels , Alfred , histoire secrète du gouvernement autrichien. 3me édition augmentée de plusieurs chapitres. (VII u. 454 ⊗.) 8. Paris, 1861, Dentu.

Ernlantenlieder, öfterreichisch e, evangelischer Chriften aus ber Beit bes breifigjahrigen Krieges. Mit geschichtt. Borwort u. e. Anh. ahnt. Lieber frege v. Stadtpfr. Alb. Knapp. 16. (76 S.) Stuttgart, 3. f. Steintopf.

Danm, Archibiac. herm., Rampfe u. Leiben ber Evangelischen in Desterreich, Steiermart, Rarnthen u. Kraiu. Gine erufte Barnung für alle Evangelischen. gr. 8. (XI u. 175 S.) Darmftabt, Bernin.

Salon.Bibliothef f. Gefchichte u. Belletriftit. hreg. v. 3. 2. 20. ber. 1. 2fg. 8. Prag, Rober.

Inhalt: Fürft Metternich. Geschichte seines Lebens u. seiner Zeit v. Schmidt-Beigenfels. Reue Ausg. m. 1 Stahlst. (1. Bb. VIII u. S. 1—80.)

"Bellmuth, Ernft, Defterreiche Lehrjahre. 1848—1860. (3n 9 2fgn.) 1. 2fg. 8. (80 S.) Prag, Rober.

Darftellung ber Ereigniffe n. b. Berfahrens, woburch ber R. R. Feldmarschall. Lieut. v. Mert, vorhin Commandant der Festung Comorn in Ungarn, zu Wien kaffert worden ist. Aus bessen nachgelaffenen Papieren zusammengestellt. gr. 8. (72 S.) Frankfurt a. M. 1860. (Bien, Manz & Comp.)

Biegler, Sauptm. Anbr., bas f. f. 56. Linien - Infanterie-Regiment. Bon seiner Errichtung bis jur Gegenwart. 3m Auftrage bes Regiments n. b. Quellen bes f. f. Rriegs-Archives. (IV u. 318 C.) 8. Bien 1861, Braumüller.

Umlauff v. Frantwell, Bict. Ritter, Leben u. Birten eines bfterreichifchen Juftigmannes. Ein biograph. Dentmal zur Erinnerung an ben t. t. Oberlanbesgerichts. Prafibenten Johann Rarl Ritter Umlauff von Frantwell. gr. 8. (VII u. 152 S.) Bien, Mang & Co.

Beitrage jur Geschichte b. Unterrichtsmefens in Defterreich. 8. (24 S.) Bien, Braumullers Sort.

Selfert, Jos. Alex. Frhr. v., Die difterreichische Bollsichule. Geschichte, Syftem, Statiftit. 3. Bb. A. u. d. E.: Syftem ber öfterreichischen Bollsichule. Bollsichule Sammlung u. geordnete Zusammenstellung aller über bas österreich. Bollsichulwesen in Rraft bestehenden Gesetze und Berordnungen. Lex. 8. (XX u. 652 S.) Prag, Tempsty.

Birten, bas, ber Gefellichaft Jesu in ber öfterreichischen Or. beneproving seit ben letten Dezennien. (Bon Geo. Batif.) gr. 8. (35 S.) Regensburg, Mang.

Lewis, Dr. L., Geschichte ber Freimaurerei in Desterreich im Allgemeinen u. ber Wiener Loge zu St. Joseph insbesondere. gr. 8. (IV u. 164 S. m. eingebr. Holzschn.) Wien, typogr.-literar.-artist. Anstalt.

Start, Dr. Frz., bas Biener Beich bilbrecht. Rach e. hanbfchrift ber Grazer t. f. Universitäts - Bibliothet verglichen m. bem Texte bei Rand u. m. bem sogenannten Schwabenspiegel. (Ans den Sitzungsber. 1861 b. t. Aleb. d. Biff.) Lex.-8. (28 S.) Wien, Gerold's Gohn in Comm.

Rubne, F. Guft., Bien in alter u. neuer Zeit. 2. Auft. 8. (III u. 94 G.) Leipzig, Brodhaus.

Sallmager, herm., Schutt u. Kitt aus ben Mauern von Wien. Bilber aus ber Geschichte Biens. (108 S.) 16. Wien 1861, Picheler's Wwe. & Sohn.

Sofbauer, Carl, die Alfervorftabt mit ben ursprünglichen Befitzungen der Benedittinerabtei Michelbeuern am Wildbache Als. Siftorischtopograph. Stigge zur Schilderung der alten Borftädte Wiens. gr. 8. (III u.
176 G.) Wien, Sommer. Wien, F. Remm.

hofbaner, Carl, bie Roffan und das Fifcherborfchen am oberen Berd. Diftorifch-topograph. Stiggen zur Schilderung ber alten Borftabte Biens. gr. 8. (III n. 174 S. m. 2 Steintaf.) Bien 1859, Dirnbod.

Egner, Wilh. Frz., das f. f. polytechnische Inftitut in Bien, feine Gründung, feine Entwidelung und fein jehiger Zuftand. gr. 8. (90 G.) Wien, Förfiers artift. Anftalt.

Statiftit ber Stabt Bien. Greg. v. bem Prafibium b. Gemeinderathes u. Magistrate ber t. t. Reichshaupts u. Refidengfiabt. 2. Seft. Mit 2 Ueberfichtstarten. 3mp. -4. (V u 210 S.) Wien, Brandel & Meyer.

Wolf, G., Bom erften bis jum zweiten Tempel. Geschichte ber ifrael. Enttusgemeinde in Wien (1820-1860). 8. (VIII u. 208 S.) Wien, Braumfiller.

Fuchs, Gregor, Aurzgefaßte Geschichte bes Benedictiner. Stiftes Abmont. 2. verb. u. m. e. Topogr. des Admontthales verm. Aufl. 8. (258 S.) Grag 1859, Wiegner.

Stampfer, P. Coleft., Gefchichte Binftgans mahrend ber Rriegsjahre 1796-1801. Mit besond. Beziehung auf das Gericht Gluins. Mit 1 lith. Rarte b. Kriegsschauplages u. 1 lith. u. color. Plane b. Gefechts bei Taufers (in qu. gr. 4.) Leg.-8. (VIII u. 165 S.) Bozen. (Innsbirnd, Pfaundler.)

Sillem, Schuldir. Dr. S. C. Bilft., Brimus Eruber, ber Reformator Rrains, ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Defterreichs. gr. 8. (XII u. 98 C.) Erlangen, Blafing.

Kolatichet, Dr. Jul. Alb., Geschichte ber evangelischen Gemeinde zu Biala in Galigien. Ale Beitrag zur Geschichte b. öfterreich. Protestantismus überhaupt nach ben Quellen m. hinzusügung ber wichtigfien Urfunden bargestellt. gr. 8 (XIX u. 250 G.) Teichen 1860. (Bielit, Zamarefi).

Chodzko, Léonard. Les Massacres de Gallicie et

Krakovie confisquée par l'Autriche 1846. Documents et commentaires. (324 ©.) Paris 1861, Dentu.

Utiefen ovie, Og. D., die Rislitärgranze u. Die Berfasfung. Eine Studie ub. ben Ursprung n. bas Wefen der Misitärgranzinstitation u. die Stellg. derseiben zur Landesverfassung. gr. 8. (III u. 172 S.) Bien, Manz & Comp.

Boy, F., Österrikiska Militär-Gränsens Organisation. Underdanig Rapport. 8. (108 S. mit 4 Zaf.) Stockholm, 1861.

Bohm, Leonh., Gefchichte bes Temefer Banats. 2 Thie. Dit 1. Karte bes Banats u. 18 lith. Taf. 8. (XX n. 739 S.) Leipzig 1861, Biegand.

Mittheilungen b. hiftorischen Bereins für Steiermart. Hreg. v. bessen Ausschusse. 10. heft. gr. 8. (IV u. 386 S. m. 3 Steintaf. in qu. Fol.) Grab 1861, hesse in Comm.

Inhalt: Bereins-Angelegenheiten. — Die Freien von Suned, Ahnen ber Grafen von Cilli. Bon Dr. Carlmann Tangl, f. f. Professor ze. — Ueber Stagesgraber in ber Umgegenb von Mured. Bon Dr. Johann Rrautgaffer. — Abt Brimbert von Abmont, ein Beitrag zur vaterländischen Enturgeschichte bes Mittelalters. Bon Brof. Greg. Fuchs. — Grabalterthamer aus Alein-Glein in Untersteiermart. Bon Dr. R. Beinhold. — Bericht des Lanbesarchäologen herrn Carl haas. — Urfundenregesten für die Geschichte von Steiermart. Mitgetheilt von Dr. Georg Goth.

Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. Serausgeg, von dem Geschichtsverein für Rärnten. Unter ber verantwortlichen Redaction des Bereins-Ausschuffes. 6. Jahrg. 8. (180 G.) Rlagenfurt 1861.

Rachruf an Gottlieb Freiherrn von Antershofen, Geschichtsvereins-Directer und Conservator für Karnten. Bon Dr. Karsmann Flor. — Neber bie Aufgabe bes Geschichtsvereins mit Rudficht auf ben gegemwärtigen Stand ber Geschichtsforschung und die Bebeutung ber Baudenkmase als Geschichtsquellen. Bon Gottlieb Freiherrn von Antershofen. — Beiträge zur Geschichte bes ehemaligen Weinbaues bei Wolfsberg im Lavantthale. Bon Dr. Karlmann Tangl. — Antiquarische Mittheilungen über Teurnia. Bon M. F. v. Jabornegg-Altenfels. — Regesten zur Geschichte Kärntens. Mitgeth. von bem I. I. Bibliothelar Dr. Ignaz Tomaschel. — Bereinsangelegenheiten.

Mittheilungen, geschichtliche u. örtliche, Ab. bas Land u. b.ie hauptftabt Salzburg, ihre Mertwürdigkeiten n. Umgebungen, bann Ab. bas berfihmte Kraftbab Gastein, v. J. G. Mit 2 (lith.) Karten (in 4. u. qu. 4.) u. (2) Ansichten (in Stahlst.) gr. 8. (XII u. 95 S.) Wien, Gerotbs Sohn in Comm.

3. Bergmann, die Reichsgrafen von und zu hohenembs in Borarlberg. Dargestellt und belenchtet in den Ereigniffen ihrer Zeit vom Jahre 1560 bis zu ihrem Erföschen 1759. Mit Auchsicht auf die weiblichen Rachtommen beider Linien von 1759—1860. (Aus dem XI. Bde. der Dentschriften der philosophisch-historischen Classe der Lais. Atad. der Wissensch, des sonders abgedruck.) 4. (123 S.) Wien 1861.

Diese Schrift bildet die zweite Abtheilung zu der ein Jahr früher (im X. Bde. der Denkschr. d. Alad.) erschienenen Monographie desselben Bersassers über "die Edlen von Embs zur Hohenembs." — Der Glanz des Hauses hauses mehrt sich in den ersten Zeiten nach der Erhebung in den Reichsgrasenstand, wo Graf Jakob Hannibal († 1587) in spanischen, österreichischen und papstlichen Diensten thätig erscheint, sein Bruder und einer seiner Söhne als Kirchenfürsten zu Macht und Einsluß gelangen. Im 17. Jahrh. gewährt die Geschichte des rasch sinkenden Geschlechtes traurige Beispiele von Mißregierung und schlechter Finanzwirthschaft. — Die Darsstellung ist, wo sie auf selbstständiger Forschung beruht, außer auf Urtunden vorzüglich auch auf Denkmale gestützt. Th. K.

Beibinger, Carl, Anbreas hofer u. feine Rampfgenoffen ob. die Geschichte Tirols im 3. 1809. Riebst e. Rudblid auf die altere Geschichte u. e. gedrängten Schilberung v. Land u. Bolf. Nach alteren u. neueren Quellen f. die reifere Jugend. bearb. 3. durchgeseh, u. vervollständigte Aufl. Mit Pofer's Portrait (in Stahlst. u. color.) u. Abbildung seines Denkmals (in Stahlst.) br. 8. (VII u. 404 S.) Leipzig, Tendner.

Moriggl, Frühmeffer Alois, ber Feldzug bes 3ahres 1805 u. feine Folgen für Desterreich überhanpt u. für Tyrol insbesonders. 2. Bb. gr. 8. (G. 185 bis 504.) Innebrud, Bagner. (Bgl. Bb. VII. biefer Zeitschr. S. 248.)

Journal bes offenen Tiroler Landtages ju Innebrud 1790. Aus ben Papieren eines Zeitgenoffen. gr. 16. (VI u. 186 G.) Bogen. Innebrud 1861, Bagner.

#### 11. Böhmen. Dahren. Schlefien.

Bibliothéka historická. Sbirka nejvytečnějších dějepisců všech národů. Red. Vacslav Zelený. v Praze. Kober a Markgraf. 1861. 1. und 2. Seft.

Die "historische Bibliothet" soll das bohmische Bublitum mit den "vorzüglichen Geschichtsschreibern aller Nationen" bekannt machen. Die erfte Bieserung bringt Macaulay's Geschichte von England, dam werden Ra-

chiavellis florentinische Geschichten, Bogbanović, Thierry, Frving, Prescott 2c. solgen. Bemerkenswerth ist, daß die Herausgeber die Uebersehung von Geschichtswerken deutscher Autoren sorgsältig vermieden haben.

Gut gebrüllt Löwe! -

Slovník naučný. Redaktor D. F. Lad. Rieger. v Praze a ve Vídni. 1861. Kober a Markgraf.

Drei Theile bieses Reallezicons sind bereits erschienen. Wir gedachten besselhen schon im Borjahre. Die besten Kräfte Böhmens arbeiten an diesem Werke, das in zwei Jahren vollendet sein dürfte. Die Berleger haben ein gutes Geschäft gemacht, es sind über 5000 Abnehmer des Lexiscons vorhanden.

Böhmische Stiggen von einem Landestinde. Leitomischl 1860. A. Augusta.

Der Berfaffer Diefes Bertchens, berühmt burch feine in Brag gemachten geographischen Entbedungen über bie Bobenelevation Auftraliens, wollte seine wunderbaren geographischen Inftintte auch in Bezug auf die bobere Topp: und Ethnographie Bohmens versuchen. Benigstens hatte er auf diesem Gebiete ben Bortheil eigener Anschauung voraus, mabrent er bie afrikanischen und australischen Entbedungen aus ber "Tiefe seines moralifchegeographischen Bewußtseins construirte" und gleichsam logisch beraus bemonstrirte. Bar es bloger Zufall oder gelungene Selbstironie, gewiß ift die Bezeichnung Landestind für den Autor eine sehr glücklich gewählte. Er ist in der That das Enfant terrible Böhmens; sine studio und mit einer Gattung ira gibt er uns auf 126 Seiten eine Befchreibung Bohmens und ber Bohmen, die ihm als "nächstem Berwandten" ber cechischen Bartei fast eine Ercommunication durch dieselbe zugezogen hatte. Am Schlusse Diefer geographischiftischiethnographisch und anthropologischen Abhand: lung fragt ber Berfaffer Cap. XX: Bo bin aus? und fpannt bie Reugierbe bes Lefers aufs bochfte. Er versichert in biefem michtigen Capitel, baß er für seine Berson gang uneigennützig ist, baß Bohmen alle Factoren befist ein großes Industrieland zu werben, und sperrt bann bie gespannte Aufmertsamteit des ungludlichen Lefers in den Schlußsat fest ein: "Wir schließen hier mit ber Tendenz ab durch Schweigen am Besten auszubrüden, was wir unter den gegenwärtigen Buftanben hoffen und erwarten." - Bir aber fagen, Gott bebute und vor folden Bolitikern, welche burch ein viel zu treues Gebachtniß verleitet Daten und Gemeinplage mechanisch reproduciren und nur dazu beistragen, die ohnehin große Unklarbeit der gegenwärtigen bobmischen Situation noch zu vermehren.

Gefchichte bes bohmischen Rationaltanges. Culturftubie von Alfred Balbau. 12. (260 S.) Brag 1861, Kath. Gerzabek.

Alfred Balbau, welcher bem beutiden Bublifum burch feine "bobmifchen Culturftubien" befannt ift, hat es unternommen eine Befchichte bes bohmifden Rationaltanges ju ichreiben. Bon ber Unficht ausgebend, baß ber Tang überhaupt ber Musbrud einer Stimmung ift, glaubt ber Berfaffer in ben verschiedenen Tangen auch die Wirfung ber Stimmung politifder Momente bes Bolferlebens mahrgunehmen; er glaubt ferner, bag fich eine Urt Parallele zwischen ber politischen Geschichte und ber Culturgeschichte bes Tanges gieben laffe. Diefe Unficht icheint uns mehr geiftreich als richtig ju fein; ber Berfaffer fublte es felbft, bag ber Tang allein ein ju fefunbares Moment bes Lebens einer Ration fet, um berlei Parallelen moglich zu machen, er fpricht baber in biefem Buche auch von Gitten und Liebern, die im Busammenhange mit bem Tange eine culturgeschichtliche Darftellung allerbings gulaffen. Dies Buch ift gwar herrn Labislaus Rieger gewidmet und bamit ber Standpuntt bes Berfaffers gelennzeichnet; indeß muffen wir biefem bas Beugniß geben, bag er nicht allein feine teutophage Befinnung jur Schau tragt, wie es bier in Bobmen jest leiber Dobe ift, fonbern gang offen und ehrlich gesteht (Seite 56), bag ber "Ginfluß ber ""Frembe"" auf bie bobmifche Gultur ein fegensreicher" mar, und baß ber baß swifden Deutiden und Ceden teineswegs fo furchtbar gemefen fei, als Manche barguthun fich bemuben. Es ift mabrhaft wohlthuend bies von einem Cechen gu boren in einer Beit, in welcher ber Deutschen-Sag als Beiden ber boditen und reinften bobmifd patriotifden Gefinnung und ber Begriff "Kulturnik" "Trager beuticher Rultur" als Schimpfwort gilt. Bon ber milben Auffaffung bes Deutschthums geleitet, behandelt ber Berfaffer feinen Begenftand mit gelehrter Tiefe und poetifchem Sauche; er führt uns burch alle Jahrhunderte burch, beobachtet ben Ginfluß ber großen biftorifchpolitifden Proceffe auf Sitten, Lieber und Tange, giebt intereffante Bergleiche mit anderen Lanbern Guropas und gelangt bann jum Schluffe, bag ber Ceche bas 3beal eines Mufiters ift und zugleich burch feine Tangerfindungen die civilifirteften Bolter Besteuropas vermocht bat fich nach cedifdem Abothmus zu bewegen. - Aber gerabe gegen biefes Renommée ber Cechen, die Sarfenisten von Guropa zu fein, protestiren, und mit Recht, bie Kuhrer ber nationalen Bewegung in Böhmen. Sie wollen burch politische Rollen bekannt werden, nicht aber burch Partituren oder einen gelungenen Boltaschritt. Sie möchten eber bie Röpfe ber Fürften als bie kleinen Fuße ber Hofdamen beherrichen. Flectore si nequeo superos, Acheronta movebo, ist ihr Wahlspruch. Sie haben es mit ben Aristos und ben Ultramontanen versucht, um die reichen Herrn für die Glorie und die Cassa der Nation zu gewinnen, und wenn sie damit nicht vorwarts tommen, bann werben fie bie Demagogie, bie socialistischen Bewegungen und zulest die Beifter bes huß und bes Bigta beraufbeschworen, um alle Kräfte der Ration in Fluß zu bringen und aus Böhmen ein zweis tes Ungarn zu machen. "Nodejme so!" "Ergeben wir uns nicht" (ben Deutschen namlich), ist ber Bahlspruch ber Ration, und es ift also bas Schredlichste zu erwarten von ber tollbibnen Ropfüberpolitit ber Ultracechen, bie blindlings ihren entschloffenen Subrern folgen.

Dies ist die Stimmung der Ration, deren Tanzgeschichte zu erforschen Herr R. Waldau unternommen hat. Angesichts jener drohenden Haltung der Cechen mussen wir und aber sest anklammern an die beruhigenden und trostreichen Resultate jener Forschungen. Herr Waldau gelangt nämlich zur Ueberzeugung, daß "bose Menschen keine Tänze kennen," daß wir es daher, "bei der so üppigen böhmischen Tanzstora," mit einem "guten heiteren Bolke" zu thun haben.

Das ganze Streben vieses Bolles geht jest dahin, die seit 240 Jahren versaumte Pflege der Literatur und Sprache nunmehr so rasch als möglich einzuholen. Die Wissenschaft wird daher in Scheidemunze ausgez geben, die Eultur in kleinen, aber täglichen, leicht verdaulichen Dosen verabreicht. Das Schreiben von Büchern, die gewöhnlich ein Produkt langer und mühsamer Original-Studien sind, hört sast auf, und es entstehen Zeitsschriften, wie Bilze nach dem Regen. Die Cechoslaven in Böhmen, Mähren, Schlessen und der Slovakei (Ungarn), im Ganzen sieben Willionen, zählen bereits 50 Zeitungen; davon erscheinen bei 40 in Böhmen allein. Bon den 13 politischen Blättern werden 7 in Böhmen, (vor dem Jahr 1860 nur eines) 2 in Mähren, 1 in Schlessen und 1 in Besth (für die Slovakei) herauszegeben, eines erscheint in Genf und eines in Amerika.

Diese Zeitungen repräsentiren die schönwissenschaftliche, die historische, philosogische, die padagogische, medicinische, gewerdliche und die juristische

Literatur; dann gibt es humoristische und agronomische, tatholisch-theologische und hussische Blätter.

Es ist staunenswerth, daß sich diese Zeitungen erhalten; denn von den 7 Millionen Čechoslaven ist die Majorität nicht gewohnt ihre bäuersliche Beschäftigung mit der Lectüre von Zeitungen zu unterbrechen. Wenn sich alle diese Blätter behaupten sollten, dann kann man wohl die Ansicht aussprechen, daß sich diesenigen irren, welche in dem čechisch-nationalen Fervor der Gegenwart nur ein Strohseuer sehen wollen.

Indeß üben diese, fast unnatürlichen Bucherungen der Tagespreffe ihre Rudwirkung auf die ernsten wissenschaftlichen Studien; unser Bericht wird es zur Genüge erharten.

Feft. Calender aus Bohmen. Gin Beitrag jur Renntniß bes Bolfslebens und des Bolfsglaubens in Bohmen. Bon D. v. Reinsberg. Düringsfeld. Prag 1862, Rober.

Bir haben die erste Lieferung dieses Wertes, das nun vollendet vorliegt, im Borjahre angezeigt. Wir beziehen uns auf das bereits Gesagte.

— Es ist herrn von Düringsseld gelungen, ein frisches anziehendes Bild des böhmischen Bolkslebens wieder zu geben.

Alterthumer u. Dentwürdigfeiten Böhmens. Mit Zeichngn. v. Jos. Hellig u. Bilh. Ranbler. Beschrieben v. Ferd. B. Mitowec. 2. Bb. 3. und 4. Lig. qu. gr. 4. (S. 37—62 m. 3 Stahlft.) (S. 63—84 m. 3 Stahlft.) Prag, Rober.

Die ftaatsrechtlichen Berhaltniffe Bohmens gegenüber Deutschlands und Defterreichs. Leitomifchl und Brag 1862, Augufta.

Die Cechen wünschen Autonomie, die Restitutio in integrum bes nönigreichs Böhmen mit den Nebenländern. Nichts natürlicher, als daß jene Bartei in Böhmen eine söderative Bersassung will und Loderung aller möglichen staatsrechtlichen Bande, welche die Selbstständigkeit des Königreichs conpromittiren könnten. Es sand sich nun ein namenloser Staatsrechtslehrer vor, welcher mit außerordentlicher Krastanstrengung und Urztundenlärm nachweisen will, daß Böhmen zu Desterreich rechtlich in gar keinem anderen Berhältniß als dem der Personalunion stand und steht, und daß im Westen und Norden ein dichtbevöllertes Land existirt, mit welchem Böhmen aus besonderen Rücksichten in temporaren Berbindungen stand, welche aber kein staatsrechtliches Berhältniß zur Folge hatten. Das Staatsrecht wird erst einen Namen sinden mussen sür richtige Bezeich-

nung bicfes eigenthumlichen von bem Unbefannten entbedten Berbaltniffes' - Bom cechischen Standpunkte bat ber Mann volltommen recht, und es gelang ihm auch durch Preffen der Thatfachen in feine subjettiven Bedankenformen ein Berrbild beraus zu bruden, welches manchen Lefer irre führen fann. - Sier tonnen wir gegenüber feinen Berfuchen gu bemonftriren, daß Bohmen die Berbindung mit Deutschland ftets perhorrescirte, nur die schwer ins Gewicht fallende Thatsache anführen, daß die bohmischen Stande por ber Schlacht am weißen Berge mit aller Energie in Raifer Mathias brangen: Die Rechte ber Rrone Bobmens in Bejug auf bas Berbaltniß zu Deutschland zu mabren und zu gestatten, bag auch die Stande bie Geltendmachung Diefer Rechte in Die Band nehmen. Sie wollten, daß der König von Böhmen als Rurfürst nicht blos den Bahlhandlungen und Dahlversammlungen bes turfürftlichen Collegiums, sondern traft ber gols denen Bulle allen kurfürstlichen Berfammlungen überhaupt mit Sit und Stimme beiwohne. Wenn jemand bagegen opponirte, fo waren es nicht die Bohmen, sondern die Rurfürsten felbst, welche der goldenen Bulle, also bem Rechte, ben Usus (feit 1521) entgegensepten, nach welchem die Ronige von Bohmen als Aurfürsten nur zu ben Bahlhandlungen bes Collegiums porgeladen murben.

Die Erörterungen find hier historisch-wissenschaftliche und nicht politische. — Wenn ber Berfasser von ber pragmatischen Sanktion wie von einer juristischen Delsarbe spricht, welche ber Realunion zwischen Böhmen und Ocsterreich nur einen "rechtlichen Anstrich" gab, so kann sich ber Lescr von dem kritischen und staatsrechtlichen Talent, welches hier Lebren ausstelt, einen ziemlichen Begriff machen.

Die bohmifden Rtoulehen von E. Bitroß, Bice-Refenhofrichter in Bohmen. Frag 1861, Crebner.

Als die öfterreichische Regierung dem Reichsrath im Borjahre ein Geset über die Ausbebung des Lebenverbandes vorlegte, wurde von Manschem das Bedürfniß empfunden sich in den vielsach verworrenen Berhälts nissen der Leben in Böhmen, Mähren, Desterreich, Salzdurg zc. zu insormiren. Der Herr Berfasser hat mit anerkennenswerthem Fleiße alle Urkunden rücksichtlich der bohmischen Kronleben zusammengestellt und klustrirt.

Ostaročeském Dědickém Právu. složil Jan E. Wocel. (61) 4. v Praze 1861. Nákladem F. Řívnačem. Das böhmische Museum ober bie t. Gesellschaft ber Bissenschaften zu Brag tonnten ber flavischen Literatur teinen größeren Dienst erweisen als durch Aussehung eines Preises für eine flavische Rechtsgeschichte. So verdienstlich die Arbeiten Maciejowsto's sind, so genügen sie auch nicht im entserntesten den Forderungen der Bissenschaft. Der gelehrte böhmische Alterthumssoricher Bocel, der es versucht hat in obiger Abhandlung seine Ansichten über das altechische Erbrecht niederzulegen, mag selbst bei seiner Arbeit den Mangel eines flavischen rechtshistorischen Berkes empfunden haben, wie es die deutsche Rechtsgeschichte durch Eichhorn und seine Nachsfolger besitzt.

Wocel unternahm es, in flüchtiger Uebersicht die Berfassung ber altflavischen Familie und Gemeinde zu zeichnen und die Unterschiede zwischen bieser, bann ber deutschen und römischen hervorzuheben. Sicher scheint es uns, daß, wenn die Gemeinde (universitas rerum) eine römische, die Genossenschaft vorzugsweise eine deutsche Schöpfung ist, die Glaven eigents lich nur die Familie und teine Ginrichtung tannten, welche der römisschen Gemeinde oder der beutschrechtlichen Genossenschaft gleichen wurde. Für Südssaven tann dies noch heut zu Tage beobachtet werden. Einrichtungen wie die Haustommunionen und die Gemeinschaft des Eigenthums der Bewohner einer Ortschaft waren ohne Zweisel bei den alten Cechen auch vorhanden, sielen aber sofort zusammen nach den lebhasteren Berührtungen der letzteren mit dem Westen.

Die Familienversassung, wie sie bei ben Slaven bestand, mag eine wärmere und gemüthlichere Färbung als jene der Römer oder der Germanen gehabt haben; allein es beruht gewiß nur auf einer mangelhasten Renntniß der Rechts: und Bersassungsgeschichte, wenn darin überhaupt ein Borzug der Slaven vor den genannten Nationen gesucht werden will, denn in der That nur jene Slavenvölker haben sich auf eine höhere Stuse der Kultur emporgeschwungen, dei welchen der Grundsas der Besreiung des Individuums aus der Bormundschaft der Familie ein, wenn auch noch so verlämmertes, individuelles Eigenthum schuf, während die Südslaven auf jener Stuse heute noch stehen, welche es nach dem poetischen Bilde des Herrn Utresenwich der Frau Lybusa möglich gemacht hätte (falls sie jeht wieder ausstehen würde) mit dem Borrath ihrer juristischen Renntnisse irgend einen Broces in einer slavonischen Hauscommunion im 3. 1862 zu schlichten, wiewohl die Kleinigkeit von tausend Jahren in

zwischen babin schwand. — Es ist schlechterbings nicht möglich eine rich: tige Anficht in einzelnen Zweigen ber Rechtsgeschichte eines Bolles ju gewinnen, ohne ben inneren Busammenhang aller Zweige berfelben ju tennen. Wir werden wohl Monographien gewinnen, wir erhalten aber tein Bild bes Rechtslebens. Dhne vergleichende Studien ber Rechtsge: schichte aller flavischen Stämme und wieder der deutschen mit der flavischen Rechtsgeschichte wird man das flavische Recht und die Organisation ber Gesellschaft in den Slavenländern nicht verstehen und zwischen Originals einrichtungen und importirten Unstalten nicht unterscheiben. Wie von einem individuellen Erbrechte in allen Fallen ber Gemeinschaft bes Eigenthums teine Rede sein tann, so wird man von der allmähligen Entwicklung des: selben in dem Maße, als die Anschauung des Westens sich in den Slas venländern geltend machte, und von dem Privatrechte überhaupt sich tein Mares Bild machen können, wenn nicht zuvor die Urtheils- und Rlagbucher burchforscht werben, welche bei ben Gerichtsbehorben 3. B. bei bem t. Lands rechte (saud pansky) in Bohmen geführt wultben, und in welchen die Schöffen die Landrechtsbeifiger ibre Beisthumer niederlegten. rab'schen Statuten, Vehrd (überbies mar biefer in Abelssachen nicht gang unbefangen) ober bas Tobitschauer Buch zc. enthalten nur burftiges mate: rielles Recht; benn es war ein Befugniß ber Gerichte, nicht "nach gefchriebenem Rechte, sondern nach freiem Ermeffen zu urtheilen," Recht zu finden Es ware also eine weit dankenswerthere Aufgabe, die sehr zahlreichen, noch unbefannten flavischen Rechtsbenkmaler zu ebiren und zu vergleichen, als Abhandlungen zu schreiben über so umfaffende Fragen, wie die des Erbrechts und die damit zusammenhangende Geschichte bes unbeweglichen Gigenthums - Fragen, welche nur bei genauester Renntniß bes Erwerbslebens und ber gesellschaftlichen Einrichtungen, sowie ber Rechtsanstalten und bes materiellen Rechtes möglich find. Ginen Beweis für bie Richtigkeit unserer Ansicht gibt eben die vorliegende Abhandlung. Nachbem ber Berfasser vom Erbrechte gesprochen, geht er zu ber Darftellung ber boben Stufe über, welche die Frau in der bobmischen Gesellschaft einnahm, des besonberen Soupes, ben fie genoß, ber Gleichberechtigung aller Frauen 2c., dann zu ber Behauptung, daß die Leibeigenschaft als beutsche Einrichtung erft nach ben huffitentriegen eingeführt wurde, daß die Behandlung der Bauern vor der Schlacht am weißen Berge eine ganz andere war als nach berselben zc. zc.

Der Berfaffer batte gewiß biefe Anfichten nicht aufgestellt, wenn er auf die: "Kniha tovacowaká" mehr Rudficht genommen hatte. Buch zeigt gerade, wie hochariftofratisch die gesellschaftlichen Ginrichtungen waren, und wie ber Umstand, daß die Frau eines Abeligen bem Abel angehörte ober nicht, von entscheibenbem Gewichte mar. Bare ibm ber Codex dipl. Moraviae ober bie "Landtafel Mahrens" genauer befannt gewesen, so batte er sich überzeugt, daß schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts die glebae ascriptio gegolten hat, und daß im 13. Jahrhundert fich die Bauern beeilten ihre Berhaltniffe zu ben Grundherrn nach deut: schem Rechte einzurichten. Hatte bas jus bohemicum jene parabiesischen Freiheitszustande begründet, wie sie angenommen wurden, so ware bas deutsche Recht gar nicht ober boch nur mit Gewalt eingeführt worden. Endlich ift es befannt, daß viele Jahre vor ber Schlacht am weißen Berge Bauernaufftande gegen Grundherrn stattfanden, und daß bie Klagen wegen Unterthanenbedrudung ungemein zahlreich und häufig waren, daß also die Schlacht am weißen Berge Bauernbedrückungen nicht erst hervorgebracht bat.

Bir verkennen teineswegs das gutgemeinte Streben des Berfassers, Bohmen über wichtige Fragen der Berfassungs: und Rechtsgeschichte auszus klären, und wir begreisen seine Freude, als er der Meinung war, gewisse Borzüge im Familien: und Gesellschaftsleben Böhmens vor anderen Nationen entdedt zu haben; allein andererseits darf man jene Stimmen, welche mit Unbesangenheit nach der Bahrheit sorschen, nicht gleich als Feindesstimmen betrachten, wenn sie von rein wissenschaftlichem Geiste beseelt jene patriottischen Axiome angreisen, welche Borliebe und Borurtheile ausgebaut. Wir legen auf die Publication flavischer Rechtsdenkmäler und einer slavischen Rechtsgeschichte darum ein so großes Gewicht, weil dann zweiselsohne sich richtigere Ansichten Bahn brechen werden und die Geschichte aushören wird, zu Parteizweden und zum Rachtheile der wahren Interessen der Ration gemisbraucht zu werden, wie wir es eben an den Lucubrationen der böhr mischen Staatsrechtslehrer zu beobachten Gelegenheit hatten.

Die gefürstete Linie bes uralten und eblen Gefchlechtes Linsty. Ein geschichtlicher Bersuch von Josef. Erwin Foltmann. Mit einer genealogischen Uebersicht. (VIII. 76). Prag 1861, Karl André.

Es ift bies ein mit Biographien illustrirter Stammbaum ber vornehmen und reichen Familie Rinsth (fürftliche Linie). Dem Berfasser warb bas Familienarchiv geöffnet, um biesen werthvollen Beitrag zur Genealcgie böhmischer Abelsgeschlechter zu schreiben. Die turze Lebensbeschreibung Wenzel's von Kinsty, dem das regierende Haus (Habsburg) die Erhaltung der böhmischen Krone in den Wirren des J. 1611 zu danken hatte, ist nicht ganz richtig. Der Bersasser solgt da den bekannten Anschauungen Pubitschla's, und es wird einer späteren Zeit vorbehalten sein die Bedeutung Wenzel's auch für die Bersassungsgeschichte Böhmens gebührend hervorzuheben.

Historie Wyssehradská od. W. Ruffera. (Vl u. 484 S.) W Praze, 1861.

Die "Geschichte ber Burg Wossehrab," welche "nach ber Stadt Brag ber berühmteste Ort Bohmens ift," wurde vom Berfaffer ursprunglich als "Bandbuch nur fur bas bortige Capitel" beftimmt. Spater fab er fic veranlaßt fein Wert zu veröffentlichen. Bom Capitel beauftragt, beffen reichhaltiges Archiv zu ordnen, fand herr Ruffer "ben nothigen Stoff vor," um eine Beschichte biefes altesten Sipes bohmischer Regenten fcreiben gu Chronitartig find die mertwurdigften Greigniffe, die Saupt: und Staatsactionen aneinander gereiht. In bem Maße als ber König und bie Regierung ihren Gip in Prag nahmen, und als bie t. Residenz von Brag nach Wien übertragen wurde (1612), verschwand bie Bedeutung Bpffehrad's immer mehr. — Berlieren fich die Anfange beffelben in ber romantischen Sagenwelt und bietet bas Wert zur Geschichte ber Brempelis ben, Luxemburger ic. nichts Reues, fo gewinnt es boch fur bie Kulturund Rechtsgeschichte ein bedeutendes Interesse burch die barin abgebruckten Urfunden, Statuten und Ordnungen, welche bas Erwerbsleben im 13-16. Jahrhundert auf ben Domanen bes Capitels regelten. Besonders mert: wurdig — weil febr felten — find bie S. 207 angeführten Grundfage (15. Jahrhund.) über ben emphyteutischen Bertauf und bie Emphyteuse (davani v zakup). - Die Verfaffung ber Stadt Woffebrad und ber Gerichte liefert abermals ben Beweiß bes entscheibenben Ginfluffes, welchen bas beutsche Recht auf die Ordnung ber burgerlichen Berhaltniffe in Bohmen gewonnen hatte. — Fur bie treue und fleißige Busammenftellung, eine Frucht langjahriger Arbeit, wird man bem Berfaffer Dant wiffen.

Frind, Gount. Dir. P. Ant., ber gefchichtliche heilige Johannes v. Repomut. (Abbr. aus b. Egerer Gonn. Programm.) gr. 8. (IV u. 58 C.) Eger. (Brag, Tempsty).

Some Account of the original protest of the Bohemian Nobles against the burning of John Huss, by the sentence of the council of Constance in 1415 preserved in the library of the University of Edinburgh; and the connection of the Kingdom of Scotland and the council of Constance in the fifteeth century. By John Small M. A. librarian to the University. (27 .) 4. und photogr. Facfimile. Edinburgh 1861. Neil and Comp.

Jorban, Dr. Mar, bas Ronigthum Georg's v. Bobebrab. Ein Beitrag jur Geschichte ber Entwidelung b. Staates gegenüber ber fathol. Kirche, jumeift nach bisber unbefannten u. in Auswahl mitgetheilten Urfunden bargeftellt. gr. 8. (XXIV u. 536 G.) Leipzig, Breitlopf & Gartel.

Ginbeth, Dr. Ant., Bohmen und Mahren im Zeitalter ber Reformation. I. A. u. b. T.: Gefdichte ber bohmifden Bruder. 2. (Titel-) Ausg. 2. Lig. Lex.-8. (1. Bb. G. 129-256.) Brag 1861, Bellmann.

Herloš, K., (Herlosssohn), Valdštejn. Historicko-romantické obrazy. Vzdělal Dr. J. B. Pichl. Sešit 9. 8. (2. Sb. 2. Abth. ⊗. 1—118.) Prag, Kober & Markgraf.

Mergentheim, 3nl. v., ein Freiheitetrieg in Bohmen (1681.) 8 (VI n. 248 G.) Leipzig 1862, Grunow.

Dějiny Řeči a Literatury československe, kterež sepsal A. V. Sěmbera, Věk novější. 1409—1860. Ve Vídni 1861.

Wir haben bei Erscheinen bes ersten hestes "der bohmischen Literasturgeschichte" bes herrn Brof. Sembera die Absicht gehabt, diesem Werke nach seiner Bollendung einen längeren Artikel zu widmen, weil der Titel bes Werkes und der Name des Berfassers zu hohen Erwartungen berechtigten. — Wir gestehen, daß wir nun, da ein großer Theil des Werkes selbst uns vorliegt, diese Absicht ausgaben, weil wir es mit keiner Literaturgeschichte, sondern nur mit einer chronologischen Bibliographie zu thun haben, die als solche, sosern sie vollständig ist, einen Werth besitzt, niemals aber mit einer Literaturgeschichte gleichbebeutend ist.

Časoměrné překlady žalmův Br. Iana Amosa Komenského etc. spolu s historickou zpravou o prosodii časoměrné vydal: Josef Jire ček. (XXIV s. 86 ⊗.) Ve Vídni. 1861.

Der bekannte ausgezeichnete bobmische Philolog J. Jirecet Schwiesgersohn Sasard's hat es unternommen, einige Beispiele bobmischer Prosobie
berauszugeben, insbesondere die Uebertragungen von Psalmen durch Romensty, Johann Blaboslaw, Benesowsty und Beneditt. Der gesehrte Gerausgeber schidt eine kurze shistorische Nachricht über die Prosobie voraus,
welche in Bohmen zuerst im 16. und 17. Jahrhundert einem gründlichen

Studium durch die Genannten unterzogen wurde. Sie lehnte sich lediglich an die altclassischen Muster an, da man von den altslavischen Weisen, wie sie viel später in der Grünberger und Königinhoser Handschrift bekannt wurden, damals keine Uhnung hatte. Jirecek erörtert übersichtlich die Grundsäte jener Psalmenprosodie und vindicirt mit vielem Scharssinn die Autorschaft eines alten Psalmeduches dem berühmten Bersasser des Ladyrint sveta. Für Freunde der cechischen Literatur ist diese Arbeit Jireceks von hobem Interesse.

Sitzung sberichte ber f. bohmifchen Gefellich aft ber Biffenichaften in Brag. Jahrgang 1861. Januar - Juni. Brag 1861.

Am 14. Janner 1861 trug Prof. Tomet seine Abhandlung über bie älteste Geschichte Bohmens vor. - In ber Sipung vom 11. Feb. 1861 fprach Brof. Zap über ben hochst interessanten Fund von 45 Stud Mungmatrigen, welche zur Bragung bobmifcher berzoglicher, toniglicher und Brivatmungen gebraucht wurden, barunter ein Mungftempel, burch welchen Mungen geprägt wurden, welche ben befannten Bodmofler Goldmungen gleichen mußten. — Man wird wohl fortan nicht mehr biefe Podmoller ben Kelten ober Markomannen zuschreiben. — 11. März 1861. das böhmische Erbrecht von Prof. Wocel. — 8. April. herrn Ambros Bortrag über bohmische mittelalterliche Baffionsspiele. — 20. April. Prof. Grohmann über die Echtheit des von Zappert entbedten althochdeutschen Schlummerliedes. — Prof. Höfler's Bortrag über die von ihm aufgefunbenen "Sermones Episcopi Bohemi" aus dem 11. Jahrhundert. — 1. Mai. Prof. Sofler über die Berbindung ber Utraquiften mit bem fcbismatischen Patriarchen von Constantinopel 1452. — herr Kohl über bas Berhaltniß Böhmens jum beutschen Reiche unter R. Otacar Prempfl. -Ueber mehrere intereffante Funde Bofler's in ber t. t. Universitätsbibliothet zu Prag, die altdeutsche und die altböhmische Literatur betreffend. Erstere, Fragmente aus Iwein und Triftram, werden vom Prof. Kelle heraus: gegeben. — Ueber ben Begriff bes Schonen, entwidelt von bem bohm. Philosophen Thomas von Stitny im 14. Jahrhundert.

Casopis Musea kralovství českého. (XXXV). Ročník. 1861.
Die Museums: Zeitschrift zeichnet sich immer aus durch gediegene Ars.
Die Darstellung der Zeit der hl. Ludmilla durch B. Tomes, die

Auffape Hulatowsth's über die Familiennamen, die literarsbiftorischen Aufstate über Lomnich und Ottersborf, dann die Aritik Nebesth's über das

Bert Mitlosic's "die flavischen Personennamen" verdienen mit Recht die Ausmerksamkeit des Lesers. — In dieser Zeitschrift herrscht noch der streng wissenschaftliche Geist, den wir leider in so manchen Publikationen des J. 1861 vermissen.

Památky. Časopis Musea království Českého. Redaktor Karel W. Zap. v Praze 1861.

Es zeugt biese ausgezeichnete archäologische Zeitschrift, in der des Interessanten so viel geboten wird, von der großen Rührigkeit Böhmens auf dem Gebiete der Alterthumssorschung. — Die Abhandlung über "die Miniaturen in einem Breviere aus dem 14. Jahrhundert" vom Redacteur, die Kritik zur altböhmischen Geschichte mit Rücksicht auf Dümmler's Aufssassung der Regentenverhältnisse im 10. Jahrhundert von Tomek; über eine romanische Kirche bei Pisek von Spacek, über die Beitkirche in Prag von Tomek, die historische Uebersicht der böhmischen Kartographie von J. Erben verdienen die ungetheilte Ausmerksamkeit des Lesers.

Studien gur Befchichte ber altbohm. Literatur von 3 walius Feifalit. V, VI, VII nebft Anhang. (153 S.) (Befonderer Abdrud aus den Biener Sigungeberichten). Bien 1861, R. Gerold.

Der Berfaffer giebt hiermit eine febr reiche Fortfepung feiner Forschungen über altbohmische Literatur (f. Band 5 bieser Zeitschrift S. 561); in No. 5 behandelt er die altbohmischen Gedichte vom Streite zwischen Seele und Leib und liefert anziehende Beitrage jur Beschichte ber Bagans tenpoesie in Bohmen; historisch interessant ift die am Schlusse mitgetheilte Brofe auf ben Tod bes Königs Karl von Ungarn (Karl von Anjou, er: mordet 1386). In dem Unhang weist Herr Feifalit nach, daß der Berfaffer des altböhmischen Marienlebens, welches große Verwandtschaft zeigt mit Bernher's Dichtung "Driu Liet von der Maget," die er früher (32. Bb. ber Sipungsberichte) als aus einer gemeinsamen Quelle gefloffen ertlarte, fein Gedicht nach bem Wernher's verfaßt habe, baber beffen Ents ftehung in die Mitte des 13. Jahrhunderts falle, weil spater Bernher's Dichtung über anderen Marienliedern vergeffen worden fei. Ro. 6 befcaf: tigt sich mit dem altböhmischen Rato und altböhmischen Reimsprüchen. Die neben jungeren vorhandene altere bobmifche Ueberfepung und Bearbeitung ber im Mittelalter namentlich in pabagogischem Interesse hochgeachteten Disticha moralia des sogenannten Dionpfius Rato bezeichnet der Berfasser als wahrscheinlich ber 1. Salste bes 14. Jahrhunderts angehörig und

nimmt ber Meinung Anberer namentlich Dobrovelh's entgegen an, bag fie nicht nach bem beutschen "Gin meister Rato mas genant" ober einer anderen deutschen Bearbeitung, sondern unmittelbar nach dem Lateinischen Gine ber 6 Sandschriften bes altbobmischen Rato befindet fich im mabrifch : ftanbifden Lanbesardive ju Brunn und enthalt eine gu bibattifchen Zweden veranftaltete Cammlung altbobmifcher Reimfpruche, benen lateinische Sentengen zu Grunde liegen; Diefe Reimspruche, 294 an ber Bahl, veröffentlicht Berr Feifalit bier jum erften Male. In Ro. 7 liefert ber Berfaffer ben Nachweis, daß bie Bruchftude eines bem 13. Jahrhundert angehörigen bisher als "Legende von den 12 Aposteln" bezeiche neten alleechischen Gebichtes bie Refte einer altechischen Raiferchronit feien, indem eine beträchtliche Anzahl von Berszeilen bas Leben Rero's und zwar nicht wie gewöhnlich in Legenden in Berbindung mit bem Tobe bes Betrus fonbern gang felbstständig behandeln. Als Quelle biefer Dichtung fieht herr Feisalit die goldene Legende des Jacobus a Voragine an und nimmt im weiteren Berlaufe feiner Unterfuchung Beranlaffung, ben Ginfluß biefer auf die altcechische Dichtung überhaupt naber in's Muge zu faffen. Anbang zu Ro. 7 enthalt einen verbefferten Abbrud ber Bruchftude ber Alexiuslegende. Th. B.

Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. XIX. XX. und XXI. (lette) Lieferung. Das 12. bis 14. Buch der Brünner Cuda (Landrechtsfprengel). Mit vier Beilagen: das Lomnic'iche, hecht von Rosic'iche, Bostowic'iche und das Pernstein'iche Bappen. herausgegeben von B. Ritter von Chlumedh, A. Ritter von Bolfstron, C. Demuth und J. Chytil. (23 Bog. Fol.) Brünn 1861, Mitsch.

Mit der XXI. Lieferung ist die im Jahre 1853 begonnene Heraussgabe dieses monumentalen genealogischen und rechtshistorischen Quellenwerstes beendet. — Die "Landtasel" war nicht allein ein Hopothesens und Bermertbuch sur Besiganschreibungen und Löschungen, Kaussund Berstaufsatte, Einschuldungen, Testamente, Gutergemeinschaften u. a. des landssässen, sondern auch eine Art Einregistrirungsbuch sur wichtige Landesgesetze und Staatsverträge, welche eben durch diese Eintragung eine höhere Sanction und Weibe erlangten. Die höchsten Landeswürdenträger verwalteten dieses Institut, welches in den ältesten historischen Zeiten entsstanden, im Jahre 1348 unter Kaiser Carl IV. reorganisirt wurde. Die Landbücher vor 1348 sind leider verloren gegangen, vom Jahre 1348 ansgesangen bis heute sind sie in ununterbrochener Reibe vorhanden. — Seit

Ferdinand II. hat die Berfaffung ber Landtafel mannigfache Aenderungen erlitten fo zwar, bag biefelbe gegenwartig nur Sppothetenbuch ift fur bie ehemals jurisbiktionsberechtigten Landguter. — Erft burch bie "Landtafel" wird es möglich die Gefchichte bes unbeweglichen Gigenthums im 14. und 15. Jahrhundert zu verstehen und ju fcreiben und hiermit ein richtiges Bild bes gesellschaftlichen Organismus jener Zeit zu erlangen, benn ber Grundbefit nach seinen vielfachen Rategorieen "machte ben Mann." perfonlichen Freiheitszustande waren bamals von ber Gattung bes Grundbefipes bedingt. Fur die Genealogie bes landfaffigen Abels ift die Landtafel felbstverftandlich eine unerschöpfliche Fundgrube und die verläglichfte Quelle. Für Rechts: und Berfaffungsgeschichte, sowie für bie politische Lanbesgeschichte und fur biographische Arbeiten ein unentbehrliches Sufsbud. Cs wurde die Landtafel gleichsam als Beiligthum betrachtet, worin bie Titel ber toftbarften Rechte bes Landes (Abels) aufbewahrt werden, beffen intacte Erhaltung eine Ehrensache mar, baber trug alles, mas bafelbft niebergelegt wurde, einen unverletlichen, nie anzuzweifelnben Charat ter an fich.

Ein großer Theil bes beguterten Abels Mahrens befchloß 1852 bie Landtafel in ihrem alteften und intereffanteften Theile (1348-1480) jum Bemeingute gu machen und burch ben Drud zu veröffentlichen. Das traurige Greigniß, welches 1541 bie alte Prager Landtafel gerftorte, lebte noch frisch in ber Erinnerung, und es war die Absicht, wenn ungludlicher Beise bie Originale ber Landbucher in Mahren zerftort murben, Diesen Berluft burch die beschloffene Bublifation weniger empfindlich zu machen. Es wurde ben Eingangs ermahnten Personen die Herausgabe anvertraut und bestimmt, baß biefelbe in einer ber Durbe bes Gegenstandes angemeffenen außeren Ausstattung ju geschehen habe. — Das Bert liegt uns vor. Es umfaßt zwei Bande, zusammen 224 Bogen Tert in Folioformat, auf starkstem Aron:Belinpapier gebruck, mit 34 chromolithographirten Beilagen, nämlich ben Bappen jener Burbentrager, welchen (1348-1480) bie oberfte Leis tung ber Landtafel anvertraut mar. - Der Drud ift tabellos, Die Chromolithographien laffen nichts zu munichen übrig. Rurg bas Bert ift ein wahres Brachtwert und macht bem Abel Mabrens alle Ehre. - Dem Texte ift eine Geschichte ber Landtafel von Demuth vorausgeschickt, ein genauer Realinder, ber, wie man uns verfichert, gur Salfte vollendet ift, wird bas ganze Werk fronen.

Rotizenblatt ber hiftorisch-ftatiftifchen Section ber t. f. mahrischen Gesellchaft. Rebigirt von Ch. b'Elvert. 12. (4. Bog.) 1861.

Beachtenswerth find die Auffațe über die Freiwilligencorps (2), über die archäologischen Forschungen in Mähren (3), Stadt und Herzogthum Teschen während des 30jährigen Krieges (4),— der Preußenkrieg in Mähren. — Zur Geschichte Znaims. — Bermögensstand der mährischen Jesuiten (7), — Rotizen über den mährischen Handel in der mittleren Zeit; über die Pernsteine, ein genealogischer Bersuch — beide Arbeiten von Brandl (8), — über Zupendurgen von Brandl; Zwittauer Schöffensprücke (9). Zur Geschichte des Meistergesanges. — Svatoplut als Held einer polnischen Haupt: und Staatsaktion (10), Lieder auf den bekannten Achten wissen Forschen sehr wenig unterstützt, und wir müssen den Fleiß des Mannes anerkennen, der sast allein dieses Blatt mit Abhandlungen und Editionen versieht.

Monumenta rerum Moravicarum. II. Scriptores. Derausgegeben von der hiftor. stat. Settion der f. t. m. Gesellschaft. Die Obmützer Sammelchronit. Herausgegeben von Dubit. Die Chronit des Rathsherrn Ludwig von Brünn. Herausgegeben v. B. v. Chlumedh. Die Chronit v. Iglau des Stadtschreibers Leopold. Herausgegeben v. d'Elvert. Brünn 1861.

Die ersten zwei Stadtchroniken sind schon früher als Separatabbruck bekannt geworden. Dr. Dubst hat aus vier Chroniken der Stadt Olmütz eine Sammelchronik entworfen. — Wie der von d'Elvert herausgegebenen Iglauer Chronik sehlt auch der Olmützer ein Index. Diese Chroniken ents halten werthvolle Beiträge zur Stadt: und Kulturgeschichte Mährens.

Paměti a Znamenitosti Města Olomouce, kteréż vylíčil A. V. Šembera. — Ve Vídni 1861.

Denkwürdigkeiten ber Stadt Olmus. Chronitartig vom Herrn Brof. Sembera an einander gereiht und bem Brof. Moschner gewidmet. — Auch hier wie bei der Literaturgeschichte Material und keine Geschichte, schone Fäden aber kein Gewebe, kein geistiges Band. Hatte der Berfasser wer nigstens die Grunde angeführt, welche ihn bestimmten sich für die Unechtheit der S. IX citirten Urkunden im Codex Moravise diplomaticus auszussprechen, die Wissenschaft hatte wenigstens einen Gewinn gehabt.

Rirdlide Topographie von Mahren burd B. Gregor

Boluy, II. Abth. Brünner Discrie, Schluß. IV. Bb. — Des gunen Berfes VII. Bb. (362 S.) 8. Brünn 1861, Ruich.

Dieser Band entbalt bas Bischauer und bas Juaimer Ardrerestreteriat und schließt bie Topographie ber Brunner Liccele. — Tieses bodit interessante und fleißige Rachichlagewert idreitet ruftig fort, und wir beffen, bas im Laufe bes Jahres ber Schlusband bes ganzen Bertes ericheinen wird.

Mahren unter Ronig Johann von Bohmen, 1311—1318. (19 6.) 4. Brann 1861.

Gine intereffante Studie aus dem mabrifchen Diplomatar. Der Berfaffer ist der fleißige und talentvolle mabrifche Landesardivar B. Brand L. Er ist noch sehr jung; wenn sich der Ernst und die Tiese seiner Forschungen mit einer größeren Korretibeit im Ausbrude verbinden werden, dann tann Bedeutendes von ihm erwartet werden.

Urfundliche Geschichte ber 3glauer Enchmacherzunft von Carl Berner, Gymnafiallehrer in 3gian. Gefront und herausgegeben von der fürftlich Jablonowsty'iden Gefellichaft in Leivzig. 1861. (137 S.) Let. Leipzig, hirzel.

Es ist dies eine Geschichte der stetigen Berarmung von Zglau, einst einer reichen Industriestadt. Durch deutsche Kolonisten im 13. Jahrhunsdert erweitert, schwang sich Iglau — Dank seinem reichen Bergsegen und seiner Tucherzeugung — zu den bedeutenden Städten in den Ländern der böhmischen Krone auf.

Die Hussiten: und die darauf solgenden Kriege bis zum Frieden von Clmüs 1479 zerstörten den Wohlftand der Stadt. Wenn ein Stillstand von anderthalb Jahrhundert das Gewerbe Jglau's zu neuem Ausschwunge brachte, so war es der 30jährige Krieg, der Armuth und Elend wieder in Iglau heimisch werden ließ. Was nicht die rohe Gewalt, Raub, Mord und Plünderung vermochten, nämlich die gewerbliche Initiative und Keimstraft, möchte ich sagen, zu erstiden, das gelang jenen Maßregelungen, welche theils durch den Stadtrath, theils durch die Regierung bald zum Bortheile der Producenten und bald zum Schuße der Konsumenten eingesührt wurden. Monopole und Propole wurden verliehen, das Handwert mit allerlei religiösen, ethischen und technischen Bortehrungen in seiner Entwicklung gehemmt, und je compsicirter und häusiger Mittel angewendet wurden, um den Heimgang der Gewerbe zu verhindern, desto rascher stieg die Berarmung so zwar, daß die gegenwärtige Zeit Iglau als eine Stätte zahllo-

ser, armer Tuchmachermeister traf, die nicht mehr im Stande sind die Conscurrenz mit dem sabritmäßigen Betrieb auszuhalten. — Die Geschichte ber Iglauer Tuchmacherzunst ist turz gesagt die Geschichte einer schlechten Birthschaft. — Der Bersasser hat mit großem Fleiße das Material zu dieser Geschichte zusammengetragen und ein lebendiges Bild ber gewerblischen und socialen Zustände Iglau's gegeben, die für den Eeschichtsschreiber, wie für den Nationalökoncmen im hohen Grade lohrreich sind.

Stručný životopis Stanislava II. Pavlovského knízete biskupa Olomouckého. Sepsal M. Procházka. (127 ©.) v Brně 1861.

Die furze Lebensbeschreibung bes als Diplomat und Gegenreformator bekannten Bifchofes Stanislaus von Olmus. Derfelbe lebte in bem legten Fünftel bes 16. Jahrhunderts und mar ein Beitgenoffe Raifer Rubolfs II. Bifchof Stanislaus, mit ben polnischen Berhaltniffen vertzaut, murbe baju auserseben bie Bewerbungen bes Erzherzege Maximilian um bie pelnifde Rrone burch feine Ginwirfung zu unterftugen. Rachhaltiger und bedeus tungevoller ale bie biplomatische mar feine Birtjamteit ale Subrer und Leiter ber Reftauration in Bobmen und Mabren. Er war ein Bogling bes Collegium Romanum, ein echter Jefuitenzögling, voll Gifer und Bce geifterung fur feine Gendung, "Mabren aus ben Banben ber Reger gu retten, gleichfam von Neuem zu befehren." Er befaß Scharfblid und Berebtsamteit, einen Chat theologischen Diffens, er batte einen feften unbeuge famen Willen und tannte nur bas eine Biel, auf bas er rudfichtslos los: fturmte, die tatholische Restauration. In ber Schule und auf ber Rangel befriegte er die "Reper" und ebnete auf diese Art den Weg zu ben großen Erfolgen, welche bie Restauration spater unter feinem Rachfolger bem Rars binal Dietrichstein feierte. — Der Berfaffer biefer turgen Biographie, welche vorzugemeife bie tirchliche Thatigfeit bes Bifchofe berudfichtiget, batte bicfelbe fruber in ber Beitschrift "Slas" erscheinen laffen. tonnen ihm bas Beugniß geben, baß er bie Quellen ber Darftellung febr gewiffenhaft benutt hat und hierbei fo objettiv vorgegangen ift, als es — E.\* von einem fatholischen Briefter überhaupt zu erwarten ftand.

v. Mayer, des Olmützer Bischofes Stanislans Paw-lowsty Gesandtschaftereise nach Polen aus Anlag der Königs-wahl nach tem Ableben Stefan I. 1587—1598. (X, 483 S.) Wien 1861, Tendler und Schäfer.

Es war nicht bie Absicht biefes Wertes, bas Wirten bes Bifcofs

von Olmütz als eines Helden der firchlichen Restauration zu schildern, wie es in dem ebengenannten Buche geschehen ist. Hier beschränkte sich der Berfasser darauf eine "Episode aus dem Leben Pawlowth's hervorzuheben, in welcher er sich als Staatsmann bewährte." — Es war den gewandten Regociationen des Bischoss zuzuschreiben, daß Erzterzog Maximilian, Krisfer Rudolph's jüngster Bruder, von einem großen Theile des polnischen und litthauischen Adels zum Körige von Polen proclamirt wurde. — Als Maximilian nicht im Stande war seine stärkeren Gegner zu gewinnen, ja dem von diesen gewählten Gegentönige unterlag und gesangen genommen wurde, war es Pawlond'h, welcher die ehrenvollen Bedingungen der Berfreiung des Erzberzogs seitgestellt hatte.

Die Beschichte biefer, sowie noch zweier Befandtichaftereisen und biplo: matifden Unterhandlungen in Bolen bat ber Berfaffer aus ben ihm als Archivar bes Olmuger Erzbisthums zu Gebote ftebenben reichen und volls ftanbigen Quellen mitgetheilt. Benn ber Berfaffer bemertt, bag im Berfolge feiner Forfdungen "fich bas Charafterbild eines Fürften — bes Erge berzogs Maximilian - entwidelte, ber in ben Annalen Defterreichs ben thatfraftigften Sabsburgern und in jenen bes beutichen Dibens ben ber: bienftvollften feiner Sochmeifter beigegablt wird," fo tonnen wir ibm nur bon Bergen beiftimmen; benn in ber That, Maximilian war in ber Beit ber Bemuthefrantheit Ruboli's, in ber Beit, wo ber mafloje Chrgeig bes Bifchofe von Baffau Deutschland und Defterreich ins Berberben gu fturgen brobte, ber gute Engel gemejen, ein echt beuticher Gurft , ber buich feine Uneigennühigfeit und treue Liebe gum beutiden Baterlande wie ein belles Beftirn glangte. Geine unermubliche Thatigfeit und fein glud-Iches Bermittlungstalent hatten Die Goreden eines Burger: und Bruberfrieges von Defterreich abgewendet. Doge fich balb ein mit allem Das terial ausgerufteter Biograph fur Maximilian finden !

Život bl. Iana Sarkandra mučeníka. Sepsal Matěj Procházka. (XII. 1150.) v Brne 1861, Nitsch.

Dieselbe Gesellschaft, welche alljährlich ben "Moravan" erscheinen läßt, bat auch bas Leben bes seligen Johann Sartander, eines mährischen heisligen, herausgegeben. — Brochäzta hat diesem sehr umfangreichen Bande eine Urt mabrischer Reformationsgeschichte vorausgeschickt und ist hierbei vorzugsweise dem Werte Gindely's "Geschichte der bohmischen Brüder" gesolgt. Die selbstständigen Forschungen Prochäzta's beginnen mit dem Ans

fang ber katholischen Restauration in dem lesten Fünstel des 16. Jahrhuns derts und enden mit dem Tode des Joh. Sarkander, Pfarrers von Hollesschau. Derselbe wurde vor nicht ganz zwei Jahren in Rom sellig gessprochen, weil er den Märtyrertod für den katholischen Glauben erlitten hatte (17. März 1620). — Das Leben Sarkander's ist vielsach verslochsten mit den protestantischskandischen Bewegungen, welche der Schlacht am weißen Berge vorauszingen. Er stand auf Seite des Kaisers, war ein sehr eistiger Katholik und ein Gegner der Stände. — Als diese in den Jahren 1618 und 1619 die Fahne des Aufruhrs auspskanzten, hat Sarkander standhaft Treue dem Kaiser bewahrt, wurde deßhalb und wegen begeisterter Bertheidigung seines Glaubens von den Ständen verhastet und der Tortur unterworsen, deren Qualen er bald erlag, ohne von seinen Grundsähen zu weichen oder Beichtgeheimnisse, wie es von ihm verlangt wurde, zu verrathen. — In einem Anhange des Buches wird die Gesschichte der Berehrung des Märtyrers und seiner Seligsprechung erzählt.

Biewohl sich die tatholische Geistlickeit noch vor einem Jahre jede Mühe gab, das Bolt für diesen nationalen Heiligen zu begeistern, so ist doch jest wenig Ersolg und eine gewisse Laubeit wahrzunehmen, weil Sartander den Ultranationalen kein "correcter Mann" ist; er stand auf Seite des Kaisers und gehörte zu denjenigen, welche bei der Beißenberger Schlacht gegen die Stände gesochten hätten, und es wird daher jest nach dem stillschweigenden Uebereinkommen der katholisch-nationalen mit der weltslich-nationalen Partei nicht viel von ihm gesprochen, da die Sieger des weißen Berges und deren Anhänger den lesteren sehr missliedige Leute sind.

Der "Bozor," eine tatholisch = nationale Zeitung Böhmens, leistet in Bezug auf Mutilationen der Geschichte, Mentalreservationen und Transactionen mit dem Gewissen das Außerordentlichte. Der böhmische Katholik nach "Bozor's" Zuschnitt muß gegen die deutschen Brotestanten und den Protestantismus als deutsches Produkt seindlichst auftreten. Huß aber ist ein nationaler Mann, "seine Lehren sind eigentlich nicht protestantisch, nicht antikatholisch, sie sind erst durch deutsche Protestanten verzborben worden!" So sindet man sich ah, weil man sich braucht; die Weltzlichen schonen die Geistlichen und diese jene, um den Kamps gegen das Deutschthum zu sühren. Gegen diese sonderbare Ethik zieht nun eine prostessantsche Böhmische Zeitung, der "Huß," hestig zu Felde und lehrt: "Der Katholicismus war antinational, er hat Böhmen unterjocht, nur als der

Protestantismus b. h. die Techische Konsession (von 1575 boch nur eine Nachbildung der Augustana) herrschte, stand Böhmens Macht und nationale Selbstständigkeit auf dem Gipsel." — Diese Thatsache ist niederschmetternd, ist sonnenklar! — Bas sagen die Männer des "Pozor" dazu? Werden die Welklichen in ihrer falschen Position verharren, die Compromisse halten, wenn es dazu kommen wird, das Acheronta movedo in Böhmen gegen das Deutschthum ins Werk zu sehen?

Moravan, Kalendář na rok obyčejný 1861. Pořadatel I. Vurm. V Brně. Nitsch.

Benn auch die Zeit vorüber ist, in welcher ein bunnleibiger Kalenber und das Gebetbuch die Bibliothet unseres Landmannes allein ausmachten, ist boch der Kalender noch immer in den Dorsschaften eine
"Respektsperson" und der "Kalendermacher" die höchste wissenschaftliche Autorität. Ein Kalender, der wie der "Moravan" in einer Auslage von
20000 Exemplaren veräußert wird, ist ein bedeutsames Buch. Es sind
historische und biographische Aussahe darin enthalten, selbstverständlich
im populären Tone geschrieben: über den Ban Jellachich, über den bl.
Clement, das Kloster Obrowih u. d. a. m. Dieser Kalender wird von
einer katholisch-slavischen Gesellschaft berausgegeben.

Hlas časopis cirkevni. 1861.

Sin tatholifch-firchliches Blatt, bas auch gute Beiträge gur vaterlanbifchen Geschichte bringt. — E.\* —

Bibliotheca silesiaca. — Syftematisch geordnetes Berzeichniß einer reichhaltigen Sammlung von Bichern und Manuscripten aus dem Gebiete der schlesischen Literatur. Ein Beitrag zur schlesischen Bibliographie. Bur fünfzigjährigen Jubelfeier der Breslauer Universität herausgegeben von hugo Stutich, Buchhandler. (54 S.) 8. Breslau 1861. Berlag der Schletter'sichen Buchhandlung.

Das Berzeichniß einer sehr reichhaltigen Sammlung von Werten zur schlesischen Geschichte, wie sie so vollständig noch nicht zusammen gewesen ist. Bon Einzelnheiten sind hervorzuheben die ersten Breslauer Drude von Conrad Baumgarten aus den Jahren 1503 und 1504, darunter die schöne deutsche Ausgabe der Hedwigslegende von 1504, desgleichen mehrere handschristliche Werte zur Geschichte Breslau's wie Jaber's Origines vratislavienses, Christoph Männdel's Breslauisches Tagebuch u. A.

Rnoblid, Beltpriefter Auguft, Lebensgeschichte ber heif. Deb wig, herzogin und Landespatronin von Schleften. 1174—1243. Rach bifterifte Zeitigrift. VIII. Banb.

ben besten ältesten und neuesten Quellenschriften jum ersten Male anssthrüch, nebst turzen Umrissen ber übrigen Glaubenshelben ber Diöcese Breslau, drono-logisch bearb. Mit 2 Bilbern ber heiligen. 2. unberand. Ausg. (Ju 6 Hfm.)
1. hft. gr. 8. (S. 1—48.) Breslau 1862, Schletter.

Monumenta Lubensia. Preg. v. Provinzial-Archivar Dr. 28. Battenbach. gr. 4. (VII u. 64 S.) Breslau, Max & Co. in Comm.

Die vorliegende Festgabe jum Jubilaum ber Breslauer Univerfität enthalt Beitrage gur Geschichte eines ber altesten und wichtigften Rlofter Schlesiens. "Die unerwartete Entbedung einer aus bem Rlofter Leubus ftammenden Chronit durch ben Dr. Philipp Jaffe, dem Die beutsche Geschichte schon so viele treffliche Arbeiten verdankt, veranlagte die Babl biefes Stoffes." Es ift die aus einer handschrift der Marcusbibliothet zu Benedig entnommene Chronica lubensis d. h. eine in Leubus verfaßte Compilation gur ichlesischen Geschichte; fie bilbet bas erfte ber bier mitgetheilten Dentmaler und besteht aus 5 verschiedenartigen Bestandtheilen: 1) aus fehr fehlerhaften und völlig werthlofen Auszugen aus (vielleicht thuringischen) Annalen von 1099—1305; 2) aus durftigen schlesischen Annalen von 1241-1315, welche boch einige fcatbare Rotizen geben; 3) aus einem Catalog ber Breslauer Bifchofe, welcher feinem Alter nach gleich nach bem von Heinrichau tommt und befonders beghalb mertwurdig ift, weil er mit biesem zusammen die Quelle des in der Chron. princ. Pol. befindlichen Ratalogs ift und die Entstehung einiger Frethumer beutlich nachweist; 4) aus Bersen, welche wohl auch bem Anfange bes 14. Jahrhunderts angehören und trot dronologischer Ungenauigkeit etwas mehr Licht auf Die Urgeschichte von Leubus werfen. "Bortrefflich," fagt ber Berausgeber, "ift bie Schilberung bes Buftanbes, welchen bie Monche porfanden, bes armen, noch aller höhern Rultur entbehrenden Boltes, welches faft nur Biehzucht treibt und mit bem bolgernen Salenpfluge, ben zwei Rube gieben, ben Sand etwas aufreißt. Stabte find noch gar nicht im Lande, sonbern nur Burgen, vor benen bei einer Rapelle Martt gehalten wirb. Es liegt in Diefen Berfen noch ein Sauch unmittelbarer Erinnerung an jene Buftanbe, bie fich im Convent erhalten batte;" 5) aus Epitaphia ducum Slexie, wahrscheinlich auch einer Quelle ber Chron. princ. Pol. Das zweite Stud ber Mon. lub. bot ber "liber fratris Iohannis Hungari de Bartpha". Johannes († c. 1480), Mond in Leubus, und nach seinem aus Bartfa stammenden Bater ein Ungar genannt, sammelte allerlei Schriften, Die ihm gefielen, Ascetisches, Legenden, Gebichte und fdrieb fie ab. Da: bon find bier zuerft turge und fehr fehlerhafte Annales lubenses mitgetheilt, bann mehrere poetifche Stude, welche Rlagen über bie in ber That recht ichlechten Zeiten enthalten. Die erften beiben, im Stil ber Bagantenlieber verfaßt, mogen noch aus bem 13. Jahrh. fein; A) ber "Dolus mundi" flagt über bie Berberbtheit ber Gegenwart (B. 2 möchten wir: "non perturbent" lejen); B) ber "Planctus b. Bernardi", welcher alter ju fein icheint, ichilbert, wie beruntergetommen die Giftergienfer feien. Ginen großen Abstand in Metrum und Sprache zeigt ein Bufas, welcher in ichlechten leoninischen Serametern bas Thema bes Planctus weiter ausführt; C) ein abnliches langeres Gebicht, vermuthlich zwischen 1352 und 64 verfaßt, giebt bei aller Robbeit ber Form ein febr lebendiges Bilb jener Beit; D) fcbilbert bie Bermuftung bes Rlofters Rameng burch bie Bobmen am 30. Mai 1467; E) einige Berfe auf verschiebene beutsche und flavifche Stamme und Lander, bie, "obgleich fie weber fcon, noch befonders lehrreich und zum Theil taum verftandlich find", zur Bergleichung mit andern Producten biefer Urt von Boefie dienen mogen, "bie gu allen Beiten beliebt war und in ber Regel weit mehr bofes als lobliches von ben Leuten gu fagen weiß." Mis britter Theil erscheint ein "Necrologium lubense," bei bem bemertenswerth ift, bag unter ben Ramen ber verftorbenen Monche taum ein flavischer zu finden und bag nach ben alteften Beiten auffallend wenig abliche Familien vortommen. Die Erlauterungen zu biefem Tobtenbuche ebenfo wie bie zu ben anbern bier mitgetheilten Quellen find mit ber Grundlichteit und Sorgfalt abgefaßt, welche befanntlich alle Arbeiten bes herausgebers auszeichnen. (Bu G. 46 Anm. 5 vgl. Opel Min guoter Klosenaere, Halle 1861, wo fich eine reichhaltige Bufammenstellung über Konrad von Salberstadt findet). - 2118 "Epilogus" beichließt bie Monum. lub. eine Aufzeichnung in einem Ramenger Tobtenbuch, Die Ercerpte aus ben Rrafauer Annalen enthalt und Die ebenfalls ju ben Quellen ber Chron. princ. Polon. gebort. Gie betrifft bauptfachlich bie Belehrung bes Ronigs Beifa von Ungarn burch eine angeblich polnifche Gemablin. A. C.

Spieter, Baftor Guft., Die evangelischen Gaftgemeinben Schleften &. Ein hiftorifch - ftatiftischer Berfuch als Beitrag zur genaueren Remntuß ber firchl. Buftanbe Schleftens. gr. 8. (VI u. 152 S.) Brestau, Dulfer.

Schmidt, Maur., verisimilium capita duo inclutae

via drinae a. d. 1506 ab Joachimo conditae post annum quinquagesimum quam Vratislaviam Francofurto Lares transtulit. gr. 8. (III u. 32 S.) Jena, Mauke.

Rabbyl, Univers. Setr. Bernh., Chronit und Statiftit ber tonig lichen Universität ju Breslau. Bei Gelegenheit ihrer 50jährigen Jubelfeier am 8. Aug. 1861 im Auftrage bes atabemischen Senats verfaßt u. hrsg. gr. 4. (III u. 89 S.) Breslau, Graß, Barth & Co. Sort. in Comm.

Reintens, Brof. Dr. Jos., Die Universität zu Breslan vor ber Bereinigung ber Franksurter Biabrina mit ber Leopolbina. Festschrift ber Tatholisch-theologischen Fakultat. gr. 4. (VI u. 182 G.) Breslau, Aberholz.

Bon ben Festschriften, ju beren Abfaffung bie Jubelfeier ber Bredlauer Sochichule im verfloffenen Jahre Anlaß gegeben, ift bie vorliegenbe jebenfalls bie berufenfte; benn fie hat einen fehr heftigen Streit innerhalb ber tatholischen Geiftlichkeit Schlesiens entfacht, ber in einer gangen Reibe von Brofchuren und Zeitungsartiteln ausgefochten murbe. Wir tonnen hier von dieser literarischen Fehde absehn, da sie größtentheils personlicher Art war und, soweit fie sachliche Granzen einhielt, bas gute Recht babei fich meiftens auf Seiten bes S. Reintens befand. Diejenigen unfrer Lefer, welche jenen Streit verfolgen wollen, genügt es auf "Deine Feftschrift gur Jubelfeier ber Breglauer Universität und bie gegen mich gerichtete Bewegung im Schlesischen Rlerus. Gine Bertheibigungsfdrift von Dr. Jos. Reintens, Prof. ber Rirchengeschichte" und bie gemäßigt und besonnen gehaltene Schrift "Drei gegen Ginen. Gin Bort jur Berftanbigung in ber Rein-Von Sincerus Pacificus \*)", wo auch die übrige tens'schen Angelegenheit. Literatur namhaft gemacht wird, zu verweisen. — Auf das Buch selbst übergehend, muffen wir ihm das Berdienst einer fleißigen, durch Mittheis lung interessanter und wichtiger Urkunden werthvollen Schrift zuerkennen. Solches Lob tann uns aber nicht abhalten, manche, zum Theil erhebliche, Ausstellungen zu machen. In ber Beurtheilung ber Schlesier ift ber Berf. sehr einseitig. Der Sat, der ihm so verübelt worden ist (S. 5): es habe fich bei den germanisirten Schlesiern eine "starte Abneigung gegen deut: schen Bugug bis auf ben beutigen Tag erhalten, so bag im Munde bes deutsch-schlefischen Bolles ein Deutscher ungemischten Stammes, besonders wenn er irgendwie Interessen, die am Boden zu haften scheinen, zu nabe

<sup>\*)</sup> In ber Gofohorsty'ichen Buchhanblung (2. F. Maste) zu Brestau erfchienen.

tritt, ein ""Auslander"" beißt," laßt fich burchaus nicht halten. Fur biefe Abneigung einen genugenben Beweiß zu bringen, burfte fcmer fallen (bie gebaffigen Artitel im ichlefischen Rirchenblatte reichen bagu nicht aus), und was bas Bort "Auslander" betrifft, fo geben wir nur gu bebenten, baß ber territoriale Barticularismus, ben porguglich bie beutschen Fürften großgejogen haben, fich leiber noch in allen Bauen unfres Baterlanbes bei einem namhaften Theile ber Bevollerung findet. Wenn ber Berf. bier bes verewigten Stengel Arbeiten citirt, fo tann er biefelben boch nur fur bas Borbergebenbe anführen, fur ben letten, eben erwahnten Gat vermag er aus ihnen feinerlei Beleg zu entnehmen. Uebrigens gehorte Stengel, wie befannt, felbst gum "beutschen Buguge," wir wußten aber nicht, bag er jemals eine abnliche Rlage ausgesprochen bat. Ueber bie Breslauer Domfdule urtheilt Gerr Reintens mohl etwas ju fcnell ab; es ift uns allerbings von beren Thatigleit nichts Erhebliches überliefert, aber bei ber übergroßen Durftigleit ber vorhandenen fdlefifden Gefdichtsquellen fur bas frubere Mittelalter find teinerlei ungunftige Schluffe baraus gu gieben, ebensowenig aus bem Umftanbe, baß man unterlaffen habe, die Grundung einer Universität angustreben; benn biefer Borwurf trifft genug anbre beutiche Domidulen, beren wirtliche Bluthe zweifellos feftftebt. Wenn man ben Berf. bort, mochte man glauben, bie beutschen Universitaten bes Dit= telalters waren allesammt vom Rlerus gestiftet worben. Ferner batte berudfichtigt werben muffen, bag Schlefien feit ber Mitte bes 14. Jahrb. gur Arone Bobmen geborte. Da war es wohl naturlich, bag, nachbem einmal in Brag eine Universitat fur bas Ronigreich bestand, nicht fur Schlefien noch eine besondre gestiftet wurde. Erft als die romijde Kirche burch bie buffitifche Bewegung bebroht worben war, tauchte ber Blan auf, in Schles fien eine Universitat zu errichten. "Bas bes buß Anfebn bei ber Unis verfitat und feine literarische Thatigfeit gewirft, war unverborgen. Diefe Erfenntniß wedte ben Bunfc, in Breslau eine Univerfitat zu grunben, welche burd Biffenfcaft ben mabren (d. h. tatholifchen) Glauben in Schlefien gu ichngen bermogen follte." (6.9) Befcah bies bamals bei bem Rath ber tatholifden Stabt, fo batte ber Berf. fich nicht wundern follen, bag fast 200 Jahre fpater ber Rath ber über: wiegend protestantifden Stadt fich ftraubte, eine bon ben bestigften Gegnern bes Brotestantismus, ben Jefuiten, gu grunbenbe Sochicule, beren Bred bas "Bachsthum ber tatholifden Religion" war, aufzunehmen.

Daß man dem Raiser Leopold, der ganz jesuitischem Ginflusse unterlag, (vgl. S. 37) bas mahre Motiv bes Wiberftandes nicht angeben burfte, wenn berfelbe erfolgreich fein follte, liegt auf ber hand; fo betonte man benn über Gebühr die Rachtheile, welche die Bugellofigfeit ber Stubenten bem handel und Bandel ber Stadt zufügen wurde. Darauf hat fcon 3. Somibt in feiner verbienstlichen Abhandlung "Berfuche bes Raths und ber Bürgerschaft ber Stabt Breslau in ben Jahren 1695 und 1696, bie vom Pater Dr. Friedrich Wolff beabsichtigte Begrundung einer Universität zu hindern" (Zeitsch. d. Ber. f. G. u. A. Schlefiens 1, 245 ff.), bie ber Berf. nicht zu tennen scheint, hingewiesen. - Babrend ber erfte Theil ber Reinkens'schen Schrift bie "Entftehung" ber Leopoldina gum Gegenstande hat, erörtert ber zweite ihre "Organisation und Entwickung." Man erfahrt hier, wie unwiffenschaftlich bie Lehrer ber Jefuitenuniverfität, wie eingebildet sie auf ihre Leistungen, wie außerorbentlich werthlos fie in ihrer literarischen Thatigkeit waren. Dies nachgewiesen zu haben, ift ein unleugbares Berbienst bes Buches. Die Grande, aus benen ber Berf. die berührte Erscheinung zu erklaren versucht, find aber keineswegs ausreichend. Er fagt: 1) nehme die Societät Jesu ber ihr anvertrauten Universität ben corporativen Standpuntt, weil sie nicht bulben tonne, baß ein Mitglied ihrer Congregation eine andre Lebensmitte gewinne, als in ihrem eignen Schoofe; 2) batte bie Universität nur zwei Fatultaten gehabt, von benen in ber philosophischen auch noch ganze und nicht unwesentliche Disciplinen nicht vertreten gewesen waren, und anstatt von Allen ju lernen wollten die Jesuiten Alle durch ihre "uniformis ratio" schulen und begluden; 3) hatten fie bestandig mit ben sie umgebenden materiellen Interessen zu tampfen gehabt. Der Berf. bat ba, wie uns bunkt, bas wichtigste Moment, welches ibm freilich auf seinem Standpunkte verschlossen ift, ganz aus ben Augen gelassen. Die Wissenschaft kann nur bann gebeihen, wenn sie keine Zwede verfolgt, als die in ihr selbst begrundet liegen; die Jefuiten aber ftifteten die Universität, um Solefien, so weit es abgefallen war, ber romischen Kirche zurückzuerobern. sodann die gelehrte Forschung nicht durch Dogmen gebunden sein. So lange bie Wiffenschaften ber Theologie bienten und von ihr abhängig waren, vermochten fie fich nicht frei zu entwideln. Die Breslauer Jesuiten Unis versität hatte baher am Beginn bes 19. Jahrh. noch wesentlich ben Standpunkt bes 17. inne; von den großartigen geistigen Bewegungen des 18. mußte sie sich naturgemäß abschließen. So fristete sie nur ein Scheinbafein, und erst als aus der Leopoldina wieder eine Biadrina ward, zog wirklich wissenschaftliches Leben und Streben in die Hallen des alten Jesuitencollegiums zu Breslau.

A. C.

Simon, Militair . Pfr. Sugo, furge Abfertigung bes Beren Brof. Dr. Reintens. gr. 8. (13 S.) Breslau 1861, Aberholz.

Runger, Ranonitus Dompreb. Dr. Frg. A., offenes Genbichreisben an ben Brof. Dr. Joj. Reintens, in Sachen feiner Feftichrift zur Jubelfeier ber Brestaner Universität und ber gegen ihn gerichteten Bewegung bes folefifchen Klerus. gr. 8. (28 G.) Brestan 1861, Aberholz.

Lorinfer, Confift. . R. Pfr. Dr. F., offene Antwort an Srn. Brof. Dr. 3. Reintens. gr. 8. (48 S.) Breslan 1861, Aberhol3.

Grunhagen, Brivatdoc. Dr. Colmar, Breslau unter ben Biaften als beutiches Gemeinwejen. gr. 4. (VII u. 124 S.) Breslau, Mar & Co. in Comm.

Luge, 3. G., Chronit ber Stadt Greiffenberg in Schlefien. gr. 8. (VIII u. 476 G.) Greiffenberg. (Löwenberg, Golaenfer).

Larifd, Ferd. Graf, hiftorifd-topographifd-ftatiftifde Beidreibung des Dorfes Diridl im Leobichither Areife, Land Schlefen. gr. 8. (XII u. 44 6. mit 1 Steintaf.) Breslau, Mar & Co.

Jbgitometi, Fra., Gefchichte ber Stadt und ehem aligen Derrichaft Rybnit in Oberich lefien. Mit einem (lith.) Plane ber Stadt und ber nachsten Umgegend (in gr. Fol.) gr. 8. (VIII u. 200 S.) Breslau, Marufchte & Berendt.

Die Stadt Rybnit, welche seit 1818 ber Mittelpuntt des nach ihr benannten oberschlesischen Kreises ist, bildete in frühern Zeiten durch die Berbindung mit 13, später mit 25 Dörsern ein Ganzes als "Herrschaft Rybnit." 3br ist die vorliegende, sehr verdienstliche Monographie gewidemet. Die Quellen, welche der Berf. derfelben benußen konnte, sließen für die altere Zeit änßerst spärlich, zum größten Theile beschränken sie sich auf das 17. und 18. Jahrh. — Rach einer geographischen Schilderung der Gegend und einer vergleichenden statistischen Uebersicht wird die Geschichte in drei Berioden, welche durch das Anssterden des piastisch böhmischen Jürstenstammes (1532) und die preußische Beschergreifung (1740) bezeiche net sind, vorgesührt. Die Dürstigkeit der Quellen für die mittelaltersiche Geschichte Rybnit's veranlaste den Berf. mitunter Hopothesen auszustellen, von denne er an einer Stelle (S. 37) selbst sagt: "Es sind das Phanden der den einer Stelle (S. 37) selbst sagt: "Es sind das Phanden

tasiegebilbe ohne historische Grundlage, aber nicht ohne innere Bahricheinlichteit." Sicherer icheint ihm bie Bestimmung, welche er von ber Grandungszeit Rybnit's verfucht. Einmal behauptet berfelbe, die vielen bohmifchen Namen, die in diesem polnischen Landstriche vortommen, tonnten nur baraus erklart werben, daß die meisten Ortschaften jur Zeit ber mabrifchen ober bohmischen Herrichaft angelegt worden feien. Die Brufung biefer jebenfalls scharffinnigen etymologischen Beweisführung muffen wir ben Rennern ber flavischen Sprachen überlaffen. Wenn bagegen aus bem Umftanbe, bas in einer Urtunde von 1223 der Marienkirche in Ribnich Zehnten bestätigt werben, welche Siroslaus "einftens Bifchof von Breslau" berfelben bei ber Einweihung geschenkt hat, als nothwendig gefolgert wird, es sei hierbei nicht an Siroslaus II. (1170-80) sonbern nur an ben erften Diefes Ramens, welcher 1111-20 regierte, ju benten, wenn ferner behauptet wirb, ber Ort mußte (!) icon etwa 150 Jahre früher bestanden baben also um 960 gegrundet worden sein, so springt bas Willfurliche einer solden Annahme sofort in die Augen. — Auf festerem Boden fußt die folgende Darftellung ber "innern Berhaltniffe" (S. 48 ff.).

Die Beziehungen Rybnit's zur allgemeinen Geschichte waren meift passiver Natur. Es nahm an ben Leiben bes 30jährigen Krieges Theil namentlich 1627, worüber ein noch erhaltner Bericht ausführlich Austunft giebt. Rach bem Rriege wurden die Berpflichtungen ber Unterthanen gegen die herrschaft neu geregelt. Die Lage ber erftern mar febr traurig, Die einzelnen Rlaffen ber Bevölkerung ftanben fich auf bas Schrofffte gegenüber. Chelmann, Burger und Bauern ftanden weit von einander ab, ebenso biefe wieder von Gartnern und Saustern. Dies erftredte fich fo weit, bag fogar bie Bezeichnungen ber Leichen bie gefellschaftlichen Unterschiebe anbeuteten. — Unter ben Lanbeserzeugniffen ftehn heute bie ber Berg: und hutteninduftrie oben an; bas ift febr allmablig fo getommen, ber erfte Gisenhammer wurde nach der Annahme des Berf. ju Anfang des 17. Jahrh. angelegt. Eine bebeutenbe Rolle in ben Ginnahmequellen spielten bie Teiche, beren im J. 1657 bis an 56 erwähnt werden. Sie bienten für die Fischzucht, die Wiesen, Mühlen und durch die Production der Baffernuffe, einer eigenthumlichen Frucht, beren Rern getocht wie eine gute Rartoffel schmedt. Die Biebzucht war nicht unbedeutend, ber handel bagegen gering; ausgeführt wurden Gifen, Fische, Bolle und hopfen, eingeführt Salz, Gewürze und Bein. — Die Schaaren Sobiesti's von 1683 bedrück-

ten bie Robuiter febr, nicht viel beffer hauften bie fpater bem Raifer gu Sulfe ziehenben branbenburgifden Truppen. Ingwijden maren bie Inbas ber ber herrschaft (1575-1638 bie Familie Lobtowig, 1682-1788 bie Grafen Bengereti) in bestanbigem Streit mit ben Unterthanen; berfelbe marb nur furge Beit burch bie großen Greigniffe unterbrochen, welche Schlefien an bie Rrone Breugen brachten. "Unfere Gegenb", fagt ber Berf., ein tatholifder Dberichlefier, von Friedrich bem Großen, "wie gang Schlefien, weiß es ihm Dant, bag er bie Schidfale bes Lanbes an einen Staat gelnupft bat, welcher unter energifden und wohlwollenben Regenten in feiner frifden Lebenstraft mehr, wie jeber andere in Guropa, fur bas Wohlfein feiner Burger gethan bat. Darum ift auch in Oberfchlefien jebe Erinnerung an bie ",taiferliche Beit"" entschwunden ober verbindet fich mit bem freudigsten Dante fur bas Gintreten biefes Ereigniffes."-1788 taufte Friedrich Bilhelm II. Die Berrichaft Rybnit. Erft von biefer Beit an begann die Musbeutung ber Roblenbergwerte. 1807 und 8 hatte bie Begend ichwere Drangfale gu bulben. Außer ben Raturallieferungen und bem, was die Baiern und Burtemberger beanspruchten, Die noch beute in einem febr fclimmen Unbenten bei ben Bewohnern ftehn, gablte bie Stadt 18,448 Thir. 19 Sgr. - Die Stein Sarbenberg'iche Besetgebung mar in Oberichlefien Beranlaffung ju einem Bauernaufftanbe, ber aber febr leicht gebampft warb. Die Rabelsführer betamen Brugel, und feitbem warteten Die Bauern bie Regelung ihrer Berhaltniffe gebulbig ab. Das Jahr 1813 fand in bem polnifden Oberichlefien befonders in ben Dorfern "meift gleiche gultige Gemuther." In ber folgenben Friedensepoche mar bas wichtigfte Greigniß bas Auftreten bes hungertophus im 3. 1847, beffen traurige Folgen burch öffentliche und private Bobltbatigleit gemilbert murben. -Mus ben letten Bogen ber febr empfehlenswerthen Schrift, in benen eigenthumliche Gebrauche bei Sochzeiten und Begrabniffen, Die fegensreichen Birtungen ber Magigfeitsvereine erörtert und urfundliche Beilagen mitgetheilt werben, beben wir hervor, was ber Berf. über bas Berhaltniß ber Rationalitaten fagt. Die Bevollerung ift noch beut wefentlich polnifch. Done focialen und literarifden Bertehr mit ben öftlichen Sprachverwandten, ihnen entfrembet und ohne Sympathie fur fie, nahmen bie Oberichlefier Theil an ber Beidichte und bem Recht ber fie beeinfluffenben Deutschen. Darum ift fur fie ber enge Unichluß an bas Deutschthum eine innere, biftorijd begrundete Rothwendigleit geworben. Dan muß wunfchen, bag

sich jene Nothwendigkeit in Freiheit vollbringe. Man vermeide alle gewaltssame Germanistrung nach Danenart vermittelst ausschließlich deutschen Schulbunterrichts, aber andererseits tros aller Gleichberechtigung der Muttersprache, so lange das Bolt selbst sie liebt, ebenso jedes eigensunige Conserviren derselben und jedes Widerstreben gegen die Berdreitung der deutschen Sprache. Der polnische Oberschlesser erkennt heute bereits in lesterer das Mittel, höhere Besähigung zu erlangen, größeres bürgerliches Wohlergehen zu erringen. Es sei ihm daher die Gelegenheit geboten, sie schon in der Schule zu lernen — das Uebrige macht sich unter den dortigen Verhältnissen von selbst.

A. C.

Bahner, E., Friedrich ber Große hat in Oppeln nicht unter ber Maifchbutte geftedt. 8. (24 G.) Oppeln, Clar.

Rettung, unberhoffte, Friedrich bes Großen burch Rofalie Schreier in Oppeln und Geo. Margner in Zindel im erften fchles. Rriege. Rebft e. Widerlegung ber Bahner'ichen Schrift: "Friedrich ber Große hat in Oppeln nicht unter ber Maischbutte gestedt." 8. (16 S.) Berlin, Geelhaar in Comm.

Bahner, E., Bur Abfertigung Fald's, welcher fich einbilbet, meine Schrift "Friedrich ber Große hat in Oppeln nicht unter der Maifchbitte gestedt" widerlegt zu haben. Rebft neuen Dotumenten gegen fein Macwert. 8. (29 S.) Oppeln, Clar.

Es ift eine folefische Lotalfage, daß Friedrich ber Große, ber wahrend ber Schlacht von Mollwis vom Schlachtfelb fich entfernt hatte, in Oppeln por verfolgenden Desterreichern burch eine Frau unter einer Maischbutte sei gerettet worben. Die Grundlage biefer Sage ift eine Lotal: und Familien: tradition; herr Bahner hat biefelbe genauer untersucht und auf die Biberfprüche mit ganz bekannten feststehenden Thatsachen aufmerksam gemacht. Cs hat fich nun ein Bertheidiger ber Sage gefunden, herr Falch; die Einwendungen besselben hat barauf Herr Bahner wieder zurückgewiesen und so, glauben wir, ist diese Sache jest erledigt. Wir werden diese Anekote gleich fo manden anbern Geschichtden aus ber Geschichte ju ftreichen baben. Bas ben Ton ber Bolemit angeht, fo wurde berfelbe allerbings taum gutzuheißen sein, und namentlich ift die lette Schrift Bahners, beren Berbienft wir im Uebrigen eben anerkannt haben, faft in einer Rebeweise geschrieben, wie wir fie in wiffenschaftlichen Dingen fur taum erlaubt gu M. halten gewohnt find.

Rabelbach, Baftor Osw., ausführliche Gefcichte Raspar v. Schwentfelbe in Schleften, ber Ober-Laufit u. Amerita, nebft ihren Glaubensschriften v. 1524—1860, nach ben vorhandenes Duellen bearb. gr. 8. (VI u. 255 S.) Lauban, Baumeister.

Löschte, Pfr. Karl Jul., bas Streben bes ehemaligen Königlichen evangelischen Schullehrer-Seminars zu Breslau, gegenübergestellt bem Bilbe ber vor-regulativischen Seminare in ber Schrift: die Beiter-Entwicklung der preuß. Regulative zc. v. Geh. Ob.-Reg.-R. F. Stiehl. Lex.-8. (48 S.) Breslan, Graß, Barth & Co.

Ule, S. 28. — Das Leben b. Confistorial. und Schulrathes Seinrich Bilhelm Ule, gest. zu Frankfurt a. D. ben 22. Januar 1861. [Aus bem Rachlaß bes Berftorbenen.] gr. 8. (VI n. 56 S. m. Portrait in Polzschu.) Salle, Schwetschte.

Frühbug, D., turz gefaßte Gefcichte bes evangel.-luth. Bereins in Schlesien. (Abbrud a. b. Monatsichrift f. evang.-luth. Rirche.) 8. (46 S.) Berlin, Schulte.

Beitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Ramens bes Bereins herausgegeben von Dr. Richard Row pell. III. Bb. 2. heft. 8. (S. 227-407.)

Inhalt: Die Conjunction ber herzoge von Liegnit, Brieg und Dels, sowie ber Stadt und bes Fürstenthums Breslau mit den Aurfürsten von Sachsen und Brandenburg und ber Krone Schweben in den Jahren 1633—35. Bom Oberlehrer hermann Palen. — David Rentwig noch einmal. Bom Archivar Dr. Battenbach. — Bereinsangelegenheiten.

# 7. Selgien.

- 1) Beröffentlichnugen von Gefcichtequellen.
  - A. Beröffentlichungen ber Commission d'histoire.

Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire, ou recueil de ses bulletins; T. II. Bull. IV. Tom. III. 8. (558 p.)

Molani, J., historiae Lovaniensium libri XIV. ed. P. F. X. de Ram. 2 V. 4. (1375 p.) mit bem Portrait von Molanus.

Die dritte Lieferung des zweiten Bandes der Sigungsbulletins der Commission für die Herausgabe der ungedruckten belgischen Chroniken enthält außer dem Protokoll der Sigung vom 20. Oktober 1860 verschiedene Mittheilungen, als eine von Leglap in Lille über den Plan eines Kreuzsguges im Jahre 1453 (S. 213), Auszüge aus dem Briefwechsel Philipperts

von Savopen am Hofe zu Wien, betreffend ben nieberlanbischen Aufftanb (awifchen 1567 und 1584), mitgetheilt vom Grafen Greppi (G. 229), Rachricht über ein von Ban ben Bergh verfaßtes Lutticher Cartular im Staatsardiv zu Luttich von Stanislaus Bormans (S. 276), eine vom Archivar Enschebe in Sarlem mitgetheilte Lifte von Briefen an bobe Berfonen, von 1560-1580 im Archiv allba (S. 319), eine britte Lifte ber auf Belgiens Geschichte bezüglichen Dotumente im Office ber State-Papers gu London (S. 329), den Text eines von 1142 bis 1541 fortgeführten von Raymaters mitgetheilten Chronicon Diestense nebst Urtunden (S. 393 Der britte Band gibt bie Sigungsprototolle ber Commission vom 7. Januar, 11. Mai, 1. Juli und 4. November 1861 und fieben verschiebene Mittheilungen von van Brupffel, Gacharb und Defacqs, unter benselben brei von Soffmann in Samburg ber Commission übersandte Abschriften von Briefen bes Papstes Habrian VI. an Raiser Rarl V. (6. 297) und eine Fortsetzung von Gachards Analoctes historiques (Rr. 261-285). - Aus ben in beiben Banben mitgetheilten Dotumenten tann bie beutsche Geschichtsforschung manche Beute machen.

Die zwei von Herrn de Ram edirten Bande von Molanus historiae Lovaniensium libri XIV find ein höchft schares geschichts-statistisches Wert, enthaltend außer vielen Mittheilungen aus ber Geschichte Brabants die vollftandigfte geschichtliche Schilderung der Verfassung der Stadt Lowen, ihrer Rirchen, Stifter, Abteien, Rlofter, ber Universität u. f. w. Besondere Sorge falt widmete ber Berfaffer ber dronologischen Borführung ber Magiftrats: personen, Aebte und anderer nambafter Geistlichen, der Brofefforen aller Fatultaten ber Universität von beren Errichtung bis auf seine Zeit und theilt endlich verschiedene werthvolle notigen über Greigniffe ober Buftanbe mit. Buch I. handelt de Ducibus et Comitibus (Lotharingiae et Brabantiae, beginnend wie überhaupt die brabantischen Chronisten und hiftoriter mit bem Major Domus Pipin von Landen). 39. II. de Parochiis. B. III. de Clero, enthaltend auch eine ausführliche Schilderung bes einst in Lowen so berühmten Stifts von St. Beter; bann B. IV., wo von libera Familia St. Petri ober ben sogenannten Betermannen, b. h. ber biefem Stift als freier Herrschaft angehörenden Berfonen und war sowohl freien Standes, als seiner Hörigen und Leibeigenen gehandelt wird. Die eigenthumliche rechtliche und politische Stellung ber f. g. Betermannen ift als bochft merkwürdige mittelalterliche Schöpfung einer rechtsgefcichtlichen Untersuchung werth. B. V. de Monasteriis, b. b. von ben Abteien und Rloftern als Bard, St. Bertrube, St. Nicolas, bem Begbinage u. f. w. in 57 Rapiteln. B. VI. de sacris Aedificiis. B. VII. de Magistratu. B. VIII. de sacra Militia Principum et Civium Lovaniensium b. b. eine Gefdichte ber fur bie Religion und bie Rirche unter: nommenen Rriegszuge ber belgischen Landesberrn von ben Bipinen an bis Rönig Philipp II. B. IX. de Universitate in 34 Rapiteln von S. 455 bis 611. Dies Buch enthalt febr viel Bichtiges über Die Organifation bes Universitatswesens im Mittelalter und ein vollstandiges Bergeichniß ber Lowen'ichen Delane und Brofefforen in allen Falultaten von 1426 an bis jum Tobe von Molanus; besonders intereffant find feine Mittheilungen über bas Stubium ber Philosophie in ber Facultas Artium S. 580 ff. B. X. de piis Fundationibus bis G. 648 (bem Ende bes erften Banbes.) B. XI. de claris Principibus et Civibus handelt von ben beilig ober felig gesprochenen Mannern bes Landes, bann von ben bervorragenben Mitgliebern ber ebemaligen Grafen von Lowen und einer gabllofen Menge namhaft geworbener Bewohner ber Stadt und Umgegend. B. XII. de claris Exteris. B. XIII. de Punitionibus. Mittheilungen aus bem Strafrecht und ben Strafregiftern Lowens. B. XIV. Miscellanea. Rotigen aller Urt.

Das Wert endet S. 887 (im zweiten Bande), ist aber durch zwei von Herrn de Ram beigefügte Appendices bereichert, nämlich einen Codex veterum Statutorum Academiae Lovaniensis, d. h. den Abdruct der ältesten Statuten der Universität und aller Aenderungen oder Erweiterungen derselben dis 1797 S. 882—1181; der zweite Anhang ist ein Löwen'sches Urfundenduch — 123 Diplome (v. 1015 bis 1383) S. 1181—1299. Eine vom Herrn Bibliothelar Reusens versaßte vortrefsliche alphabetische Table Analytique des Matières v. S. 1299 bis 1354 erleichtert außerordentlich die Benuhung des an geschichtlichem Material so reichbaltigen Wertes.

Bum Schlusse einige Worte über Molanus. Abstammend von einer nach Belgien gestückteten hollandischen Familie wurde Joh. Bermeulen ober van der Moelen durch Zusall in Lille im Jahr 1533 geboren und in Löwen, wo sein wohlhabender Bater ansässig war, erzogen. Er studirte mit Auszeichnung Theologie und starb 1585 als Delan der theologischen Fatultät allda, nachdem er durch viele Schriften theologischen Indalts sich einen großen Ramen gemacht hatte. Unter diesen Schriften sind besonders seine Ausgabe des Martyrologium Usuardi († 876/7) und sein Bent de sacris imaginibus berühmt. Mehrere seiner hinterlessennen Schristen kamen bald nach seinem Tode heraus, die Rerum Lovaniensium libri XIV. blieben unedirt, wurden oft benutzt und schienen zulezt verloren. In van Hulthems Bibliothet sand sich davon eine von seinem Biographen Paquot gesertigte Abschrift, und zulezt entdedte man das Original, welches gegenswatziger Ausgabe zu Grunde liegt. Ueber diess Alles und seine 20 Berte gibt herrn de Ram's Introduction vollständige Ausschlässe.

Molanus, obgleich streng katholisch, war doch von versöhnlichem Charakter. Er war es, der als Dekan der theologischen Fakulät den energischen an Philipp II. gegen den Herzog von Alba gerichteten S. XVI gedruckten Brief redigirte, welcher die Zurückberusung dieses Mannes sans foi ot sans loi 1573 zur Folge hatte.

Correspondance de Philippe II. sur les affaires des Pay-Bas publiée d'après les originaux conservés dans les Archives royales de Simancas par M. Gachard, ouvrage destiné à faire suite aux publications de la Commission royale d'histoire. Tome IV. Brux. Gand. Leipz. 4. (807 p.) mit bem Portait Philipps von Croy, Pergog von Arfdjot.

Actes des états généraux des Pays-Bas 1576—1583 par M. Gachard. T. I. 6. sep. 1576 — 14. août 1578. Brux. Gand. Leipz. La Haye. 8. (489 p.)

B. Beröffentlichungen ber Société d'histoire de Belgique.

Blaes, J. B., Mémoires anonymes sur les troubles des Paysbas. Brux. t. III. 8. (431 p.) (S. die hist. Zeitschrift Bd. IV. S. 225 u. Bd. VI. S. 187.)

Mémoires de Pontus Payen, avec notices et annotations par Alexandre Henne T. II. Brux. 8. (280 p.) (Siehe benselben Bb. VI. der historischen Reitschrift G. 191.)

Die vier hier aufgeführten Geschichtsquellen stehen in einem inneren Busammenhang, indem sie eine Menge Detailauftlärungen über die mit dem Tode des Statthalters Requesens beginnende Beriode dieser Revolution enthalten, und zwar eine so bedeutende, daß der kunftige Geschichtsschreiber unendlich viel Neues über dieselbe zu berichten haben wird.

Der vierte Band der Correspondance de Philippe II., ob er gleich nur einen Zeitraum von 7 Monaten, d. h. vom 23. März bis 31. Ottober 1576 umfaßt, gibt uns über die in demselben ersolgten Greignisse, namentlich über die Politik Philipps, sehr viele neue Ausschlüsse.

An diesen Band schließen sich die Verhandlungen der alsbald nach Requesens Tod zusammentretenden Reichsstände an, von welchen die ersten 108, S. 1—36 analysirten, (vom 6. Sept. die Ende Ottober) dieser Zeit angehören. Un das lehte Wert reiht sich dann der weitere Ereignisse des Jahres 1578 erzählende Band der Mémoires anonymes und der zweite der Auszeichnungen von Pontus Payen an. Die Ereignisse während des Zeitabsschnittes von dem am 5. März 1576 ersolgten Tode des Statthalters Requesens dis zu der den 4. Robember, dem Tage der Berwüstung Antwerpens durch die spanischen Truppen, ersolgten Antunst Don Juan's d'Austria, Philipp II. natürlichen Bruders, bildeten in gewissen Sinne ein in sich abgeschlossens Drama, das in zwei Berioden zerfällt, eine diplomatische, die zu dem 4. Juli, und eine blutig-triegerische, deren seher Art die Plünderung und Berwüstung Antwerpens durch die spanischen Truppen ist.

Der Tob bes Statthalters war fo ploplich erfolgt, bag er bie von ihm ichon ben 2. Mary rebigirte Acte ber Ernennung eines interemistischen Civil-Bouverneurs und eines Dberft-Befehlshabers ber toniglichen Truppen nicht unterzeichnen tonnte. Berlaymont mar fur bie erfte, Mansfeld fur bie zweite Stelle von ihm ausersehen. Gie wurden in Diefer Gigenfchaft aber nicht anerfannt, ber Staaterath nahm felbft die Regierung in die Sand. Philipp II. verfaumend, Requesens fogleich einen Rachfolger ju geben, ließ beffen Regierung ju und bestätigte fie fogar ausbrudlich ben 25. Marg 1576. Es trat nun ein officieller Depefdenwechsel zwischen bemfelben und bem Ronig ein. Der mit ber belgischen Ungelegenheit betraute Minifter bes lettern war wie bisher Joadim Sopperus, Mann bes Bertrauens und hauptagent bes Ronigs in Bruffel war aber ber Spanier Geronimo be Roba, welcher ibn über die mabre Lage ber Dinge im Laufe bielt. Die wichtigfte Staats-Angelegenheit Philipps war die Ernennung eines neuen Statthalters, ber biefes Mal, um ben Belgiern ju gefallen, ein Mitglied bes Saufes Defterreich fein follte. Dazu marb, wie es icheint, auf Anrathen bes Papftes (nach Straba) Raris V. naturlicher Gobn Don Juan auserfeben, ber fich burch feinen Sieg uber bie Turten bei Lepanto einen großen Ramen gemacht batte und jest in Reapel verweilte. Philipp trug ibm in einem eigenhanbigen Schreiben vom 8. April bie Stelle an (Corresp. IV. p. 38). Bugleich fuchte Unt. Bereg, bes Ronigs geheimer Sefretar, ibn in Briefen an bes Bringen Gecretar Escovedo gur Unnahme gu bewegen (ebenbaj. S. 41 u. folg.). Den 27, Dai nahm Don Juan

bie Stelle an, wollte aber erft noch nach Mabrid tommen, was er Enbe August ausführte, und melbete von ba bem Staatsrath in Bruffel feine Ernennung und balbige Anfunft in ben Rieberlanden (ebendaf. S. 321. 371.). Es verfloffen auf biefe Beife 4 Monate mit Unterhandlungen, über welche die Correspondance sehr lesenswerthe Aufschlisse gibt. Der Rern ber toniglichen, aus spanischen, wallonischen und beutschen, vom Grafen Otto von Eberftein befehligten Truppen ftand von Mondragon tommanbirt in Seeland und war feit einem Jahr mit ber Belagerung von Bieriche beschäftigt. Rach glorreichfter Bertheibigung mußten Anfangs Juni bie Belagerten tapituliren. Da aber die nach Ginnahme ber Stadt aufgebrachten Gelber jur Zahlung bes rudftanbigen Solbes ber Spanier nicht ausreichten (nur die Deutschen wurden bezahlt), so emporten fie fich ben 4. Juli und jogen nach Brabant ab, überall plündernd und verwüstend. Beder Ronbragon's Borftellungen, noch bie ber Abgefandten bes Staatsraths waren von Erfolg. Bei ihrem herannaben griff nun aber bie Bevollerung Bruffels zu ben Baffen, schlug (wie auch Mecheln) einen ersten Angriff berfelben ab und organisirte mit Unterftugung ber Deputation ber brabantischen Stanbe eine militarische Dacht, um die Feinde bes Landes zu befampfen. Staatsrath ward genothigt (ben 22, Sept.) sie für Rebellen zu erklaren und rief bas Land jum Biberftand gegen fie auf. Sie verwüfteten nun Afche, Afflighem, Liedekerke und Alost, wo sie sich concentrirten und von dem ihre Bernichtung fürchtenden Festungs:Commandanten Sanchez d'Avilla in Antwerpen burch ein Hulfscorps unterstütt wurden.

Jest ging in Bruffel ein revolutionarer Umschwung ber Dinge vor sich. Die neugebildete Bolkstriegsmacht nahm das Regiment in die Hand; da ber in zwei Parteien gespaltene Staatsrath unschlüssig war, so wurde er gesprengt, seine spanisch gesinnten Mitglieder Mansseld, Berlapmont, Afslonville und andere wurden gesangen gesetzt und die für patriotisch geletenden genöthigt, nach dem Willen der sattischen Herrscher der Stadt zu regieren. Die Stände von Hennegau verlangten die Einberufung der Reichstkande, die sich bald zusammensanden. Berbindungen mit allen Provinzen wurden angeknüpst, selbst mit Holland und Seeland und deren alles leiztendem Statthalter Wilhelm von Oranien. De Roda (bessen Sekretär das Bolt in Stüde zerrissen hatte) war es gelungen, sich in die Festung von Antwerpen zu slüchten, von wo aus er sich als den legitimen Stellvertrezter und Bollzugsbeamten des — Staatsraths gerirte und Philipp II.

Berichte über die Lage der Dinge erstattete. — Indessen hatten die Kriegserpeditionen des neu gebildeten Bolksheeres schlechten Erfolg; es wurde
von den Spaniern dei Tirlemont und Löwen geschlagen und der auf die Eitadelle in Antwerpen, wo zuleht das ganze spanische Heer sich gesammelt, von ihnen unter der Mitansührung des ältesten Sohnes Egmonts unternommene Angriss hatte den 4. November, wie schon angesührt, die die Blüthe Antwerpens für immer vernichtende, mehrere Tage lang währende Plünderung und Berwüstung dieser Stadt zur Folge.

Die Geschichtsschreiber nehmen an, daß Oranien überall die Hand im Spiele hatte. Während der Ereignisse in Antwerpen besand er sich mit Deputirten aller Provinzen in Gent, dessen Citadelle er eingenommen hatte, und bereitete die unter dem Namen der Pacification de Gand bekannte Consoderation aller Provinzen vom 8. November vor, deren Auferechthaltung der Hauptzwed der weiteren Unterhandlungen selbst mit dem neuen Statthalter Don Juan wurde.

Wir waren genothigt, diesen Aufriß der Episode von Ansang Marz bis Ansang November zu geben, um eine Burdigung bes Belanges ber in obigen Werken enthaltenen Mittheilungen über dieselbe zu ermöglichen.

Die wichtigste Geschichtsquelle über bieselbe ist offenbar bie Correspondance de Philippe II. Dieselbe enthält 206 zwischen Brüssel, Mastrid, Paris, Rom, Antwerpen gewechselte Briese; in den Appendices a) die Rotules du Conseil d'Etat redigées par le Secretaire Berty vom 5. März, 18. April, 26. Juli und 3. September 1576. b) einen von Afflonville im Jahre 1577 gesertigten (von Strada sleißigst benutzten) Bericht über die Gestion des Staatsraths unter dem Titel: Discours sur le Gouvernement du Conseil d'Etat (p. 531—542). e) Reunzig zwischen dem Staatsrath und Mondragon während der Belagerung von Biericksie gewechselte Schreiben (S. 543—658). d) Ein und siedenzig Briese über den Soldatenaufruhr vom Sommer 1576 (S. 659—739). Eine von Melsus, Bischof von Herzogenbusch, versaßte und Bbistop II. überreichte Schilderung der niederländischen Zustände in jener Zeit (S. 739 die 794), endlich in den Anmertungen zu verschiedenen Attenstüden noch 31 Briese oder andere Dokumente.

And in diesem vierten Bande werben in der Regel nur genaus Inhaltsangaben der Briefe gegeben, die wichtigsten aber stets vollständig im Urtext, oder wenn sie spanisch geschrieben waren, in französischer Uebersehung mitgetheilt. Disenter Zeuschist. VIII. Bb. Bas nun den Berlauf der Ereignisse von Don Juan's Ankunft an bis zum 14. August 1578 betrifft, so erhalten wir in den Actes des Etats Généraux vollständige Auflätrungen über die diplomatischen Berbandlungen zwischen den Reichsständen, Don Juan und Philipp II., dem Prinzen von Oranien, der Königin Elisabeth von England, dem Herzog von Alençon und den Ständen der einzelnen Provinzen. Es ist aus denselben die überaus schwierige Lage der Reichsstände und der Provinzen ersichtlich.

Die erfte Angelegenheit war, Don Juan zu bestimmen, Die burch bie im Anfang Januar 1577 von allen Provinzen beschworene Union von Bruffel bestätigte Pacification von Gent anzuerkennen und ben Abzug ber spanischen Truppen aus ben Nieberlanden zu besehlen. Motley hat im Ganzen richtig die Hergange im Bb. V. Kap. 1. feiner Gefcichte bes nieberlandischen Aufftandes im 16. Jahrhundert ergablt, ferner find gu vergleichen Strada liber IX. X.; Borgnet, Philippe II. et la Belgique p. 68 u. folg. Henne et Wauters histoire de Bruxelles I. p. 450 u. folg. Doch ift ein größeres Detail hierüber aus ben in ben Actes S. 39 u. folg. analpfirten Attenftuden ju erfeben. Den Schluß ber Berhandlungen bilbet Don Juans von ben Reichsständen (ohne Wiffen Draniens) consentirtes Edit Perpétuel vom 17. Februar, worin die Pacification von Gent anerkannt wurde, aber freilich auf eine Beise, Die es spater Philipp II., ob er gleich balb barauf selbst bas Ebitt bestätigte, möglich gemacht batte, ben in Seeland, Solland u. f. w. jur Boltereligion gewordenen Protestantismus nach und nach auszurotten. Indessen glaubte man in ben füblichen Provinzen, ein beständiger Frieden sei geschloffen; vom 22. Marg 1577 an verließen die spanischen Regimenter bas Land. Don Juan hatte schon ben 1. Mai einen prunkvollen Einzug in Bruffel gehalten und brei Tage barauf nochmals bas Ebitt und bie bergebrachten Landesfreiheiten beschworen (Actes S. 173). Oranien und die von ihm regierten Provinzen hatten sich aber bem Cbift nicht unterworfen, es wurde in diesen nicht publicirt, und somit war teine allgemeine Pacification ju Stande gekommen. Don Juan ließ, sich in direkte Unterhandlungen mit Dranien ein und suchte ihn burch alle Mittel, namentlich die glanzenoften Bersprechungen, zu gewinnen, — jedoch vergebens. (Motley. V. Kap. 2.)

Don Juan fühlte balb, daß er nur bem Ramen nach Statthalter fei, in Bahrheit nur Bolljugsbeamter ber Reichsftanbe fein sollte (bie

immer noch in einem Lager einige Stunden von der hauptstabt bie bemaffnete Dacht bes Lanbes unterhielten); auch glaubte er an eine gegen feine Freiheit, ja gegen fein Leben gerichtete Berichworung, verließ baber Bruffel, ging zuerft nach Decheln und bann, unter bem Bormand, bie in Gpa gemefene beimreifende Bringeffin Margaretha von Balois ju begrußen, nach Ramur, wo er fich ben 23. Juli, unterftust von einigen ihm anhangenden Mitgliedern bes Abels, ber Citabelle bemachtigte. Dies fuhrte jum Bruch mit ben Reichsftanden, wie aus ben (G. 198 ber Actes analpfirten) Briefen fich ergibt. Er ward feiner Stellung gang und gar überbruffig und verlangte von Philipp II. Die Enthebung von feinem Boften. Much bie nun wieber unter Draniens Ginfluß handelnben Stande munichten bies. Ueber Die zwischen ihm und feinem Gefretar Gecovebo einer - Philipp II. und Antonio Bereg andererfeits gepflogenen von Motlen a. a. Orte ausführlich gefchilberten Unterhandlungen geben bie Actes naturlich teinen Mufichluß, wohl aber über bie von ben Reichsftanben mit Glifabeth von von England, bem Bergog von Allengon eingeleiteten ober geführten und bie burch ben Bergog von Arichot mit bem gur Baralifirung Oraniens ins Land gerufenen Ergbergog Matthias gepflogenen, beffen Stellung von ber Art wurde, bag bennoch Oranien ber wirfliche Regent bes Landes mar.

Es ist aus den Dolumenten zu ersehen, wie wenig der Bersuch gestang, und wie zuleht namentlich nach dem Siege Don Juans über die an Bahl den seinigen überlegenen Landestruppen bei Gemblour vom 31. Januar 1578 die Stände, selbst Oranien nur noch auf auswärtige hilse ihre Hoffnung sehten, Alexander von Parma war schon Ende Dezember 1577 dei Don Juan mit Truppen angelangt. Elisabeth schoß nun den Reichsständen Gelder zur Anwerdung deutscher Soldner unter dem Beschl Casimirs von der Pfalz vor, und Alençon stellte gleichfalls ein Contingent.

Bon beider Kriegsthaten handeln ausführlich die Mémoires anonymes. Es würde zu weit führen, in näheres Detail der überaus inhaltsteichen, vortrefstich redigirten Analosen der 1250 Altenstüde, sowie 20 anderer in zwei Appendicen abgedruckten einzugehen. Wie gewissenhaft Gachard bezüglich der Aufnahme der Dolumente versährt, ist aus bessen Borrede und der Zahl der 43 gedruckten Werke und 35 handschriftlichen Quellen, aus welchen er sie entnahm, zu ersehen.

Dem britten Banbe ber von Blaes berausgegebenen Memoires ano-

nymes ift nun die schon im ersten versprochene Notice über beren Berfaffer u. f. w. beigegeben, auf welche Referent in Bb. IV. S. 225 und Bb. VI. S. 187 dieser Zeitschrift bereits verwiesen hat. Diese Notice ift aber fehr turz ausgefallen, indem fie XV Seiten lang 1) nur Auffolus gibt über bie hanbschrift, welche (in 2 Bbn.) Memoiren enthalt, 2) bie Frage über beren muthmaßlichen Berfaffer bebattirt und 3) einige Borte über den hiftorischen Werth dieser Aufzeichnungen enthalt. Die Sandidrift befand fich in neuerer Beit im Befige bes Barons von Ghofeghem, nach beffen Tobe die Familie dieselbe 1838 an die belgische Regierung vertaufte; fie ift erft jest im Sanbidriftenverzeichniß ber toniglichen Staatsbibliothet zu Bruffel, bezeichnet mit ben Nummern 12941 und 12942, wurde 1847 vom verftorbenen Gachet in dem Bulletin des Seances de la Commission d'histoire, Serie I. t. 13. p. 267 beschrieben. Einst besaß sie der bekannte Heidelberger Bibliothekar Janus Gruterus, ber nach einer im Anfang ber hanbschrift stehenden lateinischen Rote bie ihr beigefügten Berbefferungen und Zusätze gemacht haben foll. Gruterus gehorte der berühmten belgischen Familie de Gruutere an, wovon einige bervorragende Mitglieder eifrige Anhanger ber Reformation und Oraniens Blaes untersucht nun die Frage, ob die genannten Bufate von Gruterus herrühren und weift überzeugend bas Gegentheil bavon nach, tommt aber jum Ergebniß, daß fie von einem noch nach bem 18. April 1605 lebenden Batrioten geschrieben sein muffen; mahrscheinlich mar biefer ein anderes Mitglied ber genannten Familie, woraus fich bann erklaren ließe, warum ber Beibelberger Gruterus ber Befiger ber hanbidriften mar.

Der Herausgeber macht uns auf die Bichtigkeit der Aufzeichnungen aufmerksam; sie besteht darin, daß der Verfasser derselben überall die Bolksansichten über die Ereignisse des Aufstandes wiedergeben wollte. Er muß in die Politik Oraniens sehr eingeweiht sein, indem er Ausschlüsse über Dinge gibt, die nur ein mit derselben Vertrauter wissen konnte, 3. B. über das Verhör, welchem man 1577 das ehemalige Mitglied des Blutraths Del Rio unterwarf, und wovon man erst in letzter Zeit Kenntniß bekam (S. XII). — Höchst interessant ist des Verfassers Angabe über die Urheber des Bildersturms von 1566. Nach einer Notiz von ihm waren dies nicht die Protestanten, sondern ihre Gegner: das Bolk, sagt er, sei der Meinung gewesen "que cet acte procédoit par quelque secrète intelligence du conseil d'inquisition d'Espagne avecq auttres de

ce pays, leurs adherens, appellez perturbateurs de la republique, affin de parvenir à leur prétendue occasion de renvoyer armées d'Espagne pour gouverner cieuz pays à leur vollonté."

Welch' wichtige Auftlärung, die besonders dadurch unterstützt wird, daß die Behörden in allen Städten, wo der Bildersturm Statt hatte, wie es scheint auf höhere Ordre, den Zerstörern und Plünderern ruhig zusahen und all die Gräuel verüben ließen. Der Erfolg entsprach den Erwartungen, und Philippp II., der im Boraus von Allem unterrichtet war, ließ sich nicht abhalten, Alba nach den Niederlanden zu senden, obwohl er vollständig belehrt war, daß Margaretha von Parma die Ruhe und Ordnung wiederhergestellt hatte. Das Mittel, Ausstände durch Agents provocateurs hervorzurusen, ist ja so oft angewendet worden, daß man annehmen dars, man habe es auch 1566 schon gekannt.

Die Memoiren, welche überall das Gepräge des Geistes eines antispanisch gesinnten Mannes tragen, mussen später in die Hände eines Besihers von entgegengesehter Richtung gekommen und durch ihn verstümmelt worden sein. Gerade von einigen der wichtigsten Berichte sind die Blätter herausgerissen, wie die Schilderungen der Gesangennehmung und hinrichtung der Grasen Egmont und Horne's, der oben angesührten Plünderungen Antwerpens, der Schlacht von Gemblour, sowie das Ende des Ganzen. Der Herausgeber wollte es theilweise durch Auszeichnungen eines gleichgesinnten Beitgenossen des Bersassens ergänzen; leider kann er selbst dies nicht aussührten, da ihn, einen der geachtessen und gelehrtesten am Reichsarchiv angestellten jungen Mann, dald nach dem Erscheinen des dritten Bandes der Tod ereilte. Den von ihm vorbereiteten vierten wird nächstens herr Bauters herausgeben.

Der vorliegende dritte Band beginnt mit den Aufzeichnungen vom 19. Juli 1578, endet mit dem 5. März 1579 und ist überreich in Einzelnheiten, betreffend die Ereignisse bieser turzen an Wirren und Landescalamitäten so reichen Periode. Beigefügt sind als Pièces justificatives wanzig Briese, Depeschen und andere Altenstüde. Eine chronologische Tables do Matières (p. 419—431) erleichtert abermals das Studium dieser wichtigen Geschichtsquelle.

Der zweite Band ber Memoiren bes spanisch gesinnten Bontus Papen enthält bas IV. Buch ber Aufstandsgeschichte bis 1567 (p. 1—40) und ben in unserer Anzeige bes ersten Bandes berselben (histor. Zeitschrift Bb. VI. S. 188) schon angegebenen, ben Umschwung ber Dinge 1578—1579 schilb

bernden Discours veritable de ce quy s'est passé en la ville d'Arras depuis l'union et la confédération des Estatz d'Artois avec autres provinces des Paysbas (p. 41—151). Beigegeben sind 15 Pièces justificatives (p. 197—246), darunter ein Spottgedicht der Zeit auf Dranien und seine Anhänger. Eine alphabetische Table de Matières erleichtert das Studium der beiden Bände.

Allgemeine belgifche Gefchichte und bie einzelnen Beitabichnitte.

David, J., Abrégé de l'histoire de Belgique. 8. (LV. 452 p.) Louvain.

Namêche (abbé et vicerecteur de l'université de Louvain), cours abrégé de l'histoire nationale. I. partie. 8. (118 p.) Louvain.

Hymans, L., histoire populaire de la Belgique. Edit. 18. (396 p.) Brux. et Leips.

Wautier de Hallewin, E., la Belgique, son histoire nationale par siècles. Temps anciens, moyen age, histoire moderne. 32. (198 p.) Brux.

Ternest, K. L., Kern der Geschiedenis van Belgie, ten denite der Scholen. 8. edit. 12. (116 p.) Lieze.

Stallaert, K. T., Geschiedenis von Hertog Jan den ersten von Brabant en zyn tydruck. I. Decl. 2. Afleevering (v. ©. 147 bis 326 nebst einer Rarte.)

Lavalley, Th., Jean sans peur, duc de Bourgogne. Scénes historiques de 1407—1419. I. la mort du Duc d'Orleans. II. les bouchers de Paris. III. La Dame Gise. 8. (480 p.)

Juste, Th., Les Paysbas sous Charles-Quint. Vie de Marie, reine de Hongrie. 2. édit. revue et augmentée. 12. (280 p.) Brux.

Roch, Math., Quellen jur Geschichte bes Kaisere Magimilian II. 28b. 8. (214 S.) Leipzig 1861.

Man vgl. über dieses Werk und namentlich seine Bedeutung für die Riederlande, wegen deren es hier noch einmal aufgeführt wird, Bb. VII. dieser Zeitschrift S. 481 ff.

Dagboek von Jan de Potter 1549-1692. 8. (XV. 203 p.) Gent. Potvin, Chr., Albert et Isabelle, fragments de leur règne. 8. (208 p.) Brux.

Diese Fragmente erschienen großen Theils zuerft in ber revue trimestrielle von Bruffel. Borgnet, A., professeur à l'université de Liège, Histoire des Belges à la fin du XVIII. Siècle. 2. édit, revue et augmentée. 2 Vol. 8. (355 unb 370 p.) Brux.

Oppelt, Gustave, histoire générale et chronologique de la Belgique de 1830 à 1860 avec une introduction remontant aux événements de 1787. Relation historique de la révolution belge de 1830 et du règne de Sa Majésté Léopold I. Ouvrage rédigé d'après les notices et comptes rendus de l'époque, les rapports, discours et documents officiels, les détails biographiques etc. et appuyé des pièces diplomatiques ou autres les plus importantes. 8. (V. 990 p.) Brux. chez Hayez.

Juste, Th., histoire du Congrès national de Belgique. Nouv. édit. 2 Vol. (de 368 et 351 p.)

Die neue Auflage ber Lebensgeschichte ber Königin Maria von Ungarn, Kaiser Karls V. Schwester, Statthalterin ber Niederlande von 1531 bis 1555, die man mit Recht die Geschichte Belgiens unter der Regierung dieser Fürstin nennen tann, zeichnet sich durch eine Erweiterung ihres Inhalts, d. h. die Ausfüllung verschiedener Lüden, die Erzählung erst seit 1858 bekannt gewordener Thatsachen und durch eine, wo immer möglich, verbesserte Redaktion, so wie durch eine glanzendere typographische Ausstatung vor der ersten Auslage aus.

(S. bes Referenten Inhalts-Anzeige berfelben in ben Gesehrten Anzeigen ber Ron. Mabemie ber Biffenschaften von Munchen. Jahrg. 1858 I. S. 247—254).

Die von Karl V. gegen die Berbreitung der Reformation genommenen Maßregeln find abermals — als nicht ftreng zu der vom Berfaffer fich gestellten Aufgabe gehörend, nur im Allgemeinen besprochen.

Die neuesten Berhältnisse Belgiens behandeln die in 2. Auflage erschienene Geschichte des belgischen Congresses von 1820—1831 von Th. Juste und das fast tausend Seiten starte Wert Oppelts, welches zerfällt in eine Uebersicht der verschiedenen außerbelgischen Regierungen des Landes von 1787 dis 1830 (S. 1—62), eine altenmäßige Geschichte der Revolution 1830 (S. 63), deßgleichen der Congresperiode (S. 545), endlich eine Stizze der Regierungsgeschichte des Königs Leopold von 1831 dis 1860 (S. 755).

Das Wert ift bem Erben bes belgischen Thrones gewibmet und nichts anderes als eine Banegprit ber breißigjabrigen Periode.

Bie lobenswerth nun bas Bestreben bes Berfaffers auch fein mag,

fo muß man ihm boch die Gigenschaft eines mabren Geschichtsschreibers und das Lob, die Gesetze ber Geschichtswissenschaft angewendet, ja gekannt ju baben, absprechen. Der Berfaffer, mehr Frangofe als Belgier, ift von ben Ibeen ber aus Boltsbewegungen hervorgehenden politischen Freiheit allgufebr begeiftert und außer Stand, feiner gefdichtlichen Darftellung Die nothige Objectivität zu geben. Die Ginleitung ift burchaus oberflaclich, oft ungenau, werthlos. Er fagt nur fo viel über die Borgange in Belgien zwischen 1787 und 1830, als er zu feiner Apologie bes Aufftanbes von 1830 für zweddienlich hielt. Die Regierung Ronig Bilhelm's I. und seine Tendenzen sind unrichtig geschildert und aus dem nur für das Wohl auch feiner fühlichen Provinzen über alle Magen beforgten und thatigen Staatsbeherricher ein bespotischer Autofrat gemacht, ber er nicht war. Seine verkehrte Behandlung jener Provinzen ift lediglich feiner Untunde ber mabren Buftande und einer falfchen, besonders von dem einflugreichen Minifter van Maanen vertheidigten, Regierungsbottrin zuzuschreiben. waren also Fehler ber Regierung Wilhelms I. und nicht ber bespotische Bille beffelben, welchen man bie Kataftrophe zuzuschreiben bat.

Die Stellung der Regierung war freilich von 1815 an eine überaus schwierige Angesichts der sich seindlich gegenüberstehenden kirchlichen und liberalen Bartei, welche sich um die Praponderanz stritten; als sie dann aber das Ersolglose ihrer Bestrebungen einsahen, kam es — 1829 — zur Union, welche katholischer Seits durch einen Theil des Abels und der Geistlichkeit, liberaler Seits durch die Stimmführer der den Dottrinen Benjamin : Constants, Roper : Collards, Guizots u. s. w. huldigenden liberalen Tagesblätter herbeigeführt ward.

Alls die Julirevolution ausbrach, war die Schilderhebung Belgiens gegen Holland unvermeidlich und durch die vereinigten Parteien bei der Rathlosigkeit der Regierung leicht ausschrbar. Die äußeren Ersolge der den 25. August 1830 begonnenen Bewegung und des bemeisterten Aufstandes vom 23. September sind nun von Herrn Oppelt genau geschildert, die sie betreffenden Altenstüde an den gehörigen Orten mitgetheilt. Allein man erhält nicht den Schlüssel dazu, um nur entsernt die Bolksdem on strationen sich zu erklären, welche gewiß nicht so spontan von selbst vor sich gingen, wie der Verfasser sagt und auch zu glauben scheint. Er hätte uns doch einige Winte über das geben sollen, was hinter den Coulissen vorging, in welche uns doch schon einige bel-

gische Geschichtsforscher bliden ließen, z. B. Hendrechts in sehr lesenswerthen Artiteln der Revus trimestrielle von Brüssel. Bd. XIII S. 232, B. XIV. S. 149, B. XV. S. 85, B. XVII. S. 96. Bugegeben tann werden, daß die wichtigsten Enthüllungen noch sehlen und erst einer späteren Generation bekannt werden dürsten, wo es dann möglich sein wird, eine objektiv gehaltene unparteiische Geschichte des Absalls Belgiens von Holland im Jahre 1830—31 zu schreiben, für den Augenblick sind indessen des Berfassers Gemälde der äußeren hergänge von Interesse. Es wäre sedoch Manches zu rügen, namentlich der Mangel an Austlärungen über die im Bordergrund handelnden Bersonen, was der Bersasser wohl süblt, indem er im Ch. IX. Sect. III der ersten Abtheilung seines Buches (S. 501) Notizen über einige derselben zusammenstellt — Rotizen, die aber keineswegs ausreichen.

Die zweite Abtheilung mit der Ueberschrift La Belgique indépendante enthält eine zwar turze, aber doch genügende Darstellung des Berslauses der Ereignisse vom Augenblick der zur Geltung gekommenen provisorischen Regierung an: Mittheilung ihrer Defrete, Einberusung des Congresses, deren Annahme — Text und Prollamation — Ausschließung der Familie Rassau, die contrerevolutionären Bersuche u. s. w. — Angaben der Unterhandlungen mit der Conserenz der suns Großmächte in London, der beiden ersten Königswahlen, der Redastion der 24 die Constituirung des neuen Königreichs in seiner äußeren Beziehung betressenden Artitel, Wahl des Prinzen Leopold von Sachsen-Kodurg als König, dessen Acceptation und Installation. — Ueber die diplomatischen Berhandlungen ersaheren wir indessen viel zu wenig, namentlich über die Bolitik des Königs Wilhelm, welche der Bersasser als eine für Belgien gleichgültig gewesene Sache anzusehen scheint.

Die lette Abtheilung bieses Werkes kann nicht eine Geschichte ber Regierung Leopolds von 1831 bis 1860 genannt werden; sie besteht nur aus Stigzen und Uebersichten, und zwar 1) in der Section I eine Lebensestige Leopolds und seiner Familie dis zur Berheirathung der Prinzessin Eharlotte mit dem Erzherzog Ferdinand Max (S. 767), — 2) in der Sect. II die Geschichte des für Belgien so unglücklichen Feldzugs des Prinzen von Oranien im Jahre 1831, — 3) Sect. III die Belagerungsgeschichte Antwerpens 1832, — 4) die der diplomatischen Unterhandlungen und Berträge, namentlich des Abkommens mit Holland im Jahre 1839, — 5) Sect. V

Notiz der parlamentarischen Kämpse und der aus ihnen hervorgegangenen Ministerwechsel. Eine Conclusion schließt das Ganze mit der Schilderung der Aussöhnung Belgiens und Hollands und der gegenseitigen Bohlwolzensbezeugungen Leopolds und Wilhelms III. (S. 971).

Die zweite Auflage von Th. Jufte's Geschichte bes belgischen Rational-Congresses unterscheidet sich von der 1850 erschienenen ersten durch bedeutende Abkürzungen und eine gebrängtere Rebaktion. Die erste war mehr für die Geschichtsforscher bestimmt und enthielt beshalb ben vollständigen Abbrud ber Proclamationen, diplomatischen Attenstücke, vieler im Congreß ober öffentlich gehaltenen Reben; in ber neuen einem größeren Publitum bestimmten Umarbeis tung find von diefen Dotumenten in ber Regel nur Auszuge gegeben. ben wesentlichen Inhalt bes Wertes betrifft, so ift er berfelbe geblieben und bedarf um fo weniger bier einer Anzeige, als die erfte Auflage auch in einer, freilich mißlungenen, beutschen Uebersetzung allgemein bekannt ift. Der Berfaffer steht auf bemselben Standpuntte, wie herr Oppelt, auch er beurtheilt Wilhelm I. als einen nach autofratischer Herrschaft strebenben Ronig und fieht in beffen Belgien betreffenben bort fo ungunftig beurtheilten Berordnungen und ben vermittelft ber Praponberang Hollands in ben Rammern durchgebrachten Gefegen nur freiheitstödtenbe bespotifche Maßregeln. Doch ist bes Verfaffers Sprache gemäßigter als bie Oppelts, wie überhaupt die Abfaffung bes gangen Bertes gelungener und wirklich ber achten hiftorischen Wiffenschaft und Runft angehörenb.

Die Eintheilung bes Ganzen ist solgenbe: Avant propos; Présace de la première édit. (Extrait (p. I—XXII). Liste des Députés, qui ont siégé au Congrès national (XXIII). Introduction p. 27. Livre I. Le Gouvernement provisoire in XIV Rapiteln. Livre II. La Constitution in V Rap. Livre III. La Régence in XIV Rap. Conclusion.

Gefdichte einzelner Provingen, Stäbte u. anberer Dertlichteiten.

# 1. Lüttich.

Lenoir, histoire de la réformation dans l'ancien pays de Liège. 12. (VIII et 406 p.) Brux.

Necrologe liègeois pour 1857. 12. (94 p.) von Ulysse Capitaine.

Fortsetzung von Refrologien namhafter Bewohner Luttichs. — Die Sammlung begann vor brei Jahren.

#### 2. Brabant.

J. Tarlier et Alphonse Wauters, La Belgique ancienne et moderne. Prov. de Brabant, Canton de Nivelles, communes rurales. 8. (174 p.)

(Der 2. Band bes 1859 begonnenen Wertes.)

Bets, P. V., histoire de la ville et des institutions de Tirle mont, d'après des documents authentiques et pour la plus part inédits. 8. t. I (327 p.) und t. II (302 p.) Louvain 1860-61.

Die freundliche Stadt Tirlemont, auf dem Wege von Luttich nach Löwen gelegen, verdiente gewiß einen ihre Schickale erzählenden und ihr Gemeinleben schildernden Hiftoriographen. Gin solcher wurde ihr im Berfaffer des rubricirten Werkes, einem ihrer Sohne, Herrn B. B. Bets, Bikar an der Jakobikirche in Löwen, zu Theil. Man muß ihm das Lob ertheilen, daß er, abgesehen von einer etwas zu ftarten tirchlichen Farbung mancher Darftellungen, in ben meisten Beziehungen feine Aufgabe ausreis dend gelöft hat; wenngleich eine genauere Renntniß ber allgemeinen Entwidelung ber beutschen, frangofischen und nieberlanbischen Stabte im Intereffe ber Rechtsgeschichte vermißt wirb. Sehr bankenswerth find feine biplomatischen Unhange, wovon jeber Band vierundzwanzig meistens ungebrudte Urfunden enthalt. Unter biefen find besonders Ro. 1 und 3 bes Bandes I interessant, welche die dem Orte ertheilten Stadtrechte von 1291 und 1306 enthalten; das erfte Diplom ift in lateinischer, das zweite in flamanbifder Sprache.

Unter des Berfassers Untersuchungen über das Alterthum der Stadt heben wir deren Ramensableitung hervor. Wie sie noch jest im Flamansbischen Tienen heißt, wurde sie in alter Zeit zur Unterscheidung von anderen Tien oder Tin genannten Dertlichkeiten, weil sie an einem Hügel liegt, Tien les monts genannt, woraus die französische Benennung Tirlemont hervorging. Der Ort war ursprünglich die Billa eines Dynasten und kam, man weiß freilich nicht wie, im Ansang des 12. Jahrhunderts an die Herzoge von Brabant. Der Landesbezirk, worin sie liegt, hieß in ältester Zeit der Gau von Brunnengerunz, dessen Benennung in Brugeron corrumpirt wurde.

Der erste Band enthalt VIII Kapitel, von benen die drei ersten uns die alteste Geschichte des erst 1014 bemerkbar gewordenen Ortes bis 1306 erzählen, das 4. bis 7. ihre Schichale von da bis zum achtzehnten,

bas lette 8. feine Fata im letteren und im 19. Jahrh. Mit Schaubern lieft man, wie oft die Stadt Rriegsoccupationen und Plunderungen ausgesett war, namlich 1213, 1356, 1487, jur Zeit bes Aufftandes ber Rieberlande gegen Philipp II., dann 1635, 1636, 1641, 1646, und es ift pitant, Bb. I S. 45 ju lesen, daß 1213 herzog heinrich I. von Brabant, ihr eigener herr, nach einer gegen ben Bischof von Luttich verlorenen Solacht fie felbft plunbern ließ, weil, wie er fich entschuldigte, es boch beffer fei, daß fie von ihren Landeleuten als von ben Feinden geplundert 3m Jahre 1675 wendete ein Rapuziner die Gefahr ber Blunde: rung von ber Stadt ab. Die Lage bes Orts ist indeffen so gunftig, bas nach jeber Calamitat ihr Bohlstand sich immer wieder hob und ihre Gewerbe blubten, wie fie benn auch jest eine reiche Stadt ift. Bu ben großen (bonnes villes genannten) Stadten bes alten herzogthums Brabant hat sie nicht gehört. Der Villicus bes ursprünglichen Dertchens erhob fich nach und nach zum Grandmayour, sein Amt war meistens im Befite, wenn nicht abeliger, boch altpatricifder Familien. - Der zweite Theil beschreibt im I. Kapitel von S. 5 bis 47, freilich sehr turg, Die burgerlichen Ginrichtungen ber Stadt, als ihren Berwaltungs. Drganismus, bas Junftwesen, namentlich die Tuchweberei, die schon 1181 errichteten Schulen, auch die einst in Tirlemont blübenden Chambres de Rhetorique. — In Rap. II find bagegen mit großer Ausführlichkeit bie tirchlichen Einrichtungen ber Stadt geschilbert, beren Geschichte bis ins Einzelnfte ergablt - als die von 4 Pfarrfirchen, 5 Kapellen, 8 Mannstloftern, 7 Frauenklöftern, 12 Bobltbatigkeitsanftalten. Auch eine Namenslifte ber: vorragender Tirlemonter wird S. 190-205 mitgetheilt, unter welchen man jedoch teinen von europaischer Bedeutung findet.

### 3. Bennegau.

Patoul-Fieuru, G. de, Recherches historiques sur les villes et les villages célèbres de l'ancienne Belgique qui faisait partie des Paysbas autrichiens I. livre. 8. (55 p.) Mons.

Histoire de la ville d'Ath par Ed. Waltre. 8. (115 p.)
Tournai.

Es ist zu bedauern, daß der Berfasser von ihm so genannten Geschichte der zur Provinz Hennegau gehörenden Städte gar nicht weiß, wie Geschichte und insbesondere die einer Stadt zu schreiben ift.

Bu loben ift, daß er in einer Art Borrede feine Borganger nennt,

von welchen er indessen feine hohe Meinung zu haben scheint. Sie find 1610 J. Mallart, 1750 Gilb. be Bouffu (Berfasser einer Geschichte von Mons), 1847 der als Archivist in Ath angestellt gewesene Bole Dubiesti.

Statt einer Geschichte von Ath gibt das vorliegende Buch einen Abrist der Geschichte Belgiens. Wann Ath entstanden, wie es Stadt wurde, sein Stadtrecht u. s. w. erhielt, ist zwar berührt, aber nicht nache gewiesen. Das ganze Machwert besteht aus XVIII ohne Ueberschrift auf einander solgenden Absähen, wahrscheinlich einst Feuilletons-Artikel. Es beginnt mit 1184 vor Christus und endigt mit der belgischen Revolution von 1830 und kann, inwieweit Localgeschichte enthaltend, mit einer Aneksbetensammlung verglichen werden.

Bebenfalls ift die Geschichte ber Stadt Ath erft noch ju fcbreiben.

## 4. Antwerpen.

Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers livre 54. 4.

Linnig, J., Album historique de la ville d'Anvers. Dépeint d'après nature et gravé sur cuivre; accompagné des notices historiques par M. F. H. Martens, biblioth. de la ville. 4. 1. livre.

Das Wert foll 50 Lieferungen enthalten.

Gens, E., histoire de la ville d'Anvers.

Das Wert ift jest vollendet, lagt aber febr viel zu munichen ubrig.

## 5. Flanbern.

Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre Orientale. livre 26. 4.

Huyttens, J., Recherches sur les corporations gautoises, notamment sur celles des tisserands et de foulons, leur organisation civile, religieuse, militaire et commerciale, suivies d'un essai généalogique sur l'origine des familles de Flandre. 4. (VIII et 232 p.) Gand.

Van de Beereboom, des Ghildes, Origines, Organisation. Tires, Ghilde de St. Sébastien. Extrait du I. des Annales de la société historique, archéologique et littéraire d'Ypres. 8. (91 p.) Ypres 1861. Wit 4 Rupfertaf.

Das hier aufgeführte Buch bes herrn 3. hunttens zerfällt in fünf verschiedene Abhandlungen. Die erste soll eine Geschichte ber Bunfte von Gent sein, mit vorherrschender Berucksichtigung ber Tuchweber: und Tuchwalkerimnung (S. 1-64); die zweite eine Darstellung ber firchlischen Ordnung dieser Stadt (S. 65-103); die britte schilbert die militä-

rische Organisation ber Bunfte (S. 105); Die vierte handelt von ben Meffen und Martten und Marttplagen in Flandern (S. 145); die fünfte von ben Agreges ber Bunfte und ben Namen ber Burgerfamilien im Mittelalter (S. 173—188). Angehängt sind als Pièces justificatives eine Angahl von Zunftstatuten, Marktreglements u. f. w. Auch finden fic in dem Buche 6 Abbildungen von Platen, Thoren u. f. w., fo wie fie in früheren Jahrhunderten waren und jum Theil noch find. Diese fünf Abhandlungen find reich an werthvollen geschichtlichen Angaben, die ber Berfasser größtentheils aus Dotumenten im Stadtarchiv von Gent und bem ber Proving Flandern entnahm, insbesonbere aus ben Stadtrechnungen, ben Bunftstatuten und ben Sipungsprototollen ber Bunfte, allein es gebricht an ber angemeffenen Darftellung. Dem Berfaffer fehlen zwei Eigenschaften zur Lösung feiner Aufgabe, namlich bie Renntnis bes allgemeinen Entwidlungsganges ber Stabte und bes Bunftwefens, fowie ber Kirchenverfaffung überhaupt und bie richtige gefchichtliche De-Daher wirft er beständig alles burch einander, springt von ber altesten Zeit ins 15. und 16. Jahrhundert, greift bann wieder in bie bagwischen liegenden Jahrhunderte gurud, fo baß gulest ein verwirrtes Bild heraustommt, welches es unmöglich macht, von den Zustanden, von bem Organismus und bem Entwidlungsgang sowohl ber Bunfte als ber firchlichen Anstalten Gents eine klare Ginficht zu erhalten. Dabei begegnet man auch wohl Widerspruchen, wie g. B. dem , daß gur Zeit Artevelde's ber blubenbste Buftand ber Bunftinduftrie gemesen, daß aber nach bes Bolteregenten Sturg biefe Induftrie erft wieder empor getommen fei. Wir mochten dem herrn Berfaffer den Rath geben, die, wie es icheint ibm noch ganglich unbefannten, in Deutschland und Frankreich über die Befcichte ber Bunfte und ber Industrie erschienenen Schriften, wie die über bas Städtemesen zu studiren, ferner die Geschichte bes Rirchenrechts, und bann seine Arbeit ab ovo zu beginnen; bann wird es ihm erst moglich fein, vermittelft bes ihm zu Gebote ftebenben Materials eine befriedigende Geschichte ber Zunfte und ber tirchlichen Ginrichtungen seiner Baterstadt ju fchreiben. - Gehr bantenswerth find bie Mittheilungen ber Aftenftude, beren Referent eine größere Angahl gewünscht hatte.

In erfreulicher Weise sticht das zulest genannte Werk des Herrn Mph. van de Beerehoom über die Schützengilden der Stadt Ppern gezeen das Borgenannte ab. Zwar ware manches über des Berfassers ben

Ursprung und bas Besen ber Gilben überhaupt betreffenbe Ansicht (wie folde S. 1 u. folg. fich findet) ju fagen und zu bedauern, daß er das treffliche Bert Bild a's über das Gildenwesen nicht kannte, allein die S. 16 beginnende Geschichte ber Schupengilben Pperns, beren es einft vier gab, von welchen nach ihrer gewaltsamen, rechtsverlegenden Zerftorung durch die französische Revolution im Jahre 1794 nur eine (bie vom heil. Sebas ftian) wieder auflebte, läßt wenig zu munichen übrig; fie ift kar und einfach, zeigt uns ben Entwidlungsgang biefer Inftitute, ihre Organisation, ihre Schidfale und erfolgreichen Wirtungen. Sehr schäpenswerth find die unter bem Titel Annexes von S. 54-94 abgedrudten Aftenftude, theils Auszüge aus ben Gilberegftern, theils Privilegienbriefe, unter welchen ber Rarls V. vom Jahre 1520 besonders interessant ift, indem er zugleich die alteren vom Anfang ber Gilbe St. Cebaftian an ertheilten Privile gienbriefe Philipps bes Guten von 1446, Maximilians und Maria's von 1480 und Philipps bes Schonen von 1487 - alle in frangofischer Sprace - wiederholt.

### Genealogien und Biographien.

Schoutheete de Tervarent, notice historique et généalogique sur la maison des barons de Villers, en Codroz, descendant de celle de Warfusée. 12. (52 p.) (abgegogen in 100 Grempfaren).

Biron, C. F. A., Algemeene Levens-beschrijving der Mannen en Vrouen van Belgie, welke zich door hunne dapperhied, vernuft, geest, wetenschappen etc. eenen naem verworven hebben, levring 26 u. 28 Vilvorde. —

Bollenbung bes schon in unserer Bibliographie vom Jahre 1860 aufgeführten Berles.

Driesen, F., Biographie nationale. Ambioux 1. (41 p.) Tongres.

Smedt, J.D. de, Vie de Saint Amand, apôtre des Flandres.

12. (XV et 272 p.) Gand.

Juste, Th., Christine de Lalaing, princesse d'Epinoy. 8. (49 p.) Brux., Paris, Leipz.

Notice sur J. B. Th. Dejonghe, publiée par la société des bibliophiles Belges seant à Mons. (26 p.) Mons.

Gin bem verdienftvollen Gelehrten, Bucherfreund und Sammler gefetetes ehrenhaftes Monument.

• .

Thonissen, J. J., vie du Comte Felix de Mérode. 8. (880 p.) Louvain et Bruxelles. Mit Bortrat.

Wie alle historischen Darstellungen bes Herrn Th. Juste, bieses schon oben von uns gerühmten, durch seine gründlichen Renntnisse, tritischen Forschungsgeist und ein glänzendes stulistisches Talent ausgezeichneten Historisers, verdient auch diese Lebensbeschreibung der in der belgischen Revoslutionsgeschichte des sechzehnten Jahrhunderts hoch hervorragenden Brinzessen von Epinop, geborenen Gräfin von Lalaing, Nichte zweier berühmten Opser der grausamen Politik Philipps II., das Lob einer Musterbiographie, welche man nicht aus der Hand legt, ehe man sie ganz und mit großer Befriedigung gelesen hat.

Der höchste Ruhm der Fürstin ist der ihrer Bertheidigung der von Alexander von Parma im Jahre 1581 belagerten und nach furchtbaren Kämpsen eroberten Stadt Tournay.

Im Bb. VI S. 193 hat Referent die von Chotin herausgegebenen Memoiren Warny's, in welchen die Geschichte dieser Belagerung geschildert wird, besprochen. Sie sind eine Hauptquelle, aus welcher Herr Juste schöpste, neben den von ihm sleißig benutzten Mittheilungen Gachards in den Bulletins der Sitzungen der Commission d'distoire Serie I. t. XI, Serie II t. II, der Correspondance d'Alexander Farnese und der alteren Geschichtswerte von Strada, J. Cousin, Poutrain u. s. w.

Obgleich von geringem Umfang, gehört biefe Biographie unter die besten historischen Erscheinungen Belgiens im Jahre 1861.

Die zulest aufgeführte Schrift ist eine Biographie des in der belgischen Revolution von 1830 hervorragenden Grasen Mérode, eines der Führer der s. g. clerikalen Partei, welcher mehrmals den Posten eines Ministers bekleidete und jedem liberalen Ministerium gegenüber mit an der Spise der Opposition stand.

Herr Professor Thonissen in Lowen war vor allen anderen geeignet, bemselben ein biographisches Denkmal zu sepen.

Gefcichtliche Beröffentlichungen ber Röniglich Belgifchen Atabemie zu Bruffel.

Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. 12. 27. année (180 p.) Brux. 1861.

Bulletin de l'Académie royale etc. 8. 30. année, 2. Serie t. XI. (727 p.) t. XII. (508 p.)

Mémoires de l'Académie royale de Belgique. t. XXXII.

— Classe des lettres.

- a) Mémoires sur Robert de Jerusalem comte de Flandre par J. S. de Smet. 4. (120 ☉.)
- b) Recherches sur les Monnaies des Comtes de Namur par R. Chalon. 4. (146 S.) Mit lithographirten Tajeln.

Mémoires couronnés etc. collect. in 8. Vol. XI u. XII.

- a) Hahn, A., (de Berlin), Mémoire sur le lieu de la naissance de Charlemagne. S. (t. XI. 115 S.)
- b) Kempeneers, L'ancienne franchise et l'illustre famille des Vicomtes de Montenaken. 8. (t. XII. 79 ©.)

Wir finden im Annuaire der Atademie von 1861 S. 129 nur eine gute Refrologie des französischen historilers Ch. Lenormant, eines Associé derselben, geboren in Paris den 1. Juni 1802, gestorben in Alien den 22. November 1859, gesolgt von einer vollständigen Angabe seiner Schriften. Der Berfasser ist herr de Witte, Mitglied der Atademie.

Die zwei Bande Bulletins enthalten folgende geschichtliche Abhand: ungen, Rotigen u. f. w.

T. XI von heren Kervyn van Lettenhove: Le procès de Robert d'Artois p. 107. Documents inédits sur Saint-Bernard p. 252. Notice sur Jean sans Peur, duc de Bourgogne, p. 339 u. 558. Rapport sur une étude de M. Gheldolf sur le Balfart (gebr. S. 300.) S. 340. — von Gachard: Variétés historiques XV. XIX. p. 226. — Ferner Referate ber herren von Gersache, de Smet, David, Grandgagnage fiber eingesausen Preisschriften.

T. XII von herrn Kervyn: L'Europe au siècle de Philippe le Bel. Notes et extraits. p. 123.

Berschiedene biographische und literärgeschichtliche Mittheilungen, 3. B. von Polain über die Entbedung der bisher vergebens gesuchten Chronit des Lütticher Chronisten Jean le Bel vom Jahre 1326 bis 1361. Herr Paulin-Baris entdedte sie in Chalons sur Marne und theilte in einem Briese (S. 347 dieses Bandes der Bulletins) Herrn Polain diese Nachricht mit. Diese höchst wichtige Chronit, eine der Hauptquellen Froissarts, ist bereits abgeschrieden und wird in nächster Zeit von Herrn Polain berauszgegeben werden.

Unter ben oben verzeichneten Abhandlungen verdient bie bes herrn Gbelbolf eine nabere Befprechung.

Unter ben in einer Menge Privilegienbriefen bes 13. Jahrhunderts aufgeführten Belaftungsbefreiungen ber Bewohner Flanderns wird febr haufig der Etlaß von der des Balfarts, Balphards, Balgphards u. s. w. ausgeführt. Reserent übersetze in seiner flandrischen Staatsund Rechts: Geschichte Bb. I. S. 360 Rote 101 mit Balpferd, was auch Herr Gheldolf in seiner französischen Bearbeitung des Buches (Bb. II S. 254) wiederholte. — Es war freilich hiermit nichts gesagt.

Der letzte unternahm nun ein weitgreisendes, in die Romerzeit zurud: gehendes Studium, um die Natur dieser im dreizehnten Jahrhundert gutscherrlich gewesenen, in einer Abgabe bestehenden Belastung zu erklaren. Das Wort Balfart oder Balfard u. s. w. ist nach ihm nichts anderes als eine Germanistrung des Wortes Parafrodum (vom Bolte ausgesprochen Ballsrodum), das wie manche andere Berpslichtung aus der Nömerzeit sich bei den Franken erhielt; die Belastung bestand ursprünglich in der Lieserung von Pserden für reisende Beamte, für den Transport in Ariegszügenu. s. w. Es wird häusig neben der Verpslichtung zur Wagenvard genannt.

Alle das Balfard erwähnenden Urfunden werden nun hier angegeben und die Erklärung auf die besten etymologischen Ableitungen gestützt.

Die Atabemie, welcher ber Berfaffer bie Abhandlung überreicht hatte, übertrug mehreren ihrer Mitglieder deren Brufung. Nur herr v. Rervyn unternahm eine eingehende Untersuchung, beren Endergebniß dabin geht: bas Wort Balfart bezeichne nicht eine bas altromische Parafredum, sonbern eine bie jur Errichtung von Ballen ber Burgen ben Sinterfaffen obliegende Frohn verpflichtung vertretende Geldabgabe (exactio pro munitione castrorum) (S. 357). Herr de Smet außert S. 362 nur Bweifel über Ghelbolfs Ansicht; Snellaert spricht sich fur bie auf standis navische Etymologien gestütte Ertlarung bes Bortes von Billems aus, bie bahin geht, es fei nichts anderes gewesen, als die Abgabe des Mortuarium für Balgvart b. h. bie lette Fahrt bes Menschen. Referent mochte gegen Gheldolfs Unficht nur ein Bedenten außern: namlich baß bie Balfarteleiftung in Beftflanbern vortommt, was zur Romerzeit nur unzugängliches Sumpf: und Balbland mar, fo daß von den Leiftun: gen ber parafredi bort schwerlich bie Rebe war. — Jebenfalls laftete bie Abgabe auf ber niedersten Bolkstlaffe ber Leibeigenen ober Borigen und mar entichieden gutsberrlich.

Die beiden Abhandlungen im 32. Bande der Mémoires de l'Academie von de Smet und Chalon zeichnen sich durch grundliches Quellenkubium, Bollständigkeit und eine höchst klare und einfache Schreibart aus. Der Abhandlung von Chalon über bie Munzen ber Grafen von Flandern find zwei und zwanzig Tafeln mit einer großen Menge Abbrude von ber altesten Zeit bis ins achtzehnte Jahrhundert beigefügt.

3n Betreff ber Abhandlung über ben Geburtsort Karls bes Großen von Dr. hahn vgl. Bb. 7 ber Zeitfchr. S. 216 f.

Die kleine Abhandlung des Abbé Kempeneers ist eine wohlgelungene Genealogie der einstigen Chatelains von Montenaten, einer theils im Fürstensthum Lüttich, theils in Bradant gelegenen Grundherrschaft, beginnend mit dem Jahr 1180 und endend mit dem letten Descendenten dieses altadeligen Hauses (wenn wir recht berichtigt sind), Bater des Barons Lambert von Cortensbach, der sich in der belgischen Revolution von 1830 als Gouverneur von Oststanden in Gent einen unbeliebten Namen gemacht hat und als Gouverneur der belgischen Provinz Limburg gestorben ist. Es sind Urkunden beigesügt, von 1214 bis 1592, jedoch auch die ältesten nur in einer freilich vor Jahrhunderten schon veranstalteten französischen Uebersehung.

# Beriodifche Schriften.

Revue d'histoire et d'Archéologie. T. III. Livre I et II. Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique T. XVIII. Anvers 1861.

Messager des Sciences historiques etc. Gand 1861. Serrure, C., Vaterlaendisch Museum. S. T. IV. (446 p.) Gand. Revue trimestrielle, redigée par M. van Bemmel, S. année.

Annuaire de la Société libre d'Emulation de Liège pour 1861. 12. (494 p.) Liège.

Unter ben hier verzeichneten Zeitschriften verdient die erste mit großer Auszeichnung genannt und in Deutschland beachtet zu werden. Es erscheinen von berselben jedes Jahr zwei Heste, und vier machen einen Band aus. Die des Jahres 1861 bilden den Ansang des dritten Bandes, zu welchen 1862 ein drittes hinzulam. Zedes heft zersällt in 3 Abtheilungen; Auseigen neuer Werle und Beilagen. Wir sanden in denselben sehr grundliche Artisel, z. B. von Duvivier über die Lage und den Umsang der Silva Carbonaria, von Lehon, und dem alten sleißigen Geschichtssorscher Corremans; serner tritische Anzeigen neuer Schristen von Chalon, Biot, Villermont, Delgeur. Diese Revue könnte für Belgien das werden, wozu unsere historische Zeitschrift bestimmt ist.

Der Mossager des Sciences historiques hat auch im Jahre 1861 wieder vorzügliche Artikel geliefert. Er enthält, wie die meisten früheren Bande, geschichtliche Beschreibungen bemerkenswerther Kirchen, ehemaliger Klöster u. s. w.; wir heben unter denselben hervor, Herrn A. Schaepten's Artikel: 1) über die Kirche von Erd, in der Provinz Limburg (S. 133); 2) über die Kirche von St. Arond (S. 269), und des Herrn van Loderen Rotiz über den Thurm der Domkirche von St. Bavo in Gent (S. 381). Prosessor Lecouvet in Gent setzt S. 220 f. seine literargeschichtlichen Mittheilungen über die namhasten Gelehrten von Lournap sort, die Chronique des sciences et arts dieses Bandes ist reich an interessanten Rotizen, von welchen viele im Anzeiger für die Kunde der deutschen Borzeit deutsch wiederagegeben werden sollten.

Die von Herrn van Bemmel redigirte Revus trimestriells bes Jahres 1861 enthält keine bebeutenden geschichtlichen Artikel. Wir begegenen nur Anzeigen neu erschienener Geschichtswerke, in Bd. II. S. 255 einer Ueberschau der neuesten geschichtlichen Erscheinungen in Belgien (vou Bemmel), worin unter anderen Villermonts Tilly und Considérants révolution du XVI. sièche recensirt werden, serner Potvins Albert und Jabelle und Gemelli's histoire de la révolution belge von 1830; in Band III S. 330 einer Recension Dood's von Stallaerts Geschichte Jospanás I. von Brabant.

Das von dem für die Geschichte seiner Baterstadt so rühmlich thätigen jungen Gelehrten Uspsse Capitaine für das Jahr 1861 redigirte Annuaire der von einem ganz neuen Geiste beseelten Société libre d'Emulation enthält unter Ro. IV eine Fortsehung der Documents et matériaux pour servir à l'histoire de cette société und von E. Gossart eine Biographie von Nicolas Petermans, eines im zweiunddreißigsten Jahre seines Alters (1861) verstordenen, ganz den historischen und literarhistorischen Studien lebenden und zugleich als Dichter hervorragenden Schülers von Saint-Beuve. Er hat sich durch gründliche Artikel in der Revue trimestrielle, dem Annuaire de la Société d'Emulation sowie in anderen Zeitschriften, vor allem aber durch sein zweimal verlegtes, überall glänzend ausgenommenes, unten ausgeschntes Buch über den Fürsten von Ligne einen ruhmvollen Ramen gemacht. Prosessor Leron hielt dem Berblichenen eine ausgezeichnete G. 165 des Annuaire abgedrucke Grabrede.

## Literargefdichte und Bibliographie.

J. van de Velde, Geschiedenis der nederduitschen Tael- en Letterkonde. Audenarde. 8. (198 p.) (Geschichte ber niederbentschen, b. h. stamändischen Sprachfunde und Literatur.)

Bloemart, Philipp, de nederduitsche Schrijvers van Gent. I. Liefer.

Diese Geschichte ber flamanbischen Schriftseller Gents von bem seit fast breißig Jahren hochverdienten Berfasser soll in 4 Lieferungen erscheinen und einen Band von 400 Seiten ausfüllen und wird, wie schon die erste Lieferung beweist, eine überaus schätbare Bereicherung ber flasmanbischen Literatur sein.

Saint-Genois, J. de, Antoine Sanderus et ses écrits; une page de notre histoire littéraire au 17. siècle. S. (116 p.) Gand.

Diese ebenso grundliche, als geschmadvoll geschriebene Lebenssstizze bes um Flanderns Geschichte und Geographie so hochverdienten Sanderus erschien zuerst in den Annalen der Société des beaux arts in Gent und weist die nicht genug zu schäpende Bichtigkeit der Werke des Mannes nach, der unter den Geographen des so eben bezeichneten Jahrhunderts stets eine bobe Stelle einnehmen wird.

Petermans, N., le prince de Ligne, ou un écrivain grand Seigneur à la fin du 18. siècle. 2 éd. revue et corrigée. (X et 234 p.) Liège.

Theux, J. de, Les delues du pays de Liège, étude bibliographique. 8. (24 p.) Liège.

Das tleine Schriftden bezeugt bie burchaus solibe tritische Gelehrsfamteit seines Berfassers und zeigt uns die Entstehungsgeschichte bes, wenn auch oft sehr ungründlichen, doch durch die Abbildungen ber noch in den Jahren 1730 und fig. bestehenden Baudentmale bes Lutticher Landes schapbaren Berles, sowie den leichtsertigen Charafter seines wenig achtbaren Berfassers Sommery.

Bibliotheca belgica, Trente années de la littérature belge, Catalogue général des principales publications belges depuis 1830. S. (VII et 97 p.) Bruxelles.

Diefe belgifde Bibliographie feit 1830 ift burchaus nicht vollftanbig, und find felbft namhafte Berte nicht aufgeführt.

Hacghen, Ferd. van der, Bibliographie Gantoise. 3. Partie. Gand.

Namur, A. (Sibliothefar ber Stadt Luxemburg), Notices diverses, relatives à des Manuscrits ou Incunables conservées dans les bibliothèques publiques de Luxembourg. 8. (1 V.)

Scheler, A., Bulletin du bibliophile belge. Ser. VIII.
Bruxelles.

Lecouvet, F. F. S., Tournay littéraire ou recherches sur la vie et les travaux d'écrivains appartenant par leur naissance ou séjour à Tournay à cette ville. I. Partie. 8. (348 p.)

Die meisten Darstellungen in dem Buche erschienen früher im Messager des sciences historiques selbst noch im Jahre 1861.

#### Varia.

Goethaels, F. V., Miroire des notabilités nobilaires de Belgique, des Pays-bas et du Nord de la France. 4. t. II. livre 8.9. (409 à 800 p.) Bruxelles.

Die lette Lieferung, fie erschien im Dezember 1861.

Annuaire de la Noblesse de Belgique publié par le Baron J. de Stein-Altenstein. 15. année (XII et 384 p.) Brux. 1861

Gilvy, G. O., livre d'or de la noblesse d'Austrasie de Belgique, Nerlande etc. 4. t. I. serie A. B. (72 p.) Bruxelles.

Ram, P. F. H. de, Codex veterum statutorum academiae Lovaniensis. 4. (296 p.)

Ein besonderer Abdruck dieser Statuten aus herrn de Rams Ausgabe von Molanus rerum Lovaniensium Libri XIV. t. II. p. 889.

Ram, P. F. H. de, Analectes pour servir à l'histoire de l'université de Louvain. 12. N. 25. (124 p.) Louvain.

Gens, E., Esquisse d'une histoire des beaux arts à Anvers au XV jusqu'au XVII. Siècle. 18. (70 p.)

Abdrud aus bes Berfaffers Geschichte von Untwerpen.

Mortier, B. C. du, Nouvelles recherches sur le lieu de naissance de P. P. Rubens. 8. (84 p.) Bruxelles.

Gregoire, Ed. G. J., Essai historique sur la musique et les musiciens des Paysbas. 4. (96 p.) Brux.

Straeten, E. van der, notice sur Pierre Perret graveur belge du XVI. siècle. 8. (8 p.)

les tapisseries de l'ancien hôtel d'Escornais
 Audenarde. 8. (8 p.)

Mus ben Annales de l'Académie d'Archéologie von 1860 befonbers abgebrudt.

Scheler, A., Annuaire statistique et historique Belge. 12. (394 p.)

Eine vorzugsweise induftrielle Statistit Belgiens.

Bruyssel, E. v., histoire du Commerce et de la Marine en Belgique. 8. t. I. (III. et 356 p.) Brux., Leipz., Paris.

Das Wert bes herrn von Brupfiel verdient mit Auszeichnung genannt zu werben. Daffelbe foll eine vollständige Geschichte bes handels und ber Seefahrerei Belgiens werden. Der vorliegende erste Band beginnt mit den Zeiten der Romerherrschaft und erstredt sich bis in das Zeitalter 3. van Artevelde's b. h. bis in die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts.

Der Berfasser, welcher langere Zeit aus Auftrag ber belgischen Resgierung in den Archiven Englands Nachforschungen über die in denfelben vorhandenen auf Belgien bezüglichen Dotumente anstellte und jeht an der Spike des paläographischen Instituts steht, ist gewiß der geeignete Mann, eine belgische Handelsgeschichte zu schreiben, was er auch durch sein tritisches Berfahren in den Darstellungen des I. Bandes seines Werles beweist. Nach Bollendung des Ganzen ist es erst möglich, auf die Frage, ob er seine Ausgabe befriedigend löste, eine Antwort zu geben.

L. A. Warnkoenig.

#### 8. Nieberlande.

Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tyden tot op heden, door Dr. J. P. Arend, voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. Derde deel, derde stuk, aflevering 9-17. Amsterdam, C. L. Schleyer en Zoon.

Fortfepung, fiebe Jahrgang 1859.

Brill, W. G., Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. Eerste stuk. Leiden, E. J. Brill.

Inhalt: 1) De Stammoeder der Oranje Nassaus; 2) Prins Willem van Oranje.

Otterloo, M. D. van, Geschiedenis des Vaderlands: een leer en leesboek ten gebruike by verschillende inrigtingen van uitgebreid onderwys. Eerste deel. Arnhem, J. W. Swaan.

Jonge, J. C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen van den overleden Schryver en uitgegeven onder toezigt van Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge. Tweede druk. Haarlem, A. C. Kruseman.

Fortsetzung, siehe Jahrgang 1859.

Motley, J. L., De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Tweede afdeeling, ook onder den titel: Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, sedert den dood van Willem den Zwijger tot op de Synode van Dordrecht, met een volledig overzigt van de worsteling van England en Holland tegen Spanje, en van den oorsprong en ondergang der Spaansche Armada. Uit het Engelsch vertaald onder toezigt van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink. 's Gravenhage. W. P. van Stockum. gr. 8.

Hetzelfde werk. gr. 12.

Fruin, R., Tien jaren uit den Tachtigjarigen oorlog 1588-1598. Nieuwe uitgave. Amsterdam, J. H. Gebhard en Co.

Die erste Ausgabe bieses Buchs war nicht im handel. Siehe Jahrgang 1859.

Knoop, W. J., Krijgs- en Geschiedkundige Geschriften. Eerste deel. Schiedam, H. A. M. Roelants.

Vreede, G. W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. Tweede gedeelte. Tweede stuk. De Raadpensionaris van Holland onder Maurits, Frederik Hendrik en Willem II. (1621—1650). Utrecht, J. G. Broese.

(Gine Besprechung bleibt vorbehalten.)

Groen van Prinsterer, G., Archives ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau. Recueil publié avec autorisation de S. M. le Roi. 2. Série. Tome V. 1650—1688. Utrecht, Kemink et fils.

Table des matières et des lettres dans le Recueil: Archives de la Maison d'Orange-Nassau. Deuxième Serie. par Mr. J. T. Bodel Nyenhuis. Utrecht, Kemink et fils.

Dieser 5. Band ber 2. Abtheilung ber Archive bes Hauses Oranien umfaßt einen Zeitraum von ohngefahr 40 Jahren; also ift es klar, baß man nicht eine fortlausenbe Correspondenz erwarten bars. Die Briese, welche ber bekannte Herausgeber in dem vorliegenden Bande veröffentlicht, tonnen in 3 Gruppen getheilt werden. Die erste enthält die zwischen dem Grasen (späteren Fürsten) Wilhelm Friedrich von Nassau, Herrn von Sommelsdyd und den französischen Gesandten Brasset, Chanut und de Thou gewechselten Briese. Wenn die der beiden ersten uns einen Blid in den

Buftanb ber eranischen Bartei mabrend ber ersten 10 Jahre ber vollen Macht ihrer Gegner gestatten, so beleuchtet die Correspondenz der französischen Gesandten die Bolitik Mazarin's gegenüber von den vereinigten Riederlanden und die Zwede, für welche er die Beziehungen seiner Gesandten zu den Anhängern des Prinzen von Oranien auszudeuten gedachte. Man sindet in diesen Briefen viele beachtenswerthe Beurtheilungen einslufreicher Männer jener Zeit, welche man jedoch, wie herr Groen sehr richtig bemerkt, nur mit Borsicht ausnehmen dars.

Die zweite Alasse ber in biesem Banbe enthaltenen Briese bilben bie bes Bringen von Oranien und Johann Morit von Rassan Siegen aus ben Jahren 1672—1673; bie Bertheibigung bes Landes gegen Frankreich und die militärischen Unternehmungen machen ben Inhalt aus.

Die britte Reihe bietet eine Menge interessanter Briefe hochgestellter Englander an den Prinzen von Oranien. Schon Sirtema de Grovestins dat im 4. Bande seiner histoire des luttes et des rivalités politiques entre les puissances maritimes et la France eine sreisich sehr mangelhafte llebersehung dieser Briese gegeben, wosür Herr Groen den Beweiß liesert, indem er sie mit dem Original vergleicht. Unglücklicher Weise entbalt dieser 5. Theil nur sehr wenige Briese von dem Prinzen von Oranien selbst. Alle diese Briese beziehen sich auf den Zwichpalt zwischen dem Hose und dem englischen Bolke, und wir brauchen mur die Jahre 1677—1688 zu nennen, aus denen die meisten stammen, um ein richtiges Urtheil über ihren Werth Platz greisen zu lassen.

In ber Einleitung, die wie gewöhnlich eine treffliche Uebersicht der in diesem Bande veröffentlichten Briese giebt, widerlegt Groen Mignet, welcher auf Gourville's Autorität hin behauptete, daß der Unwille des Prinzen von Oranien gegenüber von der Ermordung des Nathspensionärs de Witt nicht aufrichtig! gewesen, und daß der Prinz die Schlacht von St. Denis geschlagen habe, während ihm der Abschluß des Friedens der kannt gewesen sei; unangesehen dessen, daß der Brinz selbst in einem vertraulichen Briese an den Großpensionär Fagel am Lage nach der Schlacht schried, er könne vor Gott versichern, daß er erst an diesem Tage den Abschluß des Friedens vernommen habe, und unerachtet herr Mignet selbst, von herrn Sirtema de Grovestins um Beachtung dieses Brieses gebeten, erklärt hatte, daß der vertrauliche Brief des Stadhouder's Aufrichtigkeit bekunde. Der Meinung des herrn Bros. Breede entgegen vertheidigt

herr Groen die, daß der Abschluß des Friedens von Rymwegen (1678) ben Bunschen des Brinzen von Oranien nicht entsprochen habe.

Außer ben Briefen bes Prinzen an seinen Freund Bentind und benen, welche sich noch in England befinden, giebt es noch eine um Bieles interessantere Correspondenz Wilhelm's nach seiner Erhebung auf den englischen Thron und des Rathspensionärs Heinstus, von der herr Grovdestins zahlreiche Bruchstude in seiner Geschichte mittheilt, und welche Macaulay und Grimblot gekannt haben, aber nur in einer Uebersetzung. Hossen wir, daß herr Groen selbst sein Werk fortsetze, und daß die den Worten des herausgebers zu Folge nur allzusehr gegründete Furcht, daß er hierbei stehen bleiben werde, sich nicht verwirkliche.

Herr Bobel Nyenhuis hat ein mit seiner bekannten Sorgfalt angefertigtes Inhaltsverzeichniß zu ber vorliegenden 2. Abtheilung dieses Bertes im Ansange dieses Jahres veröffentlicht.

Knottenbelt, W. C., Geschiedenis der Staatkunde van Johan de Witt. Bekroond door de Hollandsche Maatschappy van Frauije Kunsten en Wetenschappen. Amsterdam.

(Eine Befprechung bleibt vorbehalten.)

Tex, N. J. den, Jacob Hop. Gezant der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Johannes Müller.

Die Geschichte bes Prinzen von Oranien, welcher spater als Wilhelm III. über England herrschte, ift ohne Zweisel überaus anziehend, und bies nicht am wenigsten für die vereinigten Riederlande, mit benen bes Prinzen Geschide so eng verknüpst waren.

Sehr beifallswerth ift ber Gebanke des herrn ben Ter, eine Studie über Jacob hop zu schreiben, einen der diplomatischen Agenten des Bringen von Oranien, und hierfur vorzüglich die Berichte zu benutzen, welche sich als Manuscript in den Archiven im haag befinden.

Um ben Werth richtig zu schäten, muß man wissen, daß hop eine der für die Geschichte der Niederlande bedeutsamsten Persönlichseiten gewesen ist. Er begann seine staatsmannische Lausbahn als Attaché des Gesandten von Beverningh zu Nymwegen. Im J. 1680 (er war 1654 geboren) ward ihm die Stelle eines Pensionär's der Stadt Amsterdam übertragen, und er sah sich in dieser Eigenschaft in die Politik dieser Stadt tief hineingezogen, die um jeden Preis den unaushörlichen und heilsamen Widerstand bemmen wollte, welchen der Prinz von Oranien den Gewaltsamkeiten Lud-

Rieberlande.

wig's XIV. entgegenstellte. Rach einem offentundigen und febr beftigen Borfalle, beffen Einzelheiten man aus ben Briefen von d'Avaux, bem frangofifchen Gefandten, tennen lernen tann, gewann Amfterbam allmalich eine beffere Ueberzeugung, und feit jener Beit marb Bop einer ber porguglichsten biplomatischen Unterhandler bes Pringen von Dranien. — Bon 1687-1700 mar hop als Gefandter thatig; 1687 unterhandelte er in Berlin wegen eines Sanbelsvertrags mit Danemark. 3m folgenden Jahre wurde er nach Bien gesendet, um die Bermittlung ber Generalftaaten anpubieten in den Friedensunterhandlungen des Raifers mit der Türkei, ohne indes ben gewünschten Erfolg zu haben; zugleich aber auch um bas gute Ginvernehmen Defterreichs und ber Rieberlande zu befestigen, mas um fo nothwendiger erschien, als die beabsichtigte Landung in England Feindfeligleiten von Seiten des französischen Königs voraussehen ließ. nach feiner Rudtehr ging Sop ale Gefanbter nach England, wo er gegen Aller Erwartung bis 1692 blieb. In biesem Jahre betraute man ihn mit einer freilich erfolglosen Sendung nach Ropenhagen. In ben nachsten Jahren war er fur eine Beilegung ber Streitigleiten ber beutschen Furften unter einander wie mit Danemart thatig, bis er 1698 nach Bien gurude tehrte, wo die spanische Erbfolge den Gegenstand seiner Sendung bildete. Beimgekehrt erhielt er bie wichtige Stelle eines Generalschapmeifters bet Union und spielte in biefer Gigenschaft eine bedeutende Rolle im spanischen Bahrend 25 Jahren mar er in glanzender Beife thatig. Crbfolgetrieg.

Der Berfasser hat in seiner Schrift, einer sehr gut geschriebenen acabemischen Dissertation, nur den ersten Theil der staatsmannischen Lausbahn von Hop geschildert, welcher 1700 mit seiner Rudstehr aus Wien endete. Da die Berichte dieses Gesandten seine Hauptquelle sind, so hat den Tex's Schrift ein besonderes Interesse durch bisher unbekannte Mittheilungen. Es ware im Interesse einer richtigen Würdigung Hop's zu wünschen, daß der Berf. einen Ueberblick über seine gesammte politische Thätigkeit gegeben hätte, und die schon anderweit gemachte Bemerkung, daß herr den Tex neben der allgemeinen Anführung der handschriftlichen Berichte auch im Einzelnen das hätte angeben sollen, worauf er seine Erzählung stützt, ist wohl keine grundlose.

Verschuer, W. A. van. Het staatkundig bedryf van Joan Willem baron van Ripperda (1715-1726). Akademisch proefschrift. Leiden.

Het leven van Mr. C. van Lennep 1751—1813, beschreven in verband met zyn tyd, toegelicht uit zyn gedichtenen vermeerderd met ongedrukte brieven en staatsstukken door Mr. J. van Lennep. Met een portret en vier facsimiles. Amsterdam, Frederik Müller. (Ook onder den titel: Het leven van Mr. Cornelis van Lennep en Mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hun gedichten en andere oorspronkelyke bescheiden en in verband met hun tyd beschouwd door Mr. J. van Lennep. Tweede deel.)

3. van Lennep, ber in einer Reihe von Romanen Sittenschilberungen ber Hollander zu verschiedenen Zeiten gegeben bat und einer ber treffe lichsten Schriftsteller biefes Landes ift, hat bas Leben seines Grofwaters und Baters zu schreiben unternommen, indem er einen Band ihrer Gebichte veröffentlichte. Allein da Herrn van Lennep ein reiches Material von Familiendotumenten zu Gebote ftand, fo hat er feinen Blan erweitert und eine eingebende Biographie ju fcreiben begonnen. Der vorliegende Band enthält die seines Großvaters Cornelius van Lennep, eines, wie es scheint, liebenswürdigen und ausgezeichneten Mannes, der als Mitglied des Rathes von Amfterbam ber Partei angehörte, welche am Enbe bes vorigen Jahrhunderts in heftigem, Gegensate zu bem Bringen von Oranien ftand und die Ursache des Unterganges des Freistaates war. Ban Lennen, welder feine amtliche Stellung feit ber Restauration von 1787 verloren batte, nahm nach ber Bewegung von 1795 thätigen Untheil an ben municipalen Angelegenheiten und ward mehrmals gum Bertreter bes Boltes erwählt.

Der in dem Brivatleben sehr achtungswerthen Bersonlichkeit van Lennep's, für die auch die Briefe an seine während der heftigsten staatlichen Bewegung von ihm getrennte Gemahlin zeugen, muß man wegen ihres Muthes und ihrer Ergebenheit Bewunderung zollen. Das vorliegende Buch macht uns mit sehr anziehenden Einzelheiten aus den Wirren bekannt, die in Holland dem Ende des Jahrhunderts vorangingen. Ueber diese Zeit ist nur weniges bisher veröffentlicht worden; diezenigen, welche an den Bewegungen Theil genommen und sie überlebt haben, sind auf jede Weise bemüht gewesen, das Andenken an die Rolle zu verwischen, die sie gespielt, und auch ihre Nachtommen sind zu allem Anderen eher geneigt als dazu, Documente zu veröffentlichen, welche ein Licht auf die Geschichte jener Tage wersen könnten. Möge Herrn van Lennep's Beispiel Nachahmung sinden, vorzüglich wenn es sich um Persönlichkeiten handelt, welche in einem weitteren Kreise wirklam gewesen sind, als sein Großvater: übrigens wird

Reiner ein angiehenderes Bild ber Sitten und bes Familienlebens in jener Beit entwerfen tonnen, als es ber Berf. vorliegenden Buches gethan bat.

Brieven van A. R. Falck. 1795—1843. Tweede Uitgaaf 's Gravenhage Martinus Nyhoff.

Bakhuizen van den Brink, R. C., Les Rubens a Siegen: ma réponse à MM. J. Ennen et B. C. du Mortier; la Haye, Martinus Nyhoff.

Ottema, J. G., Gelegenheidsrede by de oprigting van het monument voor Simon Styl, te Harlingen; uitgesproken den 29. December 1860. Leeuwarden. V. Meursinge.

van Karnebeek, H. A., Levenschets van den vice-admiral A. W. de' Man. 's Hage, Erven Doorman.

Veth, P. J., Het leven van J. van Gilse. Eene inleiding tot de uitgave zyner verspreide en nagelaten schriften. Amsterdam P. N. van Kampen.

Biographiesch Woordenbock der Nederlanden, bevattende levensbeschryvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wyze in ons Vaderland hebben vermaard gemaakt. Byeengebragt door A. J. van der Aa en voortgezet door K. J. R. van Harderwyk en Dr. G. D. J. Schotel. (Fortsetzung.)

Kramm, Ch., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tyd. Amsterdam, Gebroeders Diederichs.

van Lennep, J., Neerlands roem. Het tydvak van Frederik Hendrik, voorgesteld in levensbeschryvingen en afbeeldingen van zoodanige Nederlanders, als gedurende zyn stadhouderschap in onderscheiden vakken hebben uitgeblonken. Teekeningen van Herman ten Kate en W. P. Hoevenaar. Utrecht. L. E. Bosch en Zoon. (Fortsetzung.)

Scheltema, P., Aemstel's oudheid of gedenk waardigheden van Amsterdam. Vierde deel. Amsterdam J. A. Scheltema. (Fortsetzung.)

Inhalt: Rapport aan Z. M. den Koning over de veroverde vlaggen des rijks geplaatst in's Konings Paleis te Amsterdam. Pieter van Aphert en zyne beschryving van Amsterdam. Roemer Visscher. Het Reguliers klooster by Amsterdam, Inhoud van het boek der officien of kapelleryen, waarvan de prior der Regulieren te Amsterdam collator was. Namen der schilders, die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zyn geweest. Jan van Bronckhorst. Brieven van Nicolaas Witsen aan burgemesteren van Amsterdam uit London geschreven tydens de verheffing van Willem III. tot koning van Engeland. Vondels leven en familiebetrekkingen, opgehelderd uit de Amsterdamsche Archieven. De overwintering der Amsterdammers op Nova Zembla. Het graf en de grafkelder van den Luitenant-Admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruiter. De groote vischmarkt. Verslag van het bezoek door de vorstelyke Familie aan deze stad gegeven in October 1790. De schildery van M. van Bree, voorstellende de plegtige ontvangst van keizer Napoleon te Amsterdam in het jaar 1811. Eenige opmerkelyhe posten uit de oude Thesauriers-rekeningen van Amsterdam 1550—1560.

J. ter Gouw, Gysbrecht van Aemstel en de opkomst van Amsterdam. Amsterdam, C. L. Brinkmann.

Ekama, C., Chronologisch overzigt van de belangrykste gebeurtenissen der stad Haarlem. Uit de voornaamste bronnen byeengebragt. Haarlem. A. C. Kruseman.

Enschedé, A. J., Verslag over de geschiedenis en den eigendom van eenige Godshuizen, uitgebragt aan den gemeenteraad der stad Haarlem. Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen.

Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der geschiedenis van 's Gravenhage. Eerste aflevering. 's Hage, W. P. van Stockum.

De Geer van Jutfaas, B. J. L., De dom van Utrecht. Eene voorlezing met eenige aanteekeningen. Utrecht, Kemink en Zoon.

Buddingh, D., 'Wandelingen door de Betuwe, ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en Romeinsche oudheden (1854—1860). Tiel. Wed. D. R. van Wermeskerken.

van der Brugghen, J. J. L., Troostrede aan het oude Nymegen. Utrecht, Kemink en Zoon.

herr van der Brugghen, Erjustizminister, hat in der vorliegenden trefflichen kleinen Schrift (85 S. in kleinem Format) die Geschichte Rom-wegens behandelt. Diese Stadt, zu deren Zierden der Berf. selbst gehört, ist, einst sehr mächtig, an bedeutsamen Erinnerungen reich. Allgemein berkannt ist, daß sich ganz in der Rabe die Ueberreste vom Balkhof befinden, dem Lieblingsausenthalte Karls des Großen. Im Laufe der Jahrhunderte hat die Stadt viel an Bedeutung und Glanz eingebüßt.

Jest, wo Gelbern felbst nur die Stellung einer Provinz hat, ift Nomwegens Bedeutung noch mehr beeintrachtigt worden. Die Geschichte dieser Stadt fuhrt uns der Berfasser in ihren wichtigsten Momenten vor.

de Geer van Jutfaas, B. J. L., De Saksers voor en onder Karel den Groote, Inleiding tot eene regtsgeschiedenis van het door hen bewoonde gedeelte onzes vaderlands. Uitgegeven by gelegenheid van het 225 jarig bestaan der Utrechtsche hoogeschool. Utrecht, Kemink en Zoon.

Bei Gelegenheit der 225jährigen Jubelseier der Universität von Utrecht hat der Baron de Geer van Jutsaas, Prof. der Rechte an dieser Universität, die vorliegende Schrift veröffentlicht. Mit Rechtsgeschichte der Riesderlande sich beschäftigend glaubt der Berf., daß eine ausreichende Behandlung derselben gründliche Kenntniß der Rechtsentwicklung der einzelnen Landestheile erfordere, und hat so seine Ausmerksamkeit vornehmlich auf Overpfiel gerichtet, das einst Sachsen bewohnten. Bor Karl dem Großen besanden sich diese in ganz ähnlicher Lage wie die Sachsen, welche anderswo wohnten. Ihr Zustand vor und unter Karl dem Großen bildet den Gegenstand vorliegender Untersuchungen; hoffentlich wird der Berf. hierbei nicht stehen bleiben und auch die Rechtsgeschichte von Overpfiel nicht das Einzige sein, was man seinen rechtsgeschichtlichen Studien zu verdanken haben wird.

Charters en bescheiden over de betrekking der Overysselsche steden, byzonder van Kampen, op het Noorden van Europa gedurende de 13. en 14. eeuw. 1251—1398. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overysselsch regt en geschiedenis. Deventer, J. de Lange.

Doorninck, J. J., Tydrekenkundig Register op hed oud-provinciaal Archief van Overyssel. Zwolle, Erven J.J. Tyl.

Register van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen: I. van 1251-1394. Kampen, K. van Hulst. (Niet in den handel).

Kleyn, A. G., Geschiedenis van het land en de Heeren van Breda, tot het tydstip der afscheiding van Bergen op Zoom, uit bekende en onuitgegeven bronnen geput. Breda, Broese en Co.

Bibliotheck van Nederlandsche Pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Müller te Amsterdam; naar tydsurde gerangschikt en beschreven door P. A. Tiele. Derde deel. Juny 1672 — Maart 1702. Amsterdam, Frederik Müller. (Fortsetzung.)

Rogge, H. C., Beschryvende Catalogus der pamflet-

ten verzameling van de Boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam. Amsterdam, J. H. Scheltema. (Fortsetzung.)

van Toorenenbergen, J. J., Eene bladzyde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelydenis ter gedachtenisviering by haar derde eeuwgetyde beschreven en met de oorspronkelyke bescheiden uitgegeven. 1561—1861. Met twee fac-simile's. 's Gravenhage, Martinus Nyhoff.

Im Jahr 1861 waren es 300 Jahre, daß bas reformirte Glau: bensbekenntniß ber Niederlande abgefaßt worben ift. Wie vor 100 Jahren ber Baftor te Water fo wollte van Toorenenbergen, ein ausgezeichneter Brediger ber reformirten Rirche ju Bliffingen, bas Unbenten baran feiern, indem er ein mit diefem Bekenntniß jusammenhangendes. Wert veröffent: lichte. Diefer 3bee verdanten wir ben Bieberabbrud zweier Schriften jener Beit, welche außerst felten geworben bom bochften Intereffe find fur bie richtige Burdigung ber Ereigniffe, welche bem Rrieg ber Rieberlande mit Spanien vorausgeben. Die Titel berfelben find: Libellus supplex Christianorum in Germania inferiore propter veram religionem afflictorum, imperatori in Comitiis Augustanis exhibitus anno 1566 und Oratio ecclesiarum Christi, per varias Germaniae Belgicae provincias, sub Antichristi jugo gementium, ad Potentissimum Dominum, D. Maximilianum, Dei gratia Romani Imperii invictissimum Caesarem semper Augustum etc.: qua Christiani Magistratus officium describitur, et ratio tollendi conciliandique omnes religionis controversias ac recte constituendi Ecclesias breviter ex verbo Dei ostenditur. MDLXVI.

Ban Toorenenbergen glaubt, daß der berühmte Marnix herr von Sainte Albegonde der Berf. dieser beiden Schriften sei, und seine Beweiseschrung hat viel Ueberzeugendes. In einer sehr fahlichen und gelehrten Einleitung weist er die große Bedeutung dieser 2 Schriften nach und zeigt, wie sie keineswegs, was man gewöhnlich annimmt, Werke des Abels seien, sondern der reformirten Kirche, und wenn Albegonde der Berf. ist, so sindet dies vollkommen seine Bestätigung, indem er in seinem Widerspruche gegen Spanien immer von religiösen Beweggründen geleitet wird. Indem die reforwirten Gemeinden diese Schriften dem deutschen Kaiser vorlegten

schnitten fie turzer hand bie vielsachen Bersuche ab, durch welche man fie jum Ausgeben ihres calvinistischen Glaubens bringen wollte; was ihnen ohne Zweisel ben machtigen Schut ber protestantischen Fürsten Deutschlands, meist eifriger Lutheraner, verschafft haben wurde.

Der Berf. zeigt uns die Beziehungen, welche zwischen der resormirten Kirche der Niederlande und dem Kursursten Friedrich von der Ksalz bestanden, der sich beim Reichstage zu Augsdurg im Jahr 1566 in ebenso schöner als schwieriger Stellung besand. Diese ganze Einleitung ist eine entschiedene Widerlegung der beslagenswerthen Gesichtspunkte von Mathias Roch in Absicht auf Beurtheilung der Ursachen der niederländischen Revolution, der die Ansicht zur Geltung bringen will, daß die Bewegung bloß dem Ehrgeize und der Neuerungssucht des Abels entstamme; eine Meinung, welche Roch nicht zum ersten Male in Umlauf bringt, und die dei den untergeordneten Ursachen stehen bleibend die Gesammtanschauung der Ereignisse und der sittlich-religiösen Grundsähe verstoren geben läßt, welche zum großen Theile dieses Stud niederländischer Geschückte beherrscht haben.

Glasius, B., Geschiedenis der Nationale Synode in 1618 en 1619, gehouden te Dordrecht 3. en 4. aflev. (H. deel.) Leiden, P. Engels.

van der Kemp, C. M., Geschiedenis der nationale Synode in 1618 en 1619, gehouden te Dordrecht, volgens de beschryving van B. Glasius, naar de waarheid der historie beoordeeld en vercordeeld. Tweede en derde stuk. Rotterdam, Verbruggen en van Duym.

De Hoop Scheffer, J. G., De doopsgezinde broederschap in Nederland voor vervloeging en ondergang bewaard. Redevoering by de aanvaarding van het Hoogleeraursambt uitgesproken, en naar het Latyn bewerkt. Amsterdam, P. N. van Kampen en Frederik Müller.

Doopsgezinde Bydragen, uitgegeven onder redactie van D. Harting en P. Cool. Eerste jaargang. Amsterdam, Fred. Müller.

Kalender voor de Protestanten in Nederland: Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelyke kerk in Nederland, onder leiding van W. Moll. Zesde jaargang 1861. Amsterdam, H. W. Mooy.

Alberdingk, Thym. P. P. M., St. Willebrordus, apostel der Nederlanden. Amsterdam, C. I. van Langenhuysen. Mees, Azn. G., Historische Atlas van Noord-Nederland van de XVI. eeuw. tot op heden. Rotterdam, Verbruggen en van Duym; twaalfde aflevering.

Monuments typographiques des Pays-Bas au 15. siècle. Collection de fascimilés d'après les originaux conservés à la Bibliothèque Royale de la Haye et ailleurs: publiés par G. W. Holtrop. Lith. de E. Spanier. Livrais. 11—13. La Haye, Martinus Nyhoff. (Fortsetsung.)

Hofdyk, W.J., Ons Voorgeslacht. Haarlem, A.C. Kruseman. (Fortsetzung.)

van Lennep, J., en W. J. Hofdyk, Merkwaardige kasteelen in Nederland, 3. Serie. Amsterdam, G. W. Tielkemeyer.

De heerlyke huizen en kasteelen in Nederland, voorgesteld in photographische afbeeldingen, vervaardigd onder toezigt van J. Th. Munnich, met geschied- en oudheidkundige aanteekeningen van R. C. Ermerins. Aflevering 3. Het slot Teylingen. 's Haye, Martinus Nyhoff.

Rietstap, J. B., Armorial général contenant la description des familles nobles et patriciennes de l'Europe: précédé d'un dictionnaire du blason. Gouda van Goor. (Fortsetzung.)

van den Bergh, L. Ph. C., Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde. Tweede veel vermeerderde druk. Amsterdam, Frederik Müller.

Alberdingk Thym, J. A., De restauratie der groote Zaal op het Binnenhof te 's Gravenhage. Openbare brief over dat onderwerp aan de Koninklyke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, Frederik Müller.

de Waal, E., Nederlandsch-Indie in de Staten-General sedert de grondwet van 1814. Eene bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland. Tweede deel: bevattende de vergaderingen sedert de feitelijke afscheiding van Belgie tot de grondwetsherziening van 1840; derde deel bevattende de vergaderingen onder de grondwet van 1840. 's Gravenhage, Martinus Nyhoff. (Fortsetzung.)

Bydragen tot de geschiedenis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wylen den Minister van Staat Elout, uitgegeven door Jhr. Mr. P. J. Elout van Soeterwoude. 's Gravenhage, Martinus Nyhoff.

Bydragen tot de taal-land- en volkenkunde van Nederl. Indie. Uitgegeven door het koninklyk Instituut voor de taalland- en volkenkunde van Nederl. Indie. Nieuwe volgreeks. Vierde deel: eerste en tweede stuk. Amsterdam, Frederik Müller.

Wolbers, J., Geschiedenis van Suriname van de ontdekking van Amerika tot op den tegenwoordigen tyd. Amsterdam, H. de Hoogh. (Fortsetzung.)

Bydragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven door Mr. Js. An. Nyhoff. Nieuwe Reeks. Tweede deel. Derde en vierde stuk. Arnhem, Js. An. Nyhoff en Zoon.

Inhalt: B. C. Molhuysen, Vervolg van aanteekeningen uit de geschiedenis van het Strafregt. Mr. Js. An. Nyhoff. Wat Karel van Egmond, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, in de Vaderlandsche geschiedenis beteekent. Mr. W. Staats Evers. Het landgerigt van Veluwe. De styl der orde van S. Jan van Jeruzalem of der Maltezer Ridders. De nederlaag van Jonker Frans van Brederode vermeld door Jan Graaf van Egmond. P. Nyhoff. Berigt aangaande het oud archief der stad Doetichem: Dr. L. J. F. Janssen. Oudheidkundige reisberigten uit Duitschland, Hongarye, Bohemen en Zwitserland. Mr. J. Soutendam. Bydrage tot de geschiedenis van den ouden lakenhandel te Delft.

Bydragen tot de Oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen: verzameld door H. Q. Janssen en J. H. van Dale. VI. deel. Eerste stuk. Middelburg, J. C. en W. Altorffer.

Inhalt: Bouwstoffen voor de geschiedenis der Doopsgezinde gemeente te Aardenburg, gedurende de eerste halve eeuw van haar bestaan, verzameld door J. H. van Dale. Vernieuwde keuren van Aardenburg van 17. October 1330 gecop. door A. E. Gheldolf. Jets over Oostburgs kerkelyken toestand in de zestiende eeuw. Bydrage door Mr. J. Egberts Risseeuw.

Kerkhistorisch Archief. Verzameld door N. C. Kist en W. Moll. Derde deel. Eerste stuk. Amsterdam, P. N. van Kampen.

Inhalt: Dordrecht onder kerkelyk interdikt, van 1352—1356, volgens oorspronkelyke, meest onuitgegeven bescheiden, met eenige aanmerkingen over interdikten in het algemeen, en over hunne vroegste toepassing, voornamelyk in Nederland door G. H. M. Delprat. Brief van de Roomsche Curie aan den bisschop van Utrecht, berigtende de verkiezing van Alexander VI. Christianus Sinapius Venlo door Dr. R. H. C. Hömer. Bydrage tot de kerkgeschiedenis van Noord-Brabant, medegedeeld door Mr. O. van Rees. De Roomschgezinden onder den Heer van Purmerland en Ilpendam in 1645 en 1646. Aanteekeningen van een tydgenoot betreffende de opkomende kerkhervoreming en hare verbreiding, inzon-

derheid in het Fraterhuis te Doesburg, medegedeeld door W. Moll. Paging tot wering van de Luthersche leer uit de gemeente van Voorburg, in 1524. Kerkelyke herinneringen uit het jaar 1566 en volg, medegedeeld door Professor J. van Vloten. Nog een brief betreffende de vestiging der Remonstranten te Frederikstad, medegedeeld door H. C. Rogge. De zegels en zinnebeelden der Nederlandsche hervormde kerken. (Vierde gedeelte) door Dr. P. A. Borger.

De Gids. Vyf en twintigste Jaargang. Nieuwe Serie veertiende jaargang. Amsterdam, P. N. van Kampen. Darin über nieberländigte Geschichte: Kolonel W. J. Knoop: Coehoovrn. Dr. W. J. A. Huberts, de Fransche Furie. Ueber allgemeine Geschichte: Prof. R. Dozy, Oostenryk en Spanje tegenover de Fransche omwenteling.

Bublicationen gelehrter Befellicaften.

Koninklyke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde.

Verslagen en Mededeelingen. Zesde deel, tweede stuk. Verslag van de Heeren C. Leemans, L. A. J. W. Sloet en L. Ph. C. van den Bergh, over het voorstel tot uitgaaf van eenige der oudste vaderlandsche Monumenten. Nader berigt van den Heer L. J. F. Janssen, betreffende de uitgave der oudste Vaderlandsche Monumenten.

Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht.

Codex Diplomaticus. Tweede Serie: IV. deel: 2. afdeeling. (blz. 305-417.)

Inhalt: Onuitgegeven brieven van Gillis van Berlaimont, Heer van Hierges, enz: uit de maanden Mei 1576 tot January 1577. Medegedeeld door Dr. van Vloten. (Slot).

Briefwisseling met en betrekkelyk Don Jan van Oostenryk in de jaren 1576 en 1577, naar de oorspronkelyke bescheiden medegedeeld door Dr. van Vloten.

Berigten. VII. Deel. (blz. 127-429).

Inhalt: Stukken betrekkelyk het beleg en de verovering van Malakka op de Portugezen in 1640-1641, benevens het rapport van den Commissaris Schouten over den verleden en tegenwoordigen toestand dier stad: uit de papieren der voormalige Oost-Indische Compagnie door P. A. Leupe.

Kronyk. 1860. (bls. 209-433); 1861. (bls. 1-304).

Inhalt: Mededeelingen over het geslacht Bax, over Everard

van Weede van Dykveld, over het geslacht Lobé van Ostende en over Paschier Lammertyn.

Stukken voor de geschiedenis van de jaren 1588 en 1589.

Register van losse brieven enz. van 1500—1543 of het tractaat van Venlo, berustende op het archief van Harderwyk, medegedeeld door Mr. G. A. de Meester. Extracten uit de rekening der stad Ysselstein A. 1673; medegedeeld door Dr. H. R. de Breuk. Dagelijksche aanteekeningen van een reisje ter bezigtiging van de verdedigingswerken van den Yssel. 1672. Brieven van Willem van Liere heer van Oosterwyk geschreven tydens zyn verblyf te Parys. Instructie voor Heermale, Thin, van Zuylen, v. Denkenburg en van Druenen. (1584). Brief van den Raad van State aan de Staten van Utrecht 1625. (Medegedeeld door Dr. Vermeulen.) Stukken betreffende de verloving van koningin Elizabeth en den hertog van Anjou.

Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

Jacob van Maerlants Spiegel Historiael uitgegeven door de Maatschappy der Ned. Letterk. Eerste deel 6. aflevering. Tweede deel 1. en 2. aflev.

Handelingen der jaarlyksche algemeene vergadering 1861.

Der jahrliche Sigungsbericht biefer Gefellschaft ift, abgesehen von ber Geschichte ber Societat in bem verflossenen Jahre, bemerkenswerth wegen ber Biographien ber verstorbenen Mitglieber. In bem vorliegenden Jahrgang findet man die folgenden:

R. Posthumus von Herrn Halbertsma; H. Provò kluit von Herrn Boot; J. C. Martens van Sevenhoven von Herrn Vernède; K. J. R. van Harderwyk von Herrn van Reyn; N. C. Kist von Herrn ter Haar; P. C. G. Guyot von Herrn Campbell; C. van Marle von Herrn Vreede; C. A. Rethaan Macaré von Herrn Nepveu.

Friesch Genootschap van geschied-oudheid en taalkunde. Driendertigste verslag der handelingen van het Friesch Genootschap over het jaar 1860-61.

De vrye Fries. Mengelingen uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-oudheid en taalkunde. Negende deel. Nieuwe Reeks derde deel, tweede en derde stuk. Leeuwarden. G. T. N. Suringar.

Inhalt: Redevoering over het kruisbroeders klooster te Fransker door Mr. A. Telting. Friesche Briefwisseling van October 1576 tot Augustus 1577, medegedeeld door Dr. J. van Vloten. Des Bisschops eerste geregt, of Aleph van Alewa en Anna van Deeckema, door Mr. W. W. Buma.

Rinse Posthumus, in leven kerkleraar onder de hervormde gemeenten van Waaxens en Brantgum, door Dr. J. H. Halbertsma. Hulde aan de nagedachtenis van Rinse Posthumus, door J. van der Zwaag. Berigt wegens den storm in de nagt tusschen den 20. en 21. November 1776. Medegedeeld door Mr. W. W. Buma.

Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. Versiag van het verhandelde in de Algemeene vergadering.

Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant. Handelingen over het jaar 1861.

Provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en wetenschappen. Verslag van het verhandelde in de Algemeene vergadering van 1861.

Schlosser, F. C., Algemeene geschiedenis, onder medewerking van G. L. Kriegk uitgegeven. Uit het Hoogd. vertaald door D. van Hinloopen Labberton en J. L. Terwen. 2. druk. Eerste deel. Rotterdam, Otto Petri.

— Geschiedenis der achttiende eeuw en der negentiende tot den ondergang van het Fransche keiserryk Tweede druk. Gedeeltelyk op nieuw naar de vierde of laatste zeer veel verbeterde en vermeerderde Hoogd., uitgave vertaald en geheel herzien door P. van Os. Met portret van den Schryver. 54—66. aflev. Sneek van Druten en Bleeker.

Weber, G., Handboek der algemeene Geschiedenis ook met betrekking tot de beschaving, letterkunde en godsdienst. Voor Nederlanders bewerkt door A. W. de Klerk. Eerste en tweede stak. J. H. Gebhard en Co.

Assmann, W., Beknopte algemeene geschiedenis op aardrykskundigen grondslag en met gedurige aanwyzing van den gang der beschaving onder het menschdom. Eerste en tweede stuk. Naar den 4. druk uit het Hoogd. door P. van Os. — Sneek, van Druten en Bleeker.

Hensden, A. A. van, Handleiding tot de kennis der nieuwe geschiedenis. Derde deel: loopende van 1789—1860. Breda Kon. Mil. Akad. 12. Het leven van Thomas Cochrane, graaf van Dundonald, Admiral van de roode vlag enz. door hem zelven beschreven. Vry bewerkt naar het Engelsch door J. J. Backer Dirks. Eerste deel. Haarlem, Erven F. Bohn.

### 9. Schweden und Norwegen.

(Die folgenden Angaben über bie periodisch ericheinenden wissenschaftlichen Blatter Schwedens verdankt die Zeitschrift ihrem Berichterflatter über die geschichtliche Literatur dieses Landes; die Redattion hielt es für angemessen, diesielben wegen ihres allgemeinen Interesses jum Abdruck zu bringen.)

Da in Schweben Schriften und Abhandlungen von rein wissenschaftlicher Art, besonders wenn sie auf mehr specielle Gegenstände sich beziehen,
nur ein sehr geringes Publitum sinden und deswegen nur mit petuniären
Opfern herausgegeben werden können, hat man diesem für die gelehrten
Schriftsteller sehr sühlbaren Mangel durch Zeitschriften und Jahrbücher abzuhelsen gesucht, welche theils nur durch einzelne gelehrte Gesellschaften
(wie z. B. die unter der Leitung Er. K. H. De car Friedrich's, Herzogs von Ostgothland, stehende Königl. Wissenschafte So cietät
zu Uppsala, die auch durch Preisausschreibungen zu schriftstellerischer
Wirssamkeit zu ermuntern sucht), theils mit öffentlicher Unterstützung herausgegeben werden.

Bu ben letteren gehört bie im verslossenen Jahre ins Leben gerusene Jahresschrift ber Universität zu Uppsala (Uppsala Universitets Arsskrift), welcher die seit einigen Jahren in schwedischer Sprache herausgegebene Jahresschrift ber Wissenschafts Societät zu Uppsala (nicht aber ihre in lateinischer oder französischer Sprache redigirten Acta) nunmehr einverleibt worden ist. Jene Universitäts Jahresschrift, worin auch academische Specimina einen Blatz sinden, ist in fünf Sectionen getheilt, eine theologische, eine juristische, eine medicinische, eine für Philologie, Geschiche und Philossephie, endlich eine für Mathematit und Raturwissenschaft. Sie wird in zwanglosen hesten herausgegeben, und jede Section bildet für sich ein Ganzes, das auch besonders zu haben ist.

Berner wird feit mehreren Jahren eine Beitfdrift ber Rorbi-

foen Universitäten (Nordisk Universitets-Tidskrift) wechselsweise zu Uppsala, Lund, Christiania und Ropenhagen herausgegeben. Sie hat einen mehr populären Zwed und ist auf die große Masse der Gebildeten berechnet. Wahrscheinlich wird jedoch ihre zu Uppsala erscheinende Abtheilung durch die oben genannte Universitäts-Jahresschrift einen bedeutenden Abbruch erleiden.

Bon ben schon seit langerer Zeit herausgegebenen Abhanblungen ber (zu Stockholm seßhasten) Königl. Atabemie ber schonen Literatur, Geschichte und Antiquitäten (Kongl. Witterhets-Historie- och Antiquitets-Akademiens Handlingar) begann unlängst eine "Reue Folge," beren zweiter Theil vortiges Jahr erschien und mehrere werthvolle (im nachstehenden Literaturberichte angegebene) geschichtliche Abhandlungen enthält.

Bon ben Abhandlungen ber Königl. Schwedischen Atabemie (Kongl. Svenska Akademiens Handlingar)
wird gleichfalls jedes Jahr ein Band herausgegeben. Die Aufgabe dieser
in Stockholm seshasten, von König Gustav III. nach dem Muster der Académie Française gestisteten und aus 18 Mitgliedern bestehenden Alabemie ist, die Reinheit der schwedischen Sprache und den guten Geschmad
in der poetischen und prosaischen Behandlung derselben zu psiegen und
durch Preisaustheilungen zu besordern. Unter den Abhandlungen dieser
Alademie sindet man nicht nur interessante Lebensbeschreibungen ausgezeichneter schwedischer Schriftsteller, sondern auch zuweilen rein geschicktliche Aussahe, wie z. B. Theil XVIII Geizers meisterhafte Schilderung vom
Zustande Schweden's in dem Zeitraume vom Tode Karls XII. bis zum
Regierungsantritte Gustavs III., und Theil XXXII und XXXIV die zwei
ersten Abtheilungen der Abhandlung des Freiherrn Bernhard von Bestow:
"Bon Gustav III. als König und Mensch." (Bal. die beisolgende Uebersicht).

Enblich verdient die Beitschrift ber Konigl. Kriegs : Wiffenschafts : Atabemie (Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens Tidskrift) hier genannt zu werden, insofern sie bisweilen Beitrage zur schwebischen Kriegsgeschichte enthält.

Om konung Gustaf I. och hans tidehwarf, särdeles de tvenne första så kallade Dalkarlsupproren; af W. E. Svedelius. Inträdestal uppläst i Kongl. Witterhets-Historie- och Antiquitets-Akademien d. 18. Augusti 1859. Akademiens Handlingar, Ny Följd, D. II (s. 241-416).

lleber ben Gesichtspunkt, aus dem diese Abhandlung auszusaffen sei, hat sich der Berf. selbst mit großer Bescheidenheit ausgesprochen. Sie ist laut seiner eigenen Angabe aus öffentlichen Borlesungen entstanden, welche der Berf. als Prosesson der Geschichte an der Universität zu Lund gehalten dat, und er bellagt, daß "undesiegbare Hindernisse" ihm nicht gestattet haben, umsassende archivalische Forschungen auzustellen. "Ich sühle," sagt er, "wie wohl ich es nöthig gehabt, von einer größeren Gelehrsamteit, als die ich besitze, geleitet zu werden. Der Ehre, neue Thatsachen innerhalb der Bissenschaft entdeckt zu haben, muß ich entsagen. Ich habe lieber dieses Lobes entbehren wollen, als in die Schachten einer Forschung hinabsteigen, in deren Tiese ich nicht eingedrungen sein würde."

Rach einem zusammenfaffenben Ueberblide über bas Gange bes langen wechselvollen und thatenreichen Lebens Guftavs I. betrachtet ber Berf. "bie Umgebung Guftav Baja's in ben erften Jahren feiner Regierung, einige darafteriftifche Buge in beffen eigenem Beifte und ben Beift ber Beit, Die gu beberrichen er fich vornahm." Er bemertt in Bezug auf ben erften Buntt, daß Guftav I. nie, am wenigsten in ben bier erörterten erften Jahren feiner Regierung, von einem fo glanzenden Rreife, wie Guftav II. Moolf, umgeben mar; und um biefes Urtheil gu bestätigen, mustert er bie Manner, Die in engeren ober weiteren Rreifen, als Unbanger ober Biberfacher, ben neuerrichteten Ihron Buftav Baja's umgaben. Gine Urfache bes eben bemertten Berhaltniffes fucht er in bem von Chriftian angerichteten großen Blutbabe, bas bie bervorragenbften Danner weggerafft batte; boch mochte wohl eben bies in ber That bie ichwere Aufgabe Guftave I. wefentlich erleichtert haben. Bon biefem Ronige gibt ber Berf, fobann ein erhabenes Bilb, bas im Allgemeinen mabr aber ein wenig ibealifirt ift. Gebr richtig fagt ber Berf. ichon in ben einleitenben Bemertungen, bag bei ber Auffaffung bes Bilbes biefes Ronigs bie verschiebenen Beiten gu berudfichtigen feien, und bag bies Bilb, um mit Beijer gu fprechen, mit ben 3abren ernfter und ftrenger, aber auch ehrwurbiger merbe. Gehr tref. fent fdilbert ber Berf. Die in fich gespaltene Beit Guftav Baja's und beffen ichwierige, aber bebeutungsvolle Stellung an ber noch ichmantenben und unbestimmten Grengicheibe zwischen einer binfcheibenben alten und einer bammernben neuen Beit, beren Sauptführer bei ben Goweben er felbft,

ber Emportommling, war, und bies in bem Grade, daß er beinahe allein als Bertreter derselben dazustehen scheint, weil seine Umgebung von ihm ganz und gar verbunkelt wurde.

Endlich tommt der Berf. zu dem speciellen Theile seiner Aufgabe in einer aussubrlichen und, insofern der Ref. es beurtheilen kann, getreuen Darstellung der beiden ersten Aufstände der Dalkerlen. Wenn auch diese Darstellung nichts für den Forscher wesentlich Reues enthält, so verbreitet sie doch über manche Einzelheiten ein helleres Licht und wird zweiselsohne von jedem Gebildeten mit Interesse gelesen werden.

Ueberhaupt scheint ber Berf. als beredter Schilderer großer zu sein benn als tritischer Forscher. Er schaut die Wirklichkeit in dem verschösnernden Lichte seines undewußt idealisirenden Geistes, und wie er sie ausgefaßt, so gibt er sie mit großer Anschaulichkeit und in epischer Breite wieder, an der sich unser Auge indeß ganz gerne weidet.

Handlingar rörande Sveriges historia. På Kongl. Majestets nådiga befallning med understöd af statsmedel utgifna af Kongl. Riks-Archivet. Första Serien. Konung Gustaf I. Registratur. I. 1521—1524. Stockholm. 8. (III, 328 u.30 S.)

Diese Sammlung von archivalischen Altenstüden, die die Reichs-Registratur für die genannten Jahre bilden, ist eine Hauptquelle zur Geschichte Gustavs I. Die jest von dem Königl. Reichs-Archive zu Stockholm besorgte Ausgabe berselben zeugt von großer Sorgsalt und Benauigkeit.

Sveriges Historia under Gustaf II. Adolphs Regering; af Abraham Cronholm. D. III. 8. (616 S.) Malmö 1861.

Die Regierungszeit Gustav II. Abolfs ist das glanzendste Blatt in ber schwedischen Geschichte, auf dem beshalb das Auge des schwedischen Geschichtssorschers gern weilt. Dessen ungeachtet besitzt Schweden noch tein vollendetes geschichtliches Specialwert, das diesen wichtigen Zeitabschnitt seiner Geschichte in seinem ganzen Umsange behandelte. Widelinz dis in vielen Beziehungen mangelhaste Geschichte Gustav II. Abolf's endigt mit dem russischen Frieden im Jahre 1617, und das sehr verdienstvolle, mit fleißiger Benutzung der damals zugänglichen archivalischen Quellen geschriedene Wert Hallenbergs über denselben Gegenstand ist leider auch unvollendet geblieden. Die innere und äußere Geschichte Schwedens zu

jener Beit nach einem synchronistischen Plane behandelnd endigt es mit ben Borbereitungen zu ber preußischen Expedition im Jahre 1626.

Diesem Mangel abzuhelsen, ist die großartige und schwere Aufgabe, die der gelehrte Brosessor A. Cronholm sich gestellt, und der er mehrjahrige Forschungen mit unermudetem Fleiße gewidmet hat.

In ben zwei ersten Banden seines Bertes hat er bie Geschichte bes banischen, russischen und polnischen Krieges behandelt, ift also bort schon bis gegen Ende bes Jahres 1629 getommen und hat auch in Bezug auf ben von Hallenberg bereits behandelten Beitraum aus ben Schachten ber Archive vielen neuen Stoff bervorgezogen und verarbeitet.

In bem vorliegenden dritten Bande hat er die "innere Geschichte" angesangen und dis ins Jahr 1617 verfolgt, um sie in dem wahrscheinlich bald zu erwartenden vierten Bande sortzusehen. Doch wird die Bollendung dieser wichtigen und umfassenden Abtheilung seines Wertes zweifelsohne noch mehrere Bande ersordern, ehe er seinem Blane gemäß auf
das Jahr 1630 tommt, um dann zu dem deutschen Kriege überzugehen.

Dem Einwurfe gegen eine allzu große Ausführlichfeit begegnet ber Berf. selbst im Borworte mit ber Bemerkung, baß mancher "Manuscriptenfreffer" ihm einen gerabe entgegengesetten Borwurf machen möchte; und man muß gestehen, baß er wohl aussührlich, aber nicht weitschweisig ift. Es sind die mit großem Bleiße und seltenem Auswande von Mühe und Arbeit gesammelten Thatsachen, welche sein Bert zu solchen, manchen Leser zurüchschedenden Dimensionen anwachsen ließen, es aber zugleich zu einem reichen Schahe für ben Geschichtssorscher machen.

Durch ben Glanz seiner siegreichen Wassen hat Gustav Abolf sich einen weltgeschichtlichen Ruhm erworben, und dieser Ruhm hat die Nachwelt oft verleitet, neben dem Helden den Staatsmann zu übersehen. Aber man tennt Gustav Adolf nur von einer Seite, wenn man sich
bessen nicht bewußt ist, welche Bedeutung seine Regierung für die innere Entwidelung Schwedens gehabt, und man tann seine triegerischen Unternehmungen und selbst seine weltgeschichtliche Stellung nur sehr oberstächlich
beurtheilen, wenn man dem inneren Zustande, den inneren Berhältnissen
bes schwedischen Staates zu seiner Zeit nicht eine nähere Ausmertsamkeit
widmet. Diese zu erläutern ist beshalb ein großes Berdienst, und wenn
and der Berf. besonders auf diesem Gebiete einen ausgezeichneten Borgänger in Hallenberg gehabt hat, so ist es ihm doch durch sleißige Forfoung gelungen, viel Reues ans Licht zu ziehen und das schon Betannte bester zu erhellen.

Arkiv till upplysning om Svenska Krigens och Krigsinrättningarnes Historia. Tidskriftet från och med år 1630 till och med år 1632. Tredje Bandet. Handlingarne under ledning af H. K. H. Hertigen af Östergötland (Oscar Fredrik) ordnade och utgifne af G. Mankell, Löjtnant vid Kongl. Wermlands Regementet. 8. (LXXVI u. 397 S.) Stockholm 1861.

Dieses in hohem Grade zu empsehlende Bert ist eine vollständige Sammlung der im schwedischen Reichs-Archive befindlichen Altenstüde, die sich auf die schwedische Kriegsgeschichte in den bedeutungsvollen Jahren 1630—1632 beziehen. Die beiden ersten Bände enthalten Schriften und Briefe, die den Krieg und die Kriegsbewegungen, der unlängst erschienene dritte Band solche, welche die Kriegseinrichtungen erläutern.

Die Einleitungen entsprechen bieser Eintheilung. Die Einleitung jum ersten und zweiten Bande gibt eine gedrängte Uebersicht der Kriegszgeschichte, die zum dritten Bande einen abnlichen Ueberblick über die Kriegszeinrichtungen.

Die Attenstücke selbst sind nach Abtheilungen geordnet, von denen die V., VI. und VII. dem britten Band angehören.

Die V. (S. 1—133, No. 876—949) enthält Atten, die die Anzahl und Vertheilung der schwedischen Soldaten erläutern.

Die VI. (S. 137—231. No. 950—974) bezieht sich auf das Geldwesen und die Kriegstosten.

Die VII. (S. 235—397. No. 975—1081) enthält Atten in Bezug auf Aufstellung und Organisation, Löhnung und Unterhalt der Truppen, wie auch auf das Kriegsmaterial und die Flotte.

Diefe turze Uebersicht ift hinreichend, um ben ichagenswerthen Inhalt anzubeuten. Uebrigens empfiehlt bas Wert sich selbst hinreichend.

Konung Gustaf II. Adolfs Skrifter, utgifna af C. G. Styffe. 8. (XVI, 635 u. 12 S.) Stockholm 1861.

Benn man sich von der Perfonlichteit Gustav II. Abolfs ein richtiges Bild machen will, so muß man ihn nicht nur in seinen Thaten, wie groß er auch in ihnen dasteht, sondern auch in seinen Schriften, Reden und Briefen kennen lernen. Denn in diesen spiegelt sich vorzüglich sein vielseitig gebildeter, umfaffender und liebenswürdiger Geist mit großer Lebens

bigleit wieber, und was aus seiner eigenen Feber floß, ist besthalb eine ber wichtigsten und nicht bie am wenigsten interessante Quelle ju seiner Geschichte.

Diese eine Hauptquelle zur Geschichte und Charafteristit Gustav II. Abolis hat der Gerausgeber obengenannter Sammlung zu eröffnen gesucht und die Beiträge bazu mit großer Umsicht und Sorgsalt zusammengelesen. Er hat dadurch der Geschichte einen wesentlichen Dienst erwiesen, für welchen die Geschichtsforscher ihm großen Dant schuldig sind.

Bon feiner Aufgabe und feinem Berfahren legt er im Bormorte felbit Rechenicaft ab. "Bas endlich bie Grundfage bes Berausgebers betrifft, fo bat er es als feine Aufgabe angesehen, alle noch übrigen Briefe und Schriften gufammenguftellen, ohne irgend eine Musjonberung fich zu erlauben. Die größeren Sammlungen eigenhandiger Briefe , bie es bem Berausgeber gelungen ift, fich juganglich zu machen, find also unverfürzt mitgetheilt morben. Sogar einige langere, eigenhandige Bufape in Briefen, Die fonft in bas Reine geschrieben und zweifelsohne von ben Rangleibeamten bes Ronigs auch abgefaßt find, find in die Mittheilung ber wichtigen Rorresbonbengen aufgenommen worben, weil fie unter Unberem zeigen, mit melder Aufmertfamteit ber Konig Die Aussertigungen prufte, Die ibm gur Unteridrift vorgelegt wurden. Gleichergestalt find verschiedene nur fragmentarifde Entwurfe und Concepte gu Reben, bagu bestimmt, in ben Bersammlungen bes Rathes ober ber Stanbe gehalten gu werben, nicht ausgeschloffen worben, wenn fie auch jum Theil baffelbe enthalten wie bie vollständig ausgearbeiteten Reden."

Die Sammlung ift nach folgenden Abtheilungen geordnet:

I. Abhandlungen (S. 1-102), worunter bie Ginleitung gu Gustav II. Abolfs eigener Geschichte und bie Bersonalien über herzog Karl Philipp bie bemerkenswerthesten finb.

II. Reben (S. 103-222) besonders bei ben Eröffnungen ber Reichstage.

III. Deffentliche Attenfrude (S. 223-316) wie Entwürfe verfciebener Urt, Inftruftionen, Reichstagsvorschläge u. f. w.

IV. Briefe (S. 316—610). Unter diesen finden fich 40 an den Pfalzgrafen Joh. Kafimir von Kleeburg, des Königs Schwager; 19 an den Herzog Abolf Fried rich von Medlenburg; 31 an den Reichstanzler A. Drenftierna; 25 an die Prinzessin Katharina; 9 an Fraulein Ebba Brabe; mehrere an König Christian IV. von Danemart, an ben Aurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, an den Kurfürsten Joh. Georg von Sachsen (ben 23. April 1631), an den Herzog Christian von Braunsschweig u. s. w.

V. Dichtungen (G. 611-619), worunter ber bekannte Rriegs-Bfalm: "Bergage nicht" zc.

Anhang (S. 620—635), Rachträge ju dem Borigen. Dann folgt ein Register (S. 636—642) und endlich Bemerkungen (S. 643—647).

Riefe, hauptmann Mug., Rarl X. Gnftave bon Schweben Rriegszng über bas Gis gegen Ropenhagen im Jahr 1658 mit einem Ratblid auf die damalige Kriegsverfaffung Schwebens. Eine Episede aus ber früheren Rriegs-Geschichte. (85 S.) Berlin, Bog.

Om den Svenska Statsförwaltningens förändrade skick under konung Carl XI. regering; af Fr. F. Carlson. (Inträdestal i Kongl. Witterhets-Hist.- och Antiqu.-Academien d. 9. Mars 1858. Academiens Handlingar. Ny Följd, D. II, S. 153—196).

Der durch seine, leider noch unvollendete, Geschichte Schwebens unter dem pfälzischen Hause auch dem deutschen Publikum schon bekannte Bersfasser hat in dieser Abhandlung einen wichtigen Beitrag zur Geschichte Karls XI. gegeben. Wie der Titel andeutet, ist die Ausgabe der Schrift, die durchgreisende Beränderung darzustellen, der die Form der schwedischen Berwaltung in jener Zeit, besonders nach dem bedeutsamen Jahre 1680, allmählig unterworsen wurde, und die nicht versehlen konnte, auf die Berssassung und das ganze Staatswesen eine Rückwirkung auszuüben.

Der Berf, zeigt, wie die durch die Regierungssorm von 1634 softs gesette collegialische Berwaltung von Karl XI. größtentheils durchbrochen und in eine bureaukratische umgewandelt, der Einsluß des Rathes verminsbert und der König selbst der wahre Angelpunkt der Berwaltung geworden ist. Aber wenn auch diese durchgreisende Centralisation die Racht und den Einsluß des Königs bedeutend vermehren und durch die völlige Herabsehung des Rathes ein wesenkliches Clement des alten schwedischen Staates unterdrücken mußte, so ware es doch zweiselsohne sehr übereilt, dieselbe nur aus Intentionen der herrschsucht abzuleiten. Sie geschah vielmehr, um große Mißbräuche, die besonders während der Minderjährigkeit des Königs eingerissen waren, abzuschssen und eine bessere und sestere

Ordnung, vorzüglich in der sehr verwirrten Finanzverwaltung, herbeizuführen. "Durch die streng centralisite und rein bureautratische Organisation der Geschäfte der Staatswirthschaft," sagt der Bers., "wollte der
König sich vergewissern, daß teine Abweichung von dem einmal sestgestellten Budget geschähe; sein Zwed war auch, so bald es ihm gesiel, unverzögerten Ausschluß über die Finanzlage des Staates zu bekommen
und im Ganzen Ordnung und Einsachleit vorwalten zu lassen. Der
König gab in der Instruktion ein förmliches Bersprechen, das sestges
setze Budget selbst nicht zu überschreiten, wie auch teine dem Boranschlage widersprechenden königl. Bersügungen zur Aussührung zu bringen,
sondern alles bergleichen an den Reichs-Schahmeister und das Staatscomptoir zu remittiren. Karl XI., der unumschränkteste Regent, schrieb also
auch sich selbst Gesehe vor, als er seinen Beamten strenge Beobachtung
gesehlicher Borschriften anbesahl."

Zwar hatte biese mehr ben bringenbsten Bedürsnissen ber Zeitumsstände jedesmal angepaßte, als nach einem durchdachten, sostematischen Plane entworsene Organisation ihre großen, nicht zu läugnenden Mänzgel; aber diese wurden bei der Handhabung der Geschäfte einigermaßen gut gemacht durch die unerschütterliche Willenstraft und rastlose Thätigkeit des allenthalben unmittelbar eingreisenden Königs, der selbst der sebendige Mittelpunkt, das geistige Band des Ganzen war und so durch seine eigne allgegenwärtige Persönlichkeit das mangelnde sostematische Princip ersepte. Um den Geist dieser Berwaltung kennen zu sernen, ist es daher vor allem von Nöthen, den König selbst zu studiren; und ganz zwedmäßig beendigt deswegen der Verf. seine Abhandlung mit einer sebendigen Schilberung dieser ernsten, thatkrästigen, unbeugsamen Persönlichkeit, nebst einigen vergleichenden Betrachtungen über die schwedische, französische und englische Berwaltung jener Zeit.

Aus biefer meifterhaften Schilderung ber Berfonlichkeit bes Ronigs erlaubt fich ber Ref. bier einen Auszug in deutscher Ueberfepung mitzutheilen.

"Der am meisten hervortretende Zug in der handlungsweise bes Königs ist das gebieterische Berlangen rascher Aussührung. Dieses, wie übersbaupt die hervorragenden Charatterzüge Karls XI. als Regenten, ging zweiselsohne aus der Art seiner ersten Regierungsersahrungen im Bereine mit seiner seurigen Sinnesart hervor. Er hatte in der Bollziehung ertheils

ter Besehle eine große Rachlässigteit gesunden und berechnete nicht, das neben diesem hindernisse auch andere in der Ratur der Geschäfte vorhanden sein möchten." "Es ist unser gnädiger Besehl, das Sie dieses bald beginnen!" "Kommen bald an den König!" "Das Geschäft soll prompt erledigt werden!" "Selbigen Tag die Bücher einkommen, sollen sie zur Prüsung vorgenommen werden!" "Die Arbeit soll vollendet sein innerhald vierzehn Tagen, vor dem Ende dieses Jahres, die zum Johannisseste," u. s. w. heißt es immer in den Briefen des Königs. Hieraus entsprang nach und nach Schnelligkeit im Gange der Geschäfte, aber auch manchmal eine zu sehr summarische Behandlung derselben."

"Demnächst bemerkt man die gar nicht zu mildernde Strenge, die nie schlummert, nie übersieht, eigentlich auch — was noch hinzugefügt werden muß — nie verzeiht. Gerichtliche Untersuchungen und sonstige Geschäfte begleiteten den König, wohin er auch ging. Daß er dabei sich selbst nicht schonte, weder wenn es die Demüthigung, einen Fehler einzugestehen, noch wenn es Entsagung und Mühe betras, ist schon angedeutet worden. Anch stand leiner so hoch, daß ihn die Strase nicht getrossen, wie auch kaum irgend einer so niedrig, daß des Königs Arm nicht bis zu ihm gereicht hätte."

"Sparsamkeit ist ein zu bekannter Hauptzug im Charakter Karls XI., als daß ich hier nothig hatte, irgend welche Belege dafür anzusühren. Sie war zunächst eine Frucht der Leiden und Gesahren, denen der König sich und das Reich vermöge der vorhergegangenen Mißregierung ausgesiett gesehen hatte, und wovon der Eindruck nie aus seinem Gedächtnisse schwand."

"Endlich ist die immer wiederkehrende Sorgfalt für das Recht des Schwachen und Armen eine der Triebsedern der unablässigen Thätigkeit Karls XI. Er trug Borsorge für das Recht der Kirchengemeinde in tirchlichen Sachen, wie auch — was man weniger erwarten würde — für das der bürgerlichen Gemeinde in Berwaltungsgeschäften. Daß "den vielen nothleidenden Rechtsuchenden" geholsen, daß "unseren armen Unterthanen zu ihrem Rechte verholsen werden möge," sinde oft wiederkehrende Ausbarde in den Schreiben des Königs an die Gerichtshöse."

"Die scheinbaren Bibersprüche dieses in allen seinen Zügen scharf bervortretenden Charatters auszudeden oder zu erläutern, ist hier nicht ber geeignete Ort."

"Bei jebem Schritte beseelte ben Konig bas Bilb bes Baterlandes,

wie es fein sollte, und er ging mit einer ihm eigenthumlichen Bereinigung jugendlicher Lebhaftigfeit und mannlicher Thattraft auf bieses Biel los. Ein volles Bild bieser unablässigen Thatigkeit vermag auch bie geubteste hand kaum zu entwerfen."

"Eine Regierung dieser Art, so voll rūdsichtslosen Eisers für das gemeine Wesen und dagegen so ganz ohne Milde bei persönlicher Begegnung, konnte schwerlich umbin, an vielen Orten Misvergnügen zu erregen. Auch sindet man in den Aktenstüden jener Zeit zahlreiche Belege, wie dieses Misvergnügen Karl XI. allenthalben umgab. "Empörerisches Gerede" wurde unter dem Bolke vernommen, Feuerbälle wurden gegen das Schloß geworsen. "Die unruhigen Bauern in Nerile," "die Abeligen in Ingermanland, die einmal dem königl. Statthalter einen hinterhalt gelegt," nahmen Karls Thätigkeit in Anspruch. Diese Abneigung steigerte sich zu entschiedenem Widerspruche gegen die Besehle des Königs bei denen, deren Bermögen seinen gerichtlichen Untersuchungen zum Opser siel. Sie wurden verurtheilt, ihre dewegliche Habe einzubüßen, und sollten als Landsriedensebrecher angesehen werden."

Gegen biesen stetigen Strom von Misvergnügen und Unruhe scheint Karl XI. seine Bahn versolgt zu haben, ohne daß das Widrige davon auf sein Gemuth den geringsten Eindrud machte, — eben so wenig als die Mißgeschide und Berluste den Muth Karls XII. zu beugen vermochten. Aber die freudige Stimmung, welche Karl XI. in seiner Jugend nicht fremd gewesen, tehrte nach den gräuslichen Eindrücken des Krieges nie zu ihm zurüd. Für diesen Fürsten gab es teine Bergnügungen, und wenn er einmal Abspannung von seinen Geschäften suchte, so mußte dies selbe wenigstens mit starter törperlicher Anstrengung verbunden sein, wie beim Jagen, schnellen Reiten zc. zc.

Während sein Zeitgenosse Ludwig XIV. ein glänzendes und lebense frobes Hoseben liebte, suchte Karl XI. die Einsamseit, und so schwer es ihm auch wurde, sich der Menge der Ansuchenden, Bittenden und Auswartenden zu entziehen, so vermied er doch die Hauptstadt so viel als möglich, um sich auf dem abgeschiedensten seiner Lustschöffer auszuhalten. Dorthin berief er die Bertrauten, die ihm in den Hauptzweigen der Berwaltung am nächsten standen. Ihre Zahl war niemals groß und ihr Personal wenig wechselnd. Flemming, Wrede, Ascherg, Lindstöld gehörten diesem nächsten Kreise an; ungerusen erschien Riemand.

Um bieses Berhältniß burch Beispiele zu erläutern, erzählt ber Berf. einige Anekboten und erwähnt unter Anderem die eigenthumliche Art bes Königs, mit fremden Gesandten "Berfted zu spielen."

"Der frangofische Umbassabeur Feuquieres batte bavon icon eine Brobe erfahren in ben sonberbaren Magregeln, welche ber Ronig getroffen, um ihn von bem Beilager zu Stottorp fern zu halten. Derfelbe Gefandte ließ sich jedoch baburch nicht von bem Bersuche zurückschreden, turz nachber ben König zu Rungsor ungerufen zu befuchen. Der Bersuch hatte ben Erfolg, daß in eben demfelben Augenblide, als ein Abeliger aus bem Gefolge Feuquières zu Kungsor sich einstellte, um die baldige Antunft bes Ministers zu melben, ber Ronig bas Schloß verließ, nach bem Balbe ritt und fich ben gangen Tag nicht feben ließ, mahrend fein hofmarschall ben fremden Gefandten in bester Art bewirthete. Erft ba biefer Rungsor verlaffen, tam ber Konig jurud und fandte Feuquieres ben Bescheib, bag, wenn er nach Befteras jurudkehrte, ber Ronig ibn bort besuchen wurbe. was er auch in der herablaffendsten und freundlichsten Art that. Seitbem scheint ber frangofische Gefandte alle ferneren Bersuche, ben Ronig in beffen Burudgezogenheit zu beläftigen, aufgegeben zu haben."

Bei ber Betrachtung biefes wohlgezeichneten Bilbes tann man taum anders als bei allem Gegenfape auch eine augenfällige, vom Berf. leife angebeutete Aehnlichkeit zwischen bem Charafter Karls XI. und bem feines burch fein tragisches Schidfal namhaften Sohnes Rarls XII. ju gewahren. Bmar mar jener mehr ein Beld bes Friedens, biefer bes Rrieges; jener mehr staatstlug, dieser mehr ritterlich; jener wußte seine Thatigteit, seine Bmede immer zu begrenzen, biefem ichien fein Biel zu entfernt, um nicht erreicht zu werden; jener mar tuhn, biefer tollfuhn; aber mit eben berselben unbeugsamen Willenstraft verfolgte jeder bas 3beal, bas feinem Beifte vorschwebte; und bag jener bas feinige beffer erreichte, lag jum Theil an ber mehr begrengten Ratur bes 3beales felbft. Strenge, rudfichtslofe Gerechtigteit, in ihren Mitteln auch gewaltsam, tann übrigens als ber Bablspruch beiber gelten. Zwar lag hierin ein Widerspruch, aber er blieb ihnen verborgen; und auch bann, wenn fie am gewaltsamften verfuhren, glaubten fie boch immer mit Buversicht, nur in ihrem guten Rechte ju fein. biefer Zuversicht lag ihre Starte, wie ihre Schwache; sie entflammte ihre Thattraft, aber aus ihr entsprangen auch ihre Fehler; und von ihr geleitet ging Karl XII. festen Schrittes seinen heroischen "Weg zum Untergange."

Es war wie eine arn, bie, fich mehrenb, vom Bater auf ben Sohn forts erbte, ein tragisches Berhangniß, bas an diesem in Erfullung ging.

Om 1680 års riksdag, af F. F. Carlson. Inbjudningsskrift till Philosophie Magister-Promotionen d. 31. Maj 1860. 4, (66 S.) Stockholm, 1860.

"Die Geschichte ber schwedischen Reichstage," sagt ber Berf., "ift im Bergleiche mit anderen Gebieten ber vaterländischen Geschichte spat ein Gegenstand ber Bearbeitung geworden. Sie enthält eine reiche Quelle von Erläuterungen zu dem inneren gesellschaftlichen Zustande in verschiedenen Beiten und hat auch zur Beantwortung ber Frage, welchen Plat unser Baterland in Bezug auf politische Entwidelung unter den neueren Staaten einnimmt, wesentliche Beiträge zu geben."

Ferner weist der Bers. darauf bin, wie die Ständeversassung in den meisten einer germanischen Wurzel entsprungenen Staaten Europas am Ansange der neueren Zeit eine große Stärke erlangte, aber nicht lange nachber, in einem Lande nach dem anderen, in ihrer Entwidelung gehemmt wurde und allmählig verschwand. Einen völligen Gegensat bierzu bildet jedoch die Bersassung Englands, indem das englische Parlament gerade im siebenzehnten Jahrhundert eine bisher unbekannte Stuse von Macht und Einsluß erreichte.

Der fcwebifche Staat ift in neueren wie in alteren Beiten feinen eigenen Beg gegangen. "Die Bichtigfeit bes fcmebifchen Reichstages," fagt ber Berf., "wenn gleich zu verschiebenen Zeiten verbuntelt, bat fich boch feit bem Unfange ber neueren Beit zu erhalten vermocht, und er bat fich in einer Art entwidelt, Die ber Berfaffung unferes Baterlanbes ein eigenthumliches Geprage aufgebrudt bat. Die Umwalzungen, vermoge beren gur Beit Buftave I. Die fonigliche Bewalt eine vermehrte Starte erlangte, belebten auch mertlich bie Wirtfamteit bes Reichstages. Unter bem Schupe ber Gewalt bes Rathes und mit ihr im Ginflange fing er an, an Wich: tigleit zuzunehmen. Bei bem neuen Fortidritte, welchen bie tonigliche Bewalt unter Rarl IX. that, und bei bem gu feiner Beit eintretenben Bruche swifden ber tonigliden Bewalt und bem Rathe vermehrten fich bie Rechte bes Reichstages, und er erlangte nachber, im Laufe bes fiebenzehnten Sabrbunderte, eine folde Starte, bag er im Unfange ber eigenen Regierung Rarls XI. in ber That ber Entwidelungsftufe fich naberte, von ber, einige Jahrzebenbe fpater, Die Greiheitegeit ihren Musgangspuntt nahm. Es war die in der Hand Karls XI. verstärkte königliche Gewalt, welche eine Zeit lang jenen Zuwachs hemmte, und beren gewaltiger Ginfluß auf die Elemente der Gesellschaft überhaupt auch dem Reichstage, der kurz nache ber völlig ausgebildet hervortrat, eine veränderte Beschaffenheit verlieh."

In dieser ganzen Entwicklung bildet der Reichstag des Jahres 1680 eine durchgreisende Epoche. "Die alte Macht des Rathes, die in den letten Jahrzehenden stets träftiger entwickelte Gewalt der Stände und die neu erwordene Herrschaft des Königs stießen mit einander zusammen, und dem Zusammenstoße entsprang eine neue Ordnung der Dinge."

Um dies zu erläutern, erörtert der Berf. die Berhaltnisse während der Minderjährigkeit und dem Ansange der eigenen Regierung Karls XI. "Die Gewalt des Rathes entwidelte sich damals auf dem Grunde der Regierungsmacht, die von dem wenig zahlreichen Collegium der Reichs-Bormander bald auf jenen überging, zu überwiegender Stärke. Dies erweckte den Reichstag zu größerer Anstrengung als vorher und seuerte ihn bei dem Mangel der königlichen Gewalt zu einem Widerstande an, der seinen Berhandlungen Regsamkeit und Leben verlieh. Innerhalb des Reichstages trat auf Unabhängigkeit vom Rathe bestehend die Racht des Herrens und Ritterstandes immer stärker hervor, während ihnen gegenüber die drei steuerbaren Stände bei der Behandlung der großen Streitsrage der Zeit: der Reduktion, alls mählig erstarken. Die Verwaltung — besonders die Finanz und Kriegssverwaltung — versant indes in Erschlassung, die schnell zunahm und das durch auch der Bersassung eine immer anwachsende Gesahr bereitete."

"Es war der im Ansange der eigenen Regierung Karls XI. außbrechende Krieg," fährt der Berf. fort, "der alle diese schwankenden Berhältnisse auf die Probe stellte und einem Bruche entgegenführte. In der Hötze des Kampses ward die neue gesellschaftliche Bersassung geboren. Die Macht im Staate, in deren Abwesenheit die übrigen Elemente desselben so große Selbstständigkeit und Stärle entwickelt hatten, — die königliche Gewalt erwachte zum Leben, zog alle Kräste des Reiches an sich und erstartte mit dem Siege über die äußeren Jeinde des Landes. Eine drückende Roth veranlaßte sie, zuvörderst die Unordnungen, die innerhalb der Berwaltung überhand genommen, anzugreisen, und dies sührte bald zu einer völligen Störung des Systems, welches der Berwaltung der vorherzgehenden Regierung zu Grunde gelegen hatte. Hierin war der Bruch des Königs mit dem Rathe schon gegeben; er trat in dem Augenblick an das Licht, in welchem bie tonigliche Gewalt nach ihren auswärtigen Siegen fich feft auf eigenen Sugen fublte; er ward im Fortgange ber Jahre immer burchgreifenber, je mehr bie Uebermacht bem Gieger gufiel, und am Enbe bes Rrieges war bem Rathe nur noch ber Schein feiner ehemaligen Broge übrig geblieben. Bu ben Stanben bagegen trat ber Ronig in ein freund: liches Berhaltniß. Gie tamen ihm zu Uppfala im Jahre 1675 mit freubenreichen Soffnungen entgegen und zu Salmftab im Jahre 1678 mit tief gefühlter Dantbarteit. 3m Busammenhange bamit gab fich mabrend ber genannten zwei Reichstage ein großeres Bermurfniß als jemals gwis ichen bem Rathe und ben Stanben fund. Auf bem Reichstage von 1675 wurde bie vormundichaftliche Regierung gur Berantwortung vor ben Reichs: tag gelaben und auf bem Reichstage ju Salmftab 1678 festen es bie brei fteuerbaren Stanbe in ber beharrlich verfolgten Frage ber Wiebereingiebung ber Aronguter burch, bag nicht nur eine grundlichere Bollgiebung bes Gefeges von 1655 verlangt, fonbern gerabeju bas Bedurfnig einer neuen Reduftion ausgesprochen wurde."

"Ohne ben Krieg wurde also — menschlicherweise zu urtheilen — ber Bruch im Staate sich nicht ereignet haben, welcher für tünftige Zeiten so entscheibend ward, oder er wurde wenigstens nicht so plöstlich und gewaltsam eingetreten sein. Im Kriege wurden auch die Männer gebildet und in ihren Meinungen besestigt, die, mit einander und mit dem Könige einverstanden, zur Lösung der Ausgaben des nächsten Reichstages hauptssächlich beitrugen."

Der Berf. bespricht sobann die hervorragendsten dieser "Manner ber neuen Ordnung," an deren Spihe Johann Gyllenstierna stand. Seinem Kopse scheinen mehrere der umfassenden Plane entsprungen zu sein, die der König nachber aussührte. Innere Stärte und äußere Selbstständigkeit waren die Grundgedanken dieser Politik, welche die Geschichte der Regierung Karls XI. hauptsächlich erfüllt. Zwar erlebte Joh. Gyllenstierna den Reichstag von 1680 nicht — er stard kurz vorher — aber er hatte doch die Ergebnisse desselben wesentlich vorbereitet. Die nächste Stelle nahm Claes Flemming ein, der Landmarschall (Sprecher des Herren- und Ritterstandes) an diesem denkwürdigen Reichstage. Dann solgten der Generalzeieutenant Spristoser Gyllenstierna, der Udmiral Hans Wachtmeister und sein Bruder Arel, der Obrist Per Dernstau, alle zu den abeligen Günstlingen bes Königs gehörend. In den Reihen der Priesterschaft stand nicht

mehr ber träftige Borlämpfer ber Rebultion, Terferus, ber schon gestorben war. Aber die eben bezeichnete Richtung vertraten der neu ernannte Erzbischof Johann Bazius, der doch eine vermittelnde Stellung einnahm, der Licentiat Carlson, Bastor Brimarius zu Stockholm, der während des Reichstages zum Bischof von Westeräs ernannt ward; und der Bürgerstand bessaß in seinem Sprecher Olof Thegner, ehedem Setretär des Redultionstollegiums, einen thätigen und träftigen Beförderer des einzusührenden Reuen.

Andererseits muftert ber Berf. auch die vornehmften Manner ber Gegenpartei, die Bertheibiger "ber republikanischen Regierungsweise," wie fie ber frangofische Gesandte nannte. An ber Spite berfelben sah man nicht mehr ben ehemals fo machtigen Reichstangler Magnus Gabriel be la Barbie. "Alles Ginfluffes beraubt, von Schulden belaftet und faft bes Rothwendigen entbehrend verweilte er auf feinen Gutern und hatte fich von allen öffentlichen Geschäften gurudgezogen. Er war nicht eine jener Raturen, Die mit bem Sturme ju ringen lieben; er beugte fich vor bem Schichal und suchte Troft in literarischer Beschäftigung." Der Reichsmarschall und ber Reichsbroft (Truchfeß) Ber Brabe waren babin geschieben, und jenes Amt war unbefest geblieben, woraus man bem Konige einen Borwurf machte. Der Reichsabmiral Guftav Otto Stenbod und ber Reichsschapmeifter Sten Bielle behielten noch ihre Blage im Rathe, hatten aber ihren ebemaligen Ginfluß auf die sie angehenden Zweige ber Berwaltung verloren. Der Rath mar gleichfalls bunn geworden und gablte ftatt 40 nur 24 Dit: glieder. Zwar mar innerhalb biefes fo fehr verminderten Kreises die Ginig: feit bergeftellt; aber Anut Aurt und Claes Ralamb, bie bebeutenbsten unter ben alten Gegnern ber Reichstanglers, begten noch immer Beforgniß wegen ber Plane beffelben wie wegen ber bes Joh. Gyllenstierna; und bie vollige Dhnmacht, in die biefer noch vor Kurgem fo ftolze und einflugreiche Rath jest gerathen mar, ichien tein fraftiges Auftreten am Reichstage angufundigen. Muthige und berebte Bortführer biefer Seite waren ber Reichszeugmeister Ber Sparre, ber Schwager bes Reichstanzlers, bie Grafen Rarl und Guftav Drenftierna, ber Amtmann (Landshöfbing) Anbers Lilljeboot, der Affeffor Rarl Guftav Gyllencreut.

Der Berf. geht bann jur Schilberung bes Reichstages felbst über. Der Raum verstattet uns nicht, weitere Einzelheiten anzuführen.; die Hauptereignisse bes Reichstages sind hinreichend bekannt; ber Leser ber vorliegenden Abhandlung wird sich bald überzeugen, daß bieselbe über bie

Organisation, die Ausschuffe, die Geschäftsbehandlung jener wichtigen Bersfammlung die bebeutenoften neuen Austlärungen enthält.

Försök att besvara frågan huruvida Samuel von Pufendorf må anses vara författare till den omtvistade skriften "Les Anecdotes de Suède" af Bernhard von Beskow. (Witterhets-, Historie- och Antiquitets-Academiens Handlingar. Ny Följd, D. II. s. 131—150).

In biefer Abhandlung fucht ber Berf. Die ftreitige Frage gu beant: worten, inwiefern ber als Schriftsteller befannte ichmebifche Reichsbiftorio: graph Samuel von Bufenborf als Berfaffer ber viel erwähnten, aber wenig glaubwürdigen Schrift "Les Anecdotes de Suede" anzusehen sei, und glaubt fich aus innern und außern Grunden befugt, jene Frage verneinenb ju enticheiben. Er thut an mehreren Beispielen bar, bag ber Inhalt ber genannten Schrift einen mit ben fcwebifden Berbaltniffen fehr wenig befannten Berfaffer verrath, und halt es ohnebem an fich fur wenig mahr: ideinlich, bag eine Schmabidrift biefer Art aus ber berühmten Geber Samuele von Bufendorf gefloffen fei. Ferner unterwirft er bas Beugniß, worauf man biefe Unnahme vorzüglich gegrundet bat, einer fcarffinnigen Brufung, woraus fich mit großer Evideng ergiebt, baß eben biefes Beugniß mehr als verdachtig ift \*). Daffelbe foll nach einer übrigens ziemlich unguverlaffigen Angabe von bem berühmten Leibnig berruhren, was fich jeboch mit anderen, urfundlichen und baber über allen Zweifel erhabenen Umftanben feineswegs vereinigen lagt. Schon bie Angabe bes Ortes und ber Beit ift offenbar falich. 3mar bat Leibnit in einem Schreiben feine wenigstens zum Theil auf Sorenfagen gegrundete Bermuthung ausgefprochen, bag biefe Schrift von G. von Bufenborf verfaßt mare; aber ichwerlich murbe er fich fo unbestimmt ausgesprochen baben, wenn er icon im porbergebenben Jahre von ber Cache fo überzeugt gewesen ware, um ohne Bogern ein ichriftliches Beugniß barüber abzugeben. Endlich ift es befannt, bag Bufendorf ber frangofischen Sprache nicht machtig mar, wegmegen Leibe nis (in bem genannten Schreiben) auch bie Bermuthung außert, baß bie Schrift urfprunglich in lateinischer Sprache abgefaßt und nachber von einem

<sup>\*)</sup> Dieje Prufung ift auf intereffante Mittheilungen gegrundet, Die ber Berf. von bem Bibliothetar zu Wolffenbuttel herrn Dr. Bethmann empfangen hat, mit beffen bem Berf. mitgetheilten Anfichten Diejer vollig übereinftimmt.

Anderen ins Französische übertragen worden sei. Aber dann muß es unsseres Erachtens höcklich befremden, daß Pusendorf mit eigener Hand die französische Uebersetung abgeschrieben, was man doch annehmen muß, wenn eben die Handschrift des französischen Manuscripts das Hauptzeugniß von der Autorschaft Busendorfs sein soll. Denn da der Bersassen der Schmädschrift offendar ängstlich besorgt war, die Anonymität zu bewahren, und da wenigstens Pusendorf, wenn er der Bers. wäre, zweiselsohne guten Grund gehabt hätte, seinen geachteten Namen bei der Nachwelt nicht durch eine solche Schrift bloßzustellen, so würde man wohl erwarten, daß er eher sogar sein lateinisches Concept zerstört, denn eine mit eigener Hand verssertigte Abschrift als ein unwidersprechliches Zeugniß seiner Autorschaft ausbewahrt haben würde.

Es ift baber bochft wahrscheinlich, bag man fich eines berühmten Ramens falfolich bedient hat, um ber schleichenben und verlaumberifchen Schrift eine unverbiente Autorität zu verschaffen. Dagegen ift von Bestow geneigt, ben Zeugnissen berer beizustimmen, welche einen bei ber frangosischen Gesandtschaft in Schweden angestellten Franzosen, La Biquetière (ober "La Begnière," wie sein Name in den "Mémoires de Trévoux" und von dem englischen lleberseper der "Anocdotes" irrthumlich geschrieben ift) als ben Berfaffer ansehen. Diefer Schrift hat fich bann, so glaubt Berr von Bestow, eine migvergnügte politische Partei in Schweben bebient, um ihrem tiefgewurzelten Saffe gegen bas berrichenbe Ronigsbaus Luft ju machen, und besmegen beinahe gleichzeitig bie Berausgabe berfelben an verschiedenen Orten beforgt. Diefe Bermuthung hat unleugbar große Babrscheinlichkeit, wenn man bebenkt, daß die genannte Publikation in ben letten Jahren ber Regierung Karls XII. geschah, also in eben ber Zeit, ba bie harten Diggefchide bes Baterlanbes bie Roth und bas Difvergnugen immer steigerten und sogar eine oppositionelle Bartei fich ettubnt hatte, während ber langen Abwesenheit bes Konigs ihre wenn gleich noch schwache Stimme zu erheben. In Schweben verftummte zwar biefe Stimme wieber bei ber Ruckehr bes Königs, aber vielleicht war sie es, die in ben "Anocdotes de Suede" jenseits ber Grenzen Schwebens wiederhallte und auf frembem Boben ungebampft ihren tiefen Ingrimm aushauchte. ift jene Schrift immerbin von großer geschichtlicher Bebeutung, wenn gleich von geringer Autorität. Sie ift nämlich als treuer Ausbrud ber Ansichten und ber Gefinnung ber gebemuthigten schwedischen Ariftotratie gn betrachten,

in beren Kreise mahrscheinlich die Quelle zu suchen ift, aus welcher ber anonyme Berfaffer sowohl seine politischen Grundsatze als seine Berlaum: bungen geschöpft hat.

Om Sveriges inflytande på konungavalet i Polen 1704. Programm. 4. (34 S.) Upsala 1861.

In dieser Abhandlung erörtert ber schon weiter oben besprochene herr Carlson die durch Karl XII. bewirfte polnische Königswahl im Jahre 1704.

Anftatt bie bedrangte, wehrlose Lage Bolens zu benupen, um, wie nachber Friedrich II. von Breugen gethan bat, feine Grengen gu erweitern ober fogar bie polnische Rrone auf fein eigenes Saupt gu fepen, wogu vielleicht die Möglichteit vorhanden und wenigstens die Berfuchung für einen jungen Gieger groß fein mußte, gab fich Rarl XII. bem größeren, ihm wurdigeren und - wir burfen wohl fagen - an fich richtigeren Bebanten bin, burch bie Erhebung eines eingeborenen Bolen auf ben polnis ichen Thron fich einen aufrichtigen und treuen Bundesgenoffen zu verschaffen. Leiber waren aber bie inneren Berbaltniffe biefes von abeligen Fattionen gerriffenen Staates ber Urt, bag eine nationale Biebergeburt beffelben fich als eine balb fdwindenbe Illufion erweifen mußte, nachdem bas Glud von ben ichwedischen Waffen gewichen war. Darauf beutete ichon bie Beife bin, wie bie genannte Ronigsmahl gegen ben Willen einer machtigen einbeimifden Begenpartei bauptfachlich burch ben gebieterifden Ginfluß bes fiegreichen Schwebentonigs ju Wege gebracht marb. Sie giebt ben Schluffel ju ben folgenden Greigniffen; fie erlautert, wie eng bas Schidfal Stanis: laus Lecginsty's mit bem feines Beidugers verfnupft fein mußte, und warum bie ungludliche Schlacht bei Pultava auch fur jenen fo verhangniß: poll warb.

Durch seine in mehreren Beziehungen belehrende Darstellung bieser bentwürdigen Königswahl, die den geraden Gegensah dessen, was bezwedt war, zur Folge hatte, hat der Berf. der Geschichte einen wesentz lichen Dienst geleistet und zugleich die von ihm hoffentlich zu erwartende Behandlung der Geschichte Karls XII. schon in einem Hauptpunkte vorzbereitet \*).

<sup>&</sup>quot;) Einen anderen nicht minder wichtigen Beitrag jur Geschichte beffelben Ronigs hat derfelbe Berf. icon fruber gegeben in seiner Darftellung der Friedensverhandlungen in ben ipateren Regierungsjahren Rarts XII., einer Abhandlung, die manches Rene enthält, das beachtet zu werden verdient.

Några Bidrag till Sveriges Krigshistorie åren 1711, 1712 och 1713. Försök till historiske afhandling af Oscar Fredrik. (Witterhets-, Historie- och Antiquitets-Academiens Handlingar. Ny Följd. D. II, S. 1—127. 8. Stockholm 1861).

Die Geschichte Karls XII., wenn gleich von mehreren talentvollen Schriftstellern behandelt, kann doch noch immer als ungeschrieben betrachtet werden, insosern sie in einer den jesigen Ansorderungen der Bissenschaft genügenden Art noch nicht dargestellt worden ist. Indessen bestigen wir schon mehrere wichtige Borarbeiten dazu in schäpenswerthen Ginzelabhandz lungen, unter denen der vorliegenden sowohl wegen anmuthiger Darstelzlung als wissenschaftscher Gründlichkeit ein hervorragender Plat einzurräumen ist.

Der Berfasser, ber auch als Dichter sich einen geschätzten Ramen erworben\*), scheint boch ber vaterländischen Geschichte ein überwiegendes Interesse gewidmet zu haben, und seinen grundlichen Forschungen auf biesem Gebiete ist die eben erwähnte Abhandlung als eine vielversprechende Erstlingsfrucht entsprungen.

Sie ift größtentheils aus bisher unbenutten archivalischen Quellen mit großem Fleiße geschöpft und bietet mehrsach sehr interessante Aufschlüsse über Fragen, die für eine richtige Aussallung der Geschichte Karls XII. von nicht unwesentlicher Bedeutung sind. Der Berf. hat für die Bezgebenheiten und den inneren Jusammenhang derselben einen offenen und unparteiischen Blich, — den Blick eines wahren Geschichtssorschers. Er ist nicht, wie manche vor ihm, von dem ritterlichen, romantischen Juge im Geiste des jungen Heldentönigs verleitet worden, dessen Fehler zu überzsehen oder in all zu mildem Lichte zu betrachten, während er ihm andererzseits völlige Gerechtigleit geschehen läßt und nicht unbedingt dem ziemlich harten und schonungslosen Urtheil beistimmt, das über diesen noch immer vergötterten Liebling des schwedischen Bolts, in welchem dieses sich selbst, seine eigenen Augenden und Fehler anschaut, in unseren Tagen von einer engherzigen Kritit gesällt worden ist.

Noch ist es schwer, den Umfang des vom Berf. entworfenen Planes

<sup>\*)</sup> Sowohl burch seine eigenen Original-Gebichte: "Svenska Flottans Minnen" (die unlängst auch in deutscher Uebersetung erschienen find), als auch durch metrische Uebertragungen von herbers "Cid" und Göthe's "Tasso" in das Schwedische.

genau anzugeben, da der Titel ziemlich allgemein und die vorliegende Abhandlung nur eine erste Abtheilung ist, die auf eine leider noch nicht erschienene Fortsetung hindeutet; doch scheint die eigenthümliche Ausgabe des Bersassers zu sein, die unter Mitwirkung oder Leitung des Generals Magnus Stendod in den Jahren 1711—1713 unternommenen Kriegszüge zu schildern. In der vorliegenden ersten Abtheilung beschränkt er sich auf die im Jahre 1711 aus Schweden nach Pommern abgegangene Expedition, welche freilich den fühnen Erwartungen des abwesenden Königs wenig entsprach, die aber, wie der Bers. bemerkt, keineswegs ganz fruchtlos ablies, da sie die pommerschen Besitzungen Schwedens für dieses Mal rettete, wodurch zugleich des Königs Rüdkehr in sein Land gesichert ward.

Aber neben dieser Hauptausgabe behandelt der Berf. damit eng verstnüpste innere und äußere Berhältnisse Schwedens zu jener Zeit und versbreitet auch hier mit fleißiger Benuhung der archivalischen Quellen Licht über manchen bisher in Dunkel gehüllten Gegenstand. Besonders gilt dies von der S. 16 ff. mitgetheilten, sehr interessanten Darstellung des Zustandes und der Sinrichtung der schwedischen Seemacht, — ein Gegenstand, welchen der Berf., der sich früh dem Kriegssewesen gewidmet hat und in der schwedischen Marine ein hohes Amt belleidet, mit einer gewissen Borsliede zu behandeln scheint.

In ben jahlreichen Beilagen hat ber Berf. einen werthvollen Anhang gegeben. Sie enthalten Uebersichtstabellen ber schwebischen Seemacht, biographische Rachrichten über die Marinebesehlshaber (S. 78—92), liebersichtstabellen bes Staatsfinanzwesens und theils vollstandig, theils auszugsweise wiedergegebene Briefe.

Frngell, Prof. A., Lebensgeschichte Karl's des 3 wölften, Ronigs von Schweben. Rach dem schwedischen Original frei fibertragen von G. B. v. Jenssen, Tusch und L. Rohrdant. In 5 Theilen. 8. (XLVI und 1656 S.) Braunschweig, Bieweg und Sohn.

Om Gustaf III. såsom konung och menniska; af Bernh. v. Beskow. Andra-Afdelningen. Svenska Akademiens Handlingar, D. XXXIV. 8. (437 S.) Stockholm 1861.

Durch die Redultion und die Errichtung der königlichen Alleinherrschaft war zur Zeit Karls XI. die Macht des Abels gebrochen und die alte Reichsverfassung umgestoßen worden. Aber bei dem, wenn gleich tief gedemüthigten, Abel regten sich noch immer, wie es scheint, die alten Er-

innerungen und ber Bunich, seinen verlorenen Ginfluß wiederzuerlangen. Und in ber That schien auch eine gunftige Aussicht bazu über bem blutis gen Grabe Rarls XII. sich zu eröffnen. Rach bem Tobe Rarls XII. folgte in Schweben eine 60jahrige Abelsberrichaft, unter beren innerer Barteiung bie Bohlfahrt bes Bolles jurudging und bie auswärtige Stellung bes Staates unter ruffischem Schupe in foldem Grabe gerruttet wurde, bag, wie jest erwiesen ift, zwischen Friedrich dem Großen und Ratharina II. Unterhandlungen über eine Theilung schwedischer Grenzprovinzen angeknüpft Unter biefen Umftanben brachte ber Staatsftreich Guftav III. 1472 bem schwer gefährbeten Reiche bie Rettung. Die königliche Macht wurde, wenn auch nicht in ber alten Unumschränktheit, bergeftellt, ber bert idende Ginflug bes Abels gebrochen, unter frangofischer Silfe die ruffische und preußische Ginwirtung beseitigt. Je fraftiger und rudfichtsloser ber geift reiche Konig durchgriff, besto heftiger rubrte sich ber haß bes unterworfenen Abels, vor Allem nach dem Reichstage von 1789, wo der König sich mit ben übrigen Standen verbundete und fein Spstem burch die fogenannte Bereinigungsatte ficherftellte. Aus biefem fattiofen Grolle entsprang eine Fluth der bitterften und zum Theil verlaumderischen Nachreden über ben Charafter, das Privat- und Familienleben, sowie über die angeblich tyrannische Regierungsweise bes Königs. Gustav III. hatte nach bem Reichstage von 1786 die Preffreiheit eingeschränkt, und jene Pasquille, welche seitbem nicht mehr zur öffentlichen Distussion und Widerlegung gelangten. wurden um fo eifriger im mundlichen und handschriftlichen Berkehre ver breitet; ein großer Theil ihres Inhaltes ift bann auch in die hiftorischen Darftellungen der Regierung Gustap's übergegangen und bis in die neueste Beit wiederholt worden. Hierdurch fand sich ber Berf. ber vorliegenden Schrift veranlaßt, Guftav's Charafter und Thatigfeit einer neuen umfafsenden und großen Theils auf archivalisches Material gestütten Brufung zu unterziehen. Das Ergebniß ift burchgangig eine glanzende Rechtfertis gung bes Ronigs, welche auch uns an ben meiften Stellen völlig jutreffend, in einzelnen Buntten jedoch nicht hinlanglich erwiefen fcbeint. herr v. Bestow fühlte fich wohl um fo mehr veranlaßt, fich biefe Aufgabe ju ftellen, als ein ehemaliges Mitglied ber Atabemie und Zeitgenoffe Guftav's III., G. G. Ablerbeth, in feinen unlängft berausgegebenen Memoiren ben Ronig ziemlich ichonungslos beurtheilt bat.

Rach diesen allgemeinen Bemerkungen über ben Standpunkt bes

Berfaffers bleibt es noch übrig, einiges über bie Schrift felbft bin-

Die erste Abtheilung umfaßt ohngefähr die 7 ersten Jahre Gustavs III. und endigt mit dem Reichstage im Jahre 1778 und der Geburt des Thronsolgers. In Bezug auf diesen letteren Punkt, auf den der Bers. auch in der solgenden Abtheilung oft beiläusig zurücksommt, sucht er dem verläumderischen Berdachte, der gegen die ächte Geburt des abgesetten Königs Gustavs IV. ausgesprochen worden ist, zu begegnen und dessen völlige Unwahrscheinlichkeit darzuthun. Jeder undesangene Leser muß einzgestehen, daß die vom Bers. hierfür angesührten Gründe große Berückstigung verdienen, besonders da es darauf ankommt, nicht nur gegen einen vielsach verkannten König Gerechtigkeit zu üben, sondern auch den guten Ruf einer edlen Fürstin gegen salsche Berläumdungen zu schützen und das Andenken eines unglücksichen, bedauernswürdigen Regenten von der Schmach einer ungesehlichen Geburt zu reinigen.

In ber zweiten Abtheilung, bie ben gangen Band XXXIV ber genannten Acta ausfüllt, erörtert ber Berf. erftens bas fich allmablig verbrei: tenbe Migvergnugen gegen bie Regierung Guftavs III. und fucht beffen Urfachen bargulegen. Er glaubt fie jum Theil barin ju entbeden, bag ber Ronig feiner Beit voran geeilt und baburch mit ben tief gewurzelten Borurtheilen berfelben in fchwere Collifion gerathen fei. Go 3. B. burch bie von ihm angeordnete Religionsfreiheit, welche man nur aus ber vermeinten Breligiofitat bes Ronigs berleiten ju tonnen glaubte, burch bumanere Eriminalgefege, bie man einer ichlaffen Sittlichteit bes Befetgebers gufdrieb, u. f. w. Diefes Difvergnugen, bas ber Ronig burch ein übel gewähltes Mittel, burch eine Beidrantung ber im Jahre 1776 gegebenen Breffreis beit, vergebens zu bemmen fuchte, tam am Reichstage 1786 gum Musbruch, ba bie Borfchlage bes Ronigs von ben Standen verworfen ober nur mit großen Modificationen genehmigt murben. Sier untersucht ber Berf. mebrere ber am meiften angetlagten Berwaltungsmaßregeln Guftab's III., bie Berwandlung ber Branntweinbrennerei in ein tonigliches Monopol, ben Bertauf von geiftlichen Bfrunden u. f. w. Er erinnert baran, bag bas leptere ein Digbrauch, ber aus einer alteren Beit berftammte, und bag bie verberbliche Reigung gum Trunte ein bei ben Schweben icon fruber eingeriffenes Lafter war, bas nicht erft ber Buftav III. aufgeburbeten Aufmunte: rung bes Branntweinverbrauches im Intereffe bes toniglichen Fiscus entsprungen ist. Wenn gleich der Ref. dem Verf. in allen diesen Punkten nicht unbedingt beistimmen kann, so gesteht er doch ein, daß die von letterem angeführten milbernden Umstände in hohem Grade zu beachten sind.

Nachdem der Berf. den schon genannten Reichstag des Jahres 1786 aussführlicher erörtert hat, wirft er einen Blid auf die Umgebung des Königs und widmet besonders zwei hervorragenden Männern, Wallqvist und Nordin, seine Ausmerkamteit. Sie gehörten den unadligen Emportömmlingen an, welche der König, besonders nach dem eingetretenen Bruche mit dem Abel, immer mehr auch zu den höhern Aemtern zu besorbern ansing.

Dann beschäftigt sich der Berf. mit der Reise des Königs nach Italien und Frankreich in den Jahren 1783—1784 und mit deffen damit zusammenhängenden Plänen der äußeren Politik. Diese bedürften zweiselsohne einer genaueren Auseinandersetzung, als der Berf. ihnen hat zu Theil werden lassen, aber vielleicht wird er in der noch zu erwartenden Abtheislung auf diesen Gegenstand zurücktommen.

Endlich beschließt der Bers. diese zweite Abtheilung seines Bertes mit einer aussuhrlichen, sehr interessanten Darstellung des gespannten Berbältnisses zwischen dem Könige und seiner herrschsüchtigen, hestigen Mutter, der verwittweten Königin Louise Ulrike, der Schwester Friedrichs II. von Preußen. Er thut dar, daß die Schuld dieses unglückseligen Berhältnisses, das dem Könige ties zu Gemüthe ging und seine Seelenruhe oft gewaltig erschütterte, größtentheils auf der Seite der Königin-Mutter zu suchen ist, und daß der Sohn als König und in Rücksicht auf seine Gemahlin kaum anders gegen sie handeln konnte, als er es that. Der Bers. endigt mit dem Tode der Königin-Mutter und berichtigt durch seine Schilderung ihrer letzten Stunden und ihrer damals endlich ersolgenden Versöhnung mit dem Könige die Darstellung Geizers in dessen Schrift: "De Gustavianska Papperen."

Der Ref. hat ber eben genannten Schrift eine etwas aussuhrlichere Betrachtung gewidmet, weil er ohne Bedenken geneigt ist, dieselbe sowohl wegen des reichen und sesselnden Inhaltes als wegen der klassischen Reissterschaft der Darstellung unter die interessantesten Erscheinungen auf dem Gebiete der geschichtlichen Literatur Schwedens zu zählen; und er glaubt, daß jeder Leser der erwähnten Abhandlung seinem Bunsche beistimmen wird, daß Fortsehung und Bollendung derselben bald folgen möchten.

Léouzon-Leduc, L., Gustave III., roi de Suède. (V n. 386 S.) Paris, Amyot.

Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna under kriget emot Ryssland åren 1808 och 1809 af J. G. Collin. Förra Delen. 8. (160 S.) Stockholm.

Historiska Personligheter. Enligt authentiska och förtroliga källor framställda af M. J. Crusenstolpe, I. CarlXIII. och Hedvig Elisabeth Charlotta. 8. (612 S.) Stockholm.

Lagrèze, de, Oscar I., roi de Suède et de Norvège. 8 à 2 col. (7 p.) Paris, imp. Plon.

(Der Biographie universelle (Michaud) 31. Bb.)

Bidrag till Svenska Stadsförfattningens Historia af C. Th. Odhner. Häftet I. 8. (84 S.) Upsala 1861. Aftryck ur Upsala Kongl. Vetenskaps-Societets Årsskrift.

Diese Abhandlung ist gewissermaßen eine Ergänzung ber schon im Jahre 1860 erschienenen Schrift besselben Bersasser: Bidrag till Svenska Städernas och Borgareståndets Historia före 1633, worin er eine gedrängte, aber inhaltsreiche Geschichte des schwedischen Städtewesens bis auf das Jahr 1633 mit fleißiger Benußung der alten Gesehe und archivalischen Quellen gegeben und seinen Gegenstand mit Gründlichkeit und unverkennbarem Talente behandelt hat.

In der vorliegenden Abhandlung hat er sich auf einen specielleren Punkt beschränkt, nämlich die Geschichte der Berfassung der schwedischen Städte, um diese wichtige Seite des schwedischen Städtewesens in erschöpsenderer Art behandeln zu konnen. Auch hat er hinlänglich bewiesen, daß er seiner Aufgabe gewachsen ist, und daß man guten Grund hat, von ihm, der noch ein junger Ansänger ist, für die Zukunft große Erwartungen zu hegen.

Das vorliegende erfte Seft seiner Abhandlung (Die Fortsehung ift noch nicht erschienen) erstreckt fich bis auf bas in der Geschichte ber schwebischen Städte und ihrer Berjassung bemertenswerthe Geset vom Jahre 1619 und zerfällt in zwei Abschnitte, beren Grenzscheide bas um die Mitte bes vierzehnten Jahrbunderts erlaffene allgemeine Städtegeset bilbet.

In der ersten Abtheilung (S. 1-14) gibt ber Berf. eine turze geschichtliche Uebersicht ber Berfaffung der schwedischen Stadte por bem genannten allgemeinen Stadtegesehe. Er bebt bas Ginsache und Raturgemaße in dem Ursprung und der ersten Entwidelung des schwedischen Stadtewesens im Gegensate zu dem deutschen hervor. Allein gleichwohl überholten die deutschen Stadte die schwedischen in ihrer Entwidelung, was
eine wesentliche Beeinflussung der letzteren durch jene zur Folgs hatte.

Doch ebe ber Berf. zu biesem fremben Ginflusse auf bie schwebische Stadteverfaffung übergebt, wirft er einen Blid auf die vorhergebende felbst: thatige Entwidelung ber ichwedischen Stadte. Er bemerkt, baß fur fie bas 12. Jahrhundert ein Zeitraum ift, der ihre Selbstständigkeit als für fich bestehende, von dem Lande unterschiedene Gemeinden vorbereitet hat, und sucht bie Art nachzuweisen, wie dieser Absonderungsproces allmählig und gleichsam von selbst vor fich gegangen ift, ohne bag bie Stabte fich von dem allgemeinen bemotratischen Boben ber alten schwedischen Gemeinde: verfaffung losrissen, vielmehr fortwährend in ihm wurzelnd nur in eigenthumlich modificirter Art fich entwidelten. Aber mit ber für die schwebifche Berfaffung überhaupt bedeutungsvollen Regierungszeit ber Foltungen (1250—1364) trat auch für die Städte ein neuer Zeitraum ein. Cs waren besonders zwei Berhältniffe, die hierbei für fie erfolgreich wurden: ber wachsende Ginfluß ber königlichen Gewalt und ber emportommende lebhaftere Bertehr mit den deutschen Stadten, besonders mit Lubed. fing die alte demokratische Berfaffung der schwedischen Städte an, durch zwei neue Momente mobificirt zu werben. Das eine berfelben, ber Bogt, vertrat die konigliche Gewalt, das andere, ber nach beutschem Dufter gebildete, halb aristofratische Rath, war eine Wirtung des deutschen Ginflusses. Die alte, bemofratische Gerichtsbarkeit ber Stadtegemeinden scheint erft allmählig in die hande bes Rathes übergegangen und lange Zeit hin ein schwankendes Berhältniß vorhanden gewesen zu sein. Als das erste schwebifche Städtegefen, ber f. g. Bjartoaratten, - eigentlich ein Gefen für bie hauptstadt - gegen bas Ende bes 13. Jahrhunderts ausgesertigt warb, hatten biefe neuen Berhaltniffe im schwedischen Boden ichon Burgel gefchlagen und erhielten nun ihre gefetliche Beftatigung.

Aus diesem Gesetze und anderen Alten aus jener Zeit sucht der Berf. die damalige Städteverfassung zu stizziren, gesteht aber, daß die Angaben zu dürftig und unbestimmt, die Berhältnisse selbst zu schwankend und bunt seien, um ein klares Gesammtbild zu verstatten. Erst durch das um die Mitte des 14. Jahrhunderts erlassene allgemeine Städtegeset wurden alle diese Berhältnisse nach einem umsassenden Plane geordnet und

ber allgemeine Grund gelegt für die fünftige Entwidelung ber ichwedischen Stadteverfassung.

Wie diese fich in dem folgenden Beitraume bis auf das Geset vom Jahre 1619 gestaltet hat, sucht der Berf. in der zweiten Abtheilung seisner Schrift (S. 14-84) darzustellen.

Rorbenflucht, &. D. Frhr. v., Die fcmebifche Staatsverfaffung in ihrer gefchichtlichen Entwidelung. 8. (VIII u. 385 G.) Berlin, Deder.

Historiska Handlingar, till trycket befordrade af Kongl. Samfundet för utgifvande af Handskrifter rörande Skandinaviens Historia. Första Delen. 8. (400 S.) Stockholm 1861.

Diese Sammlung, die von einer gesehrten Gesellschaft herausgegeben wird, kann als eine Fortsehung der in einer langen Folge von Jahren erschienenen "Handlingar rörande Skandinaviens Historia" betrachtet werden und ist nach demselben Plane redigirt. Jeder Band enthält nach der Zeitsolge geordnete Attenstüde aus verschiedenen Beitraumen der Geschichte Schwedens. Die Handschriften sind mit buchsstäblicher Genausgleit wiedergegeben und bieten dem Geschichtssorscher einen reichen und interessanten Stoff dar.

Der im vorigen Jahre erschienene erste Theil dieser in etwas vers größertem Format herausgegebenen neuen Folge enthält: I. Auszeichnungen von dem Geschlechte und den Erbverhältnissen Sten Sture des Jüngeren (S. 1—15). II. Berzeichniß der Habe Conrad von Buhys (S. 15—28). III. Altenstüde in Bezug auf die Gustavianischen Erbgüter (S. 29—66). IV. Beiträge zur Geschichte Karls XI. (S. 66—67). V. Brieswechsel zwischen Karl XII. und dem Rathe (S. 68—258). VI. Attenstüde zur Erläuterung der gegenseitigen Stellung König Adolf Friedrichs und des Rathes nach dem Reichstage des Jahres 1756 (S. 258—306). VII. Beiträge zur Geschichte Gustavs III. (S. 307—381). Verzeichniß betressend das Bielte'sche Archiv zu Thurcholm von A. G. Orenstierna (S. 385—400).

Svenska Adelns Ättartaflor, utgifna af Gabriel Anrep. Andra Afdelningen, Häftet 6, sid. 801-964. Lode från Liffland — Mörner af Tuna. — Tredje Afdelningen, Häftet 1—3. sid. 1—480. 4. Nackraij — Rosenhane. Stockholm. Diese, wie es scheint, mit großem Fleiße gearbeiteten Genenlogien ber schwedischen Abelsgeschlechter werden zweiselsohne für ben Geschichtsforscher eine gute hilfsquelle werden; doch hat der Ref. bisher teine Gelegenheit gehabt, dieselben einer naheren Prüsung zu unterwerfen.

S. F. Hammarstrand.

## 10. Danemark.

Magazin, danske. 4. Raecke. Udgivet af det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. 1. 25. 1. Seft. 8. (90 ©.) Kjöbenhavn 1861, Gyldendal.

A arsberetninger fra det kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til Dansk Historie af utrykte Kilder. Tredie Binds 1ste Hefte. 4. (82 S.) Kjöbenhavn 1861, Reisel.

Nielsen, A., Fra Landet. Billeder af Folkelivet i Sjælland. 8. (124 S.) Kjöbenhavn 1861, Wöldike.

Samlinger til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts litterære Selskab. 8. 3die Hefte. (100 S.) 4de Hefte. (52 S.) Odense 1861, Hempel.

Roerdam, H. F., Kjöbenhavns Kirker og Klostere i Middelalderen. Andet Hefte. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. 8. (192 C.) Kjöbenhavn 1861, Gad.

Brasch, C. H., Vemmetoftes Historie som Herregaard. Slot og Kloster. Anden Deel: Vemmetoftes Historie som Slot. (288 6.) met et Lithogr. Kjöbenhavn 1861, Reizel.

Karup, G. J., Histoire de l'Église catholique en Danemarck, depuis le neuvième siècle jusqu'au milieu du seizième, suivie d'un appendice sur l'expulsion des Franciscains; traduit du danois par D. van Becelære, avec l'autorisation de l'auteur. 3. (344 p.) Bruxelles 1861.

Helveg, L. N., Den danske Kirkes Historie til Reformationen. Tredie Hefte. 8. (96 ©.) Kjöbenhavn 1861.

Petersen, N. M., Bidrag til den danske Literaturs Historie. V. Oplysningens Tidsalder (1750—1800.) Förste Afdeling. Udgivet af den danske historiske Forening. 8. (448 C.) Kjöbenhavn 1860. Anden Afdeling. 8. (592 C.) 1861. Handelskrisernes Historie. Efter M. Wirths Geschichte ber Handelskrisen i Kjöbenhavn, fremstillet ved W. Rasmussen. 5te Hefte. 8. (22 S.) Kjöbenhavn 1861, Wöldike.

Garde, H. G., Den dansk-norske Sömagts Historie 1535—1700. Udgivet af den danske historiske Forening. 8. (360 €.) Kjöbenhavn 1861, Schubothe.

Tang, J. T. A., Börnelaerdom af Danmarks Riges Historie for Större og Mindre. IV. Nyaldershistorie. Andet Oplag. 8. (228 S.) Kjöbenhavn 1861, Jversen.

Fabricius, A., Illustreret Danmarkshistorie for Folket. Andet Oplag. 1—14. Hefte. Hvert 48 €. 8. Kjöbenhavn 1861, Stinck.

Ufinger, Dr. Rub., Die banif den Annalen und Chroniten bes Mittelalters. Rritifch untersucht. 8. (IV u. 99 G.) Sannover 1861, Sahn.

Hammerich, F., Danmark i Valdemarernes Tid (1157—1375). En historisk Skildring. 1ste Bind. (Danmarks Magt og Glands i Korstogenes Tid. 1157—1227). 2. Oplag. 8. (168 €.) Kjöbenhavn 1861, Eibe.

Hammerich, F., Danmark under Adelsvælden (1523—1660.) (Adelsvældens sidste Menneskealder 1629—1660). Udgivet af Folkeskriftselskabet. 4de Binds 3die Hefte. 8. (136 €.) Kjöbenhavn 1861, Iversen.

Sick, J. F., Nogle Bidrag til Christian den Andens Historie under Landflygtigheden. Med Christian II. Portrait etc. 4. (102 ☉.) Kjöbenhavn 1861, Reizel.

Smyth, Mrs. Gillespie, The Romance of Diplomacy; Historical Memoir of Queen Carolina Matilda of Denmark, Sister to King George the Third; with Memoir and a Selection from the Correspondence (official and familiar) of Sir Robert Murray Keith. 2 vols. (960 ©.) (Hogg.)

Oettinger, Eduard Maria, Danska Hofwet. Attonde Bandet. Christian VIII., Fredrik VII. och Greferinnan Danner. 12. (283 S.) Stockholm 1861, Ljunggrens.

Schack, S., Bidrag til den danske Nations Karakteristik i Billeder fra Krigen 1848-50. Med 18 Illustr. etc. 8. (92 ©.) Kjöbenhavn 1861, Gad.

Berfahren, bas, ber banifden Regiernng bezüglich ber beutiden

Sprace im Berzogthum Schleswig. Rach einer officiellen Dentfchrift. 8. (88 S.) hamburg 1861, Rubolphi.

Bienbarg, Dr. Ludolf, Gefcichte Schleswigs. 1. Bb. Das heroifche Zeitalter. 8. (VIII u. 96 G.) Hamburg 1861, D. Meigner.

Carftens, C. E., Die Stabt Tonbern. Gine hiftorifc fatiftifche Monographie. 6-8. Beft. 8. (96 S.) Tonbern 1861, Drobje.

## 11. Ungarn und Siebenburgen.

Monumenta Hungariae historica. Diplomataria. VII. II. u. b. E.: Codex diplom. Arpadianus continuatus. Árpádkori új okmánytár. A. m. Tud. Akademia tört. bizottmánya megbizásából közzé teszi Wenzel Gusztáv. Második kötet 1234—1260. 8. (XIX u. 402 S.) Pest 1861.

Monumenta Hungariae historica. Scriptores IX. 21. u. b. E.: Verancsics Antal összes munkái. Közli Szalay László Hatodik kötet. Vegyes Levelek 1538—1549. 8. (VI u. 368 S.) Pest 1860.

Genealogie ber Ronige Ungarn's nach authentischen Queden zusammengestellt. (In beutscher und ungarischer Sprache). 2 Bog. in Imp.-Fol. Wien 1861, Dirnbod.

Montalembert, Comte de, Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe. 9. édit. suivie d'une notice sur saint Anselme. 2 vol. 8. (927 p.) Paris 1861, Lecoffre et Cie.

horn, 3. E., Franz Ratoczy II., Fürft von Ungarn und Siebenburgen. Gin historisches Charatterbild. 2. (Titel-) Aust. Mit Bortr. in holzschn. und Tonbrud. 8. (VI u. 306 S.) Leipzig 1861, O. Wigand.

Ruftow, Gefchichte bes ungarischen Insurrectionstrieges in ben Jahren 1848 und 1849, mit Karten und Planen. 8. u. 4. (Schluß-) Abtheilung. 2. Bb. (409 S.) gr. 8. Mit 1 lith. und color. Karte in gr. Fol. Burich 1861, Schultheß.

Kertbenn, R. M., Silhouetten und Reliquien. Erinnerungen an Albach, Bettina, Grafen Louis und Kastmir Batthyányi, Bom x. I. 8. (XVI und 272 S.) Prag 1861, Kober.

- Grinnerungen an Graf Labistaus Teleti. Mit photogr. Portrait Teleti's. (144 S.) Prag 1862, Kober.

Ungarn's Manner ber Beit. Biografien und Rarafteriftiten hervorragenber Berfonlichteiten. Erzählende Sfizzen nach ficherften, vielfach intimen Mittheilungen und vielfährigem perfonlichem Umgange. Aus ber Feber eines Unabhängigen. In 8-10 Seften. 1. Seft. 8. (80 G.) Leipzig 1862, R. Schäfer.

Horn, J. E., La Hongrie en face de l'Autriche. 8. (30 p.) Paris 1861, Dentu.

Sonifella, Frang, Defterreid und Ungarn. 8. (64 G.)' Bien 1861, Forfter's artiftifche Anffalt.

Ludvigh, J., François Joseph, empereur d'Autriche, peut-il être couronné roi de Hongrie? 12. (104p.) Bruxelles, Lacroix, van Meenen.

Rann Frang Joseph in Ungarn gefront werben? Gine Antwort auf ungarifd-frangofifche Theorien. 8. (40 G.) Leipzig, D. Wiganb.

Lanbtag, ber ungarifde, 1861. 1. Bb. 1. Deft. 8. (80 G.) Beft 1861, Dfterlamm.

Deat's Abref. Entwurf und bas Staaterecht Defterreiche. Mai 1861. 2. Aufl. Ler. - 8. (III u. 80 S.) Bien, Gerold's Sohn.

Ludwigh, J., ancien représentant et secrétaire de la Diète hongroise, L'Autriche et la Diète de Hongrie, contenant l'adresse de M. Deak. 12. (192 p.) Bruxelles 1861, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie.

Berhaltnig, bas hiftorifd. diplomatifde, bes Ronigreichs Aroatien gu ber ungarifden St. Stephans. Rrone. Bon Eug. Avaternit. 8. (198 S.) Agram 1860, Suppan.

Hongrie, la, et les Slaves. 12. (119 p.) Bruxelles 1861, Lacroix, van Meenen.

Slaves, les, d'Autriche et les Magyars, études ethnographiques, politiques et littéraires sur les Polono-Galliciens, Ruthènes, Tchèques ou Bohèmes, Moraves, Slovaques, Croates, Dalmates etc. etc. les Hongrois proprement dits ou Magyars. 8. (175 p.) Sceaux, Passard, 1861.

Paton, A. A., Researches on the Danube and the Adriatic; or contributions to the modern history of Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia, Servia and Bulgaria. 8. vol. I. (VIII u. 446 S.) vol. II (the end.) (VIII u. 366 S.) Scippig 1861, Brodhous.

Borbis, 3., Die evangelisch-lutherische Rirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwidelung nebft einem Anhang über die Geschichte der protesiantischen Rirchen in den beutsch-flavischen Ländern und in Siebenburgen. Mit einer Borrede von Ch. E. Luthardt. (XXXIV u. 522 S.) Rördlingen 1861, Bed.

Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria

historica. I. A. u. b. E.: Brevis de vita superintendentum evangelicorum in Hungaria commentatio. Venturae posteritatis gratia anno post reparatam salutem MDCCLI. Optima fide recensuit Andr. Schmal. 8. (VIII u. 204 S.) Pestini 1861.

Annales evangelicorum in Hungaria ad fidem codicum bibliothecae evangelic. Posonien. nunc primum typis exscripti. Vol. I. 8. (XXII u. 168 C.) Presburg 1861, Bigand in Comm.

Inhalt: Joh. Pogner's Berzeichniß über ben Bau ber evangelischen Rirche in Presburg 1636—1638. Joh. Liebergott's Tagebuch von bem Berfolgungen ber Evangelischen in ben 3. 1672—1683 nach ben Sanbschiften ber evangelischen Bibliothet mit Urtunben herausgegeben burch Professor Rect. Paul Lichnet.

Philippi, F., Die beutschen Ritter im Burgenlande. Sin Beitrag jur Geschichte Siebenburgens. (Abbrud aus bem Kronftabter evangelischen Gymnasial-Schulprogramm vom Jahre 1860/61). 8. (140 S.) Kronftabt 1861, Daberl und Sinbel.

Binterfeldzug, ber, bes Revolutionsfrieges in Siebenbargen in ben Jahren 1848 und 1849. Bon einem öfterreichischen Beteranen. (Berf. ber "Stigen und tritischen Bemertungen ber Ereigniffe in Siebenburgen" 2c.) gr. 8. (VI u. 320 G.) Leipzig 1861, Schrag.

Salzer, Somm. Lehrer Joh. Mid., Bur Geschichte ber fachsichen Bolleschule in Siebenburgen. 1. Beft. gr. 8. (55 G.) Bermannstabt 1861, Steinhausen.

Berhandlungen, die, der fächfischen Rations-Universität 1861. Rach dem Sitzungs - Protofolle. 1. heft. enthält die Sitzungen vom 27. Juni bis 80. Juli. 16. (151 S.) hermannstadt 1861, Steinhaufen.

## 12. Die Curkei. Griechenland.

Heuschling, Xavier, L'empire de Turquie. — Territoire. Population. Gouvernement. Finances. Industrie agricole, manufacturière et commerciale. Voies de communication. Armée. Culte etc. etc. Suivi d'un appendice contenant le texte des traités et conventions cités dans l'ouvrage. 8. (XVI u. 476 p.) Bruxelles 1861, Parlier.

Turchia, la, Quadro storico-geografico. I. Descrizione della Turchia. II. Storia della Turchia. III. Questione d'Oriente. 18. (80 p.) Trieste 1861, Schubart.

Czar, le, à Constantinople. 8. (32 p.) Paris 1861, Dentu. Mort, la, d'Abdul-Medjid. Dernier jour de l'empire ottoman. 8. (31 p.) Paris 1861, Dentu. Azam, Victor, L'avénement d'Abdul-Azis. Avenir de l'empire ottoman. 8. (32 p.) Paris 1861, Dentu.

Senior, William N., La Turquie contemporaine. 18. (359 p.) Paris 1861, Lévy.

Collas, B. C., La Turquie en 1861. 8. (VII n. 403 p.) Paris 1861, Franck.

Studer, Lieut. a. D. C., Sitten. und Charafterbilder aus ber Türtei und Ticherteffien. 8. (VII n. 288 S.) Berlin 1862, Schlingmann.

Thornbury, Walter, Turkish life and character. Smith and E. 2 vols. 8.

Rogalski, Leon., Dzieje Ksiestw nad-dunajskich, to jest: Multan, Woloszczyzny, podlug dziel Cogalniceana, Vaillanta, Ubiciniego i Palauzowa ulozone z wyjatkami z dziejopisów polskich i tureckich. Tom. I. 8. (2, 812, III p.) Warszawa 1861. (Sejchichte ber Moldau und Ballachei nach Cogalnicean, Baillant, Ilbicini und Palausow mit Auszügen aus polnischen und türkischen Historieru.)

Sahn, Conful 3. G. v., Reife von Belgrad nach Salonit, (Abbrud aus ben Dentschriften ber f. Atademie ber Biffenschaften.) Mit 4 lith. Karten. 4. (245 S.) Wien 1861, Gerold's Sohn in Comm.

Bulgarie, la chrétienne. Etude historique. 18. (96 p.) Paris 1861, Duprat.

Lescoeur, L., Du Retour des Bulgares au catholicisme. Paris 1861, Douniol.

Danitri, Steph., Slaves et Grecs devant la Turquie. 8. (45 p.) Paris 1861, Dentu.

Brandes, Ghmn. - Prof. Reft. Dr. S. A., Ausflug nach Griedenland im Sommer 1860. 8. (172 S.) Lemgo und Detmold 1861, Meher.

Breton, E., Athènes décrite et dessinée; suivie d'un voyage dans le Péloponèse. S. (383 p.) Paris 1861.

Fallmeraner, Jat. Ph., Das albanefische Element in Gricdenland, III. Abth. (Aus den Abhandlungen ber t. baier. Afad. ber Biff.) 4. (110 S.) Minchen 1860, Franz.

Marcellus, de, Les Grecs anciens et modernes. 8. (VI n. 446 p.) Paris 1861.

Ζαμπίλιος, Σπυρίδων, Ίστορικά σκηνογραφήματα. Έκδιδόντος Ν. Δραγούμη. 8. (151 S.) Άθήνησι, 1860. Σοφοκλής, Κ. ο εξ Ολκονόμων, Βίος Γρηγορίου Μητροπολίτου Ελρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου. 8. (ΙV u. 72 G.) Δθήνησι 1860.

Σύντο μος βιογο αφία τοῦ ἀοιδίμου 'Ρήγα Φεραίου τοῦ Θετταλοῦ. 8. (59 6.) Εν Αθήναις. 1860.

Φιλήμων, Ἰωάννης, Δοχίμιον Ιστοριχόν περετής Ελληνιχής Επαναστάσεως. Τόμος ΙΙΙ. 8. (LVI u. 488 5.) Άθηνα 1860.

Ciampolini, L., Storia del risorgimento della Grecia. 2 vol. 8. Milano 1860.

Finlay, George, History of the Greek revolution. (Blackwood). 8. 2 vol. (780 p.)

Cassard, G., Les Grecs et le roi Othon. 8. (30 p.) Paris 1861, Dentu.

Chéron de Villiers, H., L'Orient grec en 1860. 8. (32 p.) Paris 1861, Dentu.

Lunzi, Storia delle isole Jonie sotto il reggimento dei republicani Francesi. 8. Venezia 1860.

Lenormant, François, Le Gouvernement des îles Joniennes, lettre à Lord John Russell. 8. (160 p.) Paris 1861, Amyot.

Dandolo, A., Le Protectorat anglais aux îles Joniennes. Lettre respectueuse à Msgr. le Marquis de Normanby. 8. (31 p.) Paris 1861, Dentu.

## 13. Rufland, die Offfeeprovingen (einschließlich Breufen und Pommern) und Polen.

(Aus ber sehr umfangreichen politischen Brochurenliteratur namentlich in Absicht auf die Leibeigenen - und die poluische Frage ift nur das Wichtigere und vorzugsweise dasjenige herausgehoben worden, was in irgend einer Beziehung geschichtlichen Inhaltes ift.)

Ardiv für miffenicaftliche Runbe von Augland. herausgegeben von A. Erman. 20. Bb. heft 2. 3. 4. 21. Bb. heft 1 und 2. 8. Berlin 1861 und 1862, G. Reimer.

Seschichtlicher Inhalt von XX, 2-4: Die Religion ber heibnischen Lappen S. 167-180. Der handel Rußlands mit Central-Affen im Jahre 1859 S. 181-184. Die Tataren bes Tichinggis. Chan. Bon einem chinefischen Zeitgenoffen S. 185-191. Eine Reise nach Rulbja S. 269-291. Die Religion

ber heibnischen Lappen (Fortsehung und Schluß) S. 349—365. Wasiljew, über ben Bubbhismus S. 366—387. Wilhelm Radloff, Briefe aus bem Altai S. 556—597.

Bb. XXI. heft 1 und 2: Der Buddhismus nach Wasiljew. Zweiter Artifel S. 2—17. Ueber die Tungusen der Küssenprovinz von Offibirien S. 18—27. Reise nach Chiwa im Jahr 1858 S. 28—42. Finnische Literatur aus dem letzten Lustrum S. 43—51. Radloff, Briese ans dem Attai (Fortsetzung) S. 179—223. Briese vom Lande (zur russischen Kulturgeschichte) S. 224—271. Der Buddhismus nach Wasiljew. Dritter Artifel S. 272—287.

Rene Materialien jur alteften Geschichte ber Slaven fiberhaupt und ber flavifden Ruffen bis auf Rurif insbefondere, nebft einem fleinen Abrif ber Geschichte ber Ruffen vor Chr. herausgegeben von Rlaffen, 3. Lief. Mostan 1861. (Ruff. geschr.)

Borlefungen über enffifche Geichichte von Brof. R. 3. Roftom arow. Rach Aufzeichnungen ber Buborer. 1. Theil: Quellen ber ruffiichen Gefchichte 1. und 2. Lief. Petersburg 1861, B. Befobrajow. (Ruff. gefchr.)

Befdichte Ruglands für bas Bolt. 1. Buch: bas heibnische Rugland 862-988. - Berausg. von A. Stanjutowitich. Betereb. 1861, R. Greifch. (Ruff. geschrieben.)

Kurge Umriffe ber ruffifden Gefdichte für ben Schulgebrauch. Bon D. Sowaisty. 1. Liefer. 2. Ausg. Mostan 1861, Grab ichow. (Ruff. gefdrieben.)

Gefchichte Ruglands von Sergei Sfolowjow. Bb. XI: Die Regierung von Alexei Michailowitich. II. Theil. (476 S.) Betersburg 1861, 3. 3. Gtafunow. (Ruff. geschrieben.)

Der Berf, bieser umsangreichen Geschichte Rußlands, von welcher in ben Jahren 1855—60 die vorangehenden 10 Bande in Mostau erschiesnen, bat sich die Aufgabe gestellt, zu zeigen, wie sich im rususchen Reiche aus bessen anfänglichen Formen allmählich monarchische Gestaltungen entwickeln, bis es zum einheitlichen monarchischen Prinzipe tommt, als es den Fürsten von Mossau gelingt, die übrigen zersallenen Fürstenthümer in ihrer hand zu vereinigen und so das mostowitische Neich ins Leben zu rusen, bessen Geschichte er sodann versolgt. Bei dieser umsassenden Ausgabe, deren Lösung dem Berf. vollständig gelungen ist, bleibt indes die Entwiedelung des russischen Boltsledens leider so gut wie ganz unbeachtet.

Ergablungen aus ber ruffifden Gefchichte. Bon B. Bobomofow. 1. Theil. (184 G.) Betereb. 1861, 3. Ogristo. (Ruff. gefchrieben.) Lingay, J., Histoire de Russie. (Aus ber bibliothèque Philippart.) 16. Paris 1861.

Marles, de, Histoire de Russie, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours. Nouv. édit. 12. (192 p.) Tours 1861, Mame et Cie.

Histoire de Russie, par l'auteur de l'hist. d'Angleterre. 8. édit. 12. (240 p.) Lille 1861, Lefort.

Historie, hemmelige, det Petersborgske Hofs. Af en afdöd Statsmands papirer. 2 dele. 16. (466 p.) (Jordan.)

Nestoris chronica. Textum russico-slovenicum, versionem latinam, glossarium edid. Fr. Miklosich. Vol. I. textum continens. 8. (XIX u. 223 6.) Bien 1860, Braumüller.

ueber bas 1000jährige Jubilaum bes uffifchen Reichs und bie Berfuche jur Berichtigung ber Zeitrechnung aus ben ruffifchen Urtunben. Bon B. Chawsty. Mostau 1861, S. Orlow. (Ruff. gefchrieben.)

Die Großfürftin Olga, bie erfte driftliche ruffifche Regentin. Bon Dl. G. Betereburg 1861, Lermantow. (Ruff. gefchrieben.)

Runit, A., Ueber ruffifch byzantinifche Münzen bes Jaroslaw I. Blabimirowitfch mit bem Bilbe bes heiligen Georg. Geschichtlich . numismatische Untersuchung. 8. Mit 4 Taf. Petersburg 1860. (Ruff. geschrieben.)

Estat de l'Empire de Russie et grande duché de Mos covie, avec ce qui s'y est passé de mémorable et tragique pendant le règne de quatre empereurs: à sçavoir depuis l'an 1590 ju sques an 1606, en septembre; par le capitaine Margeret. Nouv. édition, précédée de deux lettres inédites de l'auteur et d'une notice biographique et bibliographique, par H. Chevreul. 8. (XXXII u. 181 S.) Paris 1860.

Die Zarin Brastowja 1664—1723. Ein Beitrag gur ruffifchen Gefcichte von Mich. Sfemewsty. Betereburg 1861, E. Brat. (Ruff. gefchr.)

Golovine, J., Histoire de Pierre I., appelé le Grand. (XV n. 207 S.) Leipzig 1861, Sübner.

Histoire d'Eudoxie Féodorowna, première épouse de Pierre le Grand. Relation curieuse de la Moscovie en 1687. 18. (89 .) Leipzig 1861, A. Frand.

Sabler, Dr. C., Die geistige hinterlaffenschaft Peters I. als Grundlage für beffen Beurtheilung als herrscher und Mensch. 8. (152 S.) Leipzig 1862, C. F. Winter.

Briefe ruffifcher Raifer und anderer Berfonen ber taiferlichen Familie. — (Aus bem hauptarchiv des Ministeriums des Innern.) Mostau 1861, S. Orlow. (Ruff. geschrieben.)

3 nhalt: 1) Briefwechsel Peters I. mit Katharina Alexejewna. 2) Briefwechsel ber Zarin Prastowja Feodorowna mit ihren Tochtern Katharina und Brastowja.

Behne, C. A. J., Maison impériale de Russie. Tableau généalogique depuis 1762 jusqu'en 1861. 1 Bogen in Folio. Leipzig 1861, A. France.

Frédéric II., Catherine et le partage de la Pologne. D'après des documents authentiques par Frédéric Smitt, (VII. VI. II. 165 S.) Dann folgt Collection de documents servant à l'histoire du Partage de la Pologne. (XXVI II. 237 S.); anblid, Supplément (Année 1860) (69 S.) Paris et Berlin 1861.

Sabathier de Cabres, Catherine II., sa cour et la Russie en 1772. 8. (X u. 113 S.) Berlin 1861, Méher & Co.

Materialien gur Gefdichte bes vaterlanbifden Rrieges von 1812. Bon 3. B. Liprandi. Betereb. 1861, E. Bray. (Ruff, gefdr.)

Rotizen aus ben Feldzügen von 1853, 1854, 1855 unb 1856. Bon B. Alabin I. Theil. Bjatta 1861, R. Blinow. (Ruff. gefchr.)

Erinnerungen an ben Rrimfrieg. Bon Afeganbra Rrup 6. toi (einer barmherzigen Schwester.) Betereb. 1861, 3. Martow. (Ruff. geschr.)

Aritschkof, La Campagne de Crimée. 3. partie (supplément.) De G. Baumgarten. 8. (p. 277-377.) Paris 1861, Corréard.

Beigelt, Sauptm. G., Die Belagerung von Sebaftopol 1854—1856. Mit besonderer Berücffichtigung der Thätigkeit der Artillerie bei berselben nach den officiellen frangösischen und englischen Quellen bearbeitet. Mit einem (lith.) Plane der Umgegend und einem (comolith.) Plane der Angriffsarbeiten vor Sebaftopol. 8. (XVII u. 369 S.) Berlin 1861, Springer.

Borte ber Erinnerung bem Andenten ihrer Majeftat ber hochseligen Raiserin von Rugland Alexandra Feodorowna gewidmet. 8. (23 S.) Stettin 1861, Ragel.

Rotigen über Schamyl. Bon M. Runo weth. 1861. (Ruff. gefdr.)

Rurge hiftorifche Ueberficht ber Conftituirung und Thatigteit ber ruffifch-ameritanifden Gefellichaft von ihrer Entftehung bis zur Gegenwart. Betereburg 1861. (Ruff. gefchrieben.)

Materialien jur Gefchichte ber ruffifden Rolonien an ben Ufern bes großen Oceans. 3. u. 4. Lief. (Gebrudt vom Minifterinm ber Marine.) Betersburg 1861. Mélanges russes tirés du "Bulletin" de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome IV. 2. Livr. 8. (III u. C. 116—248.) St. Pétersbourg, Leipzig 1861, Voss.

Berichte ber taiferlichen archaologischen Gesellschaft. 24. III. 2. Lief. (Gebruckt von der Alabemie der Biffenschaften.) Betersburg 1861. (Ruff. geschrieben.)

Retizen und Beiträge ber ruffischen und flawischen Abtheilung ber taiferlich-ruffischen archäologischen Gesellichaft. Bb. II. Mit einer Sammiung von Karten ber Stadt Mostan und ihrer Umgebungen und ber Stadt Pftow im 17. Jahrh. (900 S.) Betersburg 1861. (Auff. geschrieben.)

Sie enthalten merkentrige histerische Denkmäler aus ber Zeit bes Baren Alexei Michailewitsch und bes Patriarchen Riton und geben übers haupt einen auschaulichen Begriff von ben inneren Juständen der russischen Gesellschaft am Ende bes 17. Jahrhunderts.

Aufftiche Alterthamer. Bon Chanifow. Mostan 1860, La-ferenoth. (Ruff. gefchrieben.)

Inhalt: Ause Umriffe des alten rufftichen Boltslebens. Stünde., Archts- und Beamtenwesen, Medicinal., Munz., Maaß., Gewicht- und Banwesen, Fuhrwert, Tracht, Gebrünche, Effen und Trinten, Unterhaltungen und Bergnügungen.

Raramafin, Ueber bas alte und neue Aufland in politifcher nub burgerlicher Beziehung. 8. (160 G.) Berlin 1862, F. Schneiber. (Ruff. geschrieben.)

Abrif bee hanslichen Lebens und ber Sitten bes großruffifchen Bolts im 16. und 17. Jahrhundert. Bon R. 3. Roftomerow. Betereburg 1860, R. Bulff. (Ruff. gefchrieben.)

Inhalt: Die Bohnstätten, Städte — Mostau; die Dörfer, bote und Baufer, hansgerath, Rleidung, Effen und Trinten, Art und Beife des hanslichen Lebens, Krantheiten, Familiensitten, hausverwaltung, Aussahrten und Reifen, Empfang von Gaften, Umgang und Benehmen, Festlichkeiten, Truntenheit, Spiele und Unterhaltungen, Feiertage, hausliche Sitten, Taufen, heirrathen, Begrähnisse, Aberglauben.

Das innere Leben Rleinruflands von 1600 bis auf umfere Beit. Bon R. Martewitich. Sijem 1860.

20. R. Tatifchtichem und feine Beit. Gine Spisobe aus ber Geichichte bes öffentlichen und privaten Lebens in Rugland in ber erften Salfts
bes vorigen Jahrh. Bon R. Popow. Mostau 1861, Gratichow. (Ruff. gefche.)

Chronologischer Anzeiger ber Materialien zur Geschichte der Ansländer im europäischen Außland. Zusammengestellt unter ber Leitung von B. Reppen. Petersburg 1861. (Russ. geschrieben.)

Archiv bes fubweftlichen Ruflands. Heransgegeben von ber zeitigen Commission für bie Untersuchung alter Aftenftude. II. Theil. Bb. 1. (Gebrudt von ber Universität Kijew.) 1861. (Ruff. geschrieben.)

Materialien jur Statistil Rufland 8. 3. Lief. Die Gouvernements Sfamara und Rifchnij . Nowgorob. (Gebrudt vom Ministerium bes Innern). Petersburg 1861. (Ruff. geschrieben.)

Memorandum über das Sfaratow'iche Gouvernement für das Jahr 1860. (Gebrudt im Auftrag der Regierung.) Sfaratow 1860. (Ruff. geschrieben.)

Inhalt: 1) Betrowst von R. Roftomarow. 2) Das Sfaratow'iche Gonvernement im vorigen Jahrhmdert von D. Mordowgew.

Memorandum über bas Gouvernement Raluga im 3. 1861. Beransgegeben vom ftatiftischen Comité für bas Gouvernement Raluga, unter ber Redaltion von Schtichepetow. Sfomgin. Kaluga 1861. (Ruff. gefchr.)

3nhalt: 1) Das Gouvernement Kalnga in historifder Beziehung. 2) Industrie. 3) Bollsbildung. 4) historifde Nachrichten über die Klöster bes Gouvernements. 5) Klima. 6) Das Gouvernement Kaluga in seinem gegenwärtigen Zustand. 7) Landwirthschaft im Gouvernement Kaluga.

Memorandum über bas Bilna'iche Gonvernement bom Jahr 1861. 2. Theil. Gine Sammlung von Auffaten historischen und ftatiftiichen Inhafts. Derausgegeben vom ftatiftischen Comité für bas Wilna'iche Gouvernement. Wilna 1861, A. Sirtin. (Ruff. geschrieben.)

Inhalt u. A.: Rurge hiftorijche Ueberficht ber Schidfale ber Bauern in Lithanen von 3. Schreier. Die Ruinen bes Rremety'ichen Schloffes.

Memorandum über bas Gonvernement Bologda vom Jahr 1861. Bologda 1861. (Ruff. gefchrieben.)

Inhalt: hiftorifde und ftatiftifde Radridten aus bem Gouvernement Bologba im Anfang bes XVIII. Jahrh, von R. Sinworow. Rolonisation bes Gouvernements mit Ruffen von B. A. Popow.

Memorandum fiber bas Moghilem'iche Souvernement bom 3afr 1861. Moghilem 1861. (Ruff, gefchrieben.)

Memorandum über bas Gouvernement Grobno vom Jahr 1861. Grobno 1861. (Ruff. gefderieben.)

hiftorifche Erinnerungen und Materialien.

Memorandum über das Gouvernement Smolenet bem Sahr 1861. Smolenet 1861. (Ruff. gefchrieben.)

Historische Erinnerungen. Memoranbum über bas Gouvernement Rasan vom 3.1861.

Bon A. Michailow und S. Nifolajew. Rafan 1861. (Ruff. gefchrieben.)

Dieses Memorandum enthält einige Altenstude aus ber Geschichte bes Aufstandes ber Baschliren unter ber Regierung ber Raiserin Anna.

Memorandum über bas Tambow'ichen Goubernement für 1861. Berausgegeben vom Tambow'ichen ftatiftischen Comité. Tambow 1861. (Ruff. geschrieben.)

Memorandum über bas Irlugti'f de Gouvernement von 1861. Irlugt 1861. (Ruff. gefchrieben.)

Sjögrens, Joh. Andr., gesammelte Schriften. 1. 88. 4. (VII und 679 S.) St. Petersburg und Leipzig, Bog. Mit 1 (lith.) Tafel.

In halt: Siftorifch-ethnographische Abhandlungen über ben finnisch-ruff-

Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. 3. och 4. Häftet. 8. (VII, 178 und 92 6) Mit 4 Rarten. Helsingfors 1860—61.

3 nhast: Gabr. Rein, Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790 framstäldt. 1. delen, med bihang och 4 kartor. F. W. Pipping, Bidrag till en historia om gymnasii boktryckeriet i Wiborg. F. W.

Bidrag till en historia om gymnasii boktryckeriet i Wiborg. F. W. Pipping, Historika Bidrag til Finlands Calendariografi.

Befdichte von ben heiligen Boris und Bleba. Copie eines

Manuscriptes aus bem 14. Jahrhundert. Herausgegeben im Auftrag ber taiferlichen archäologischen Gesellschaft von 3. 3. Sresneffsti. 4. (XXIV, 90
und 147 S.) Mit 41 Abbild. Petersburg 1860. (Russ. geschrieben.)

Das Leben bes heil. Sergins, Schutpatrons Ruflands. Rach ber handschrift aus bem 16. Jahrhundert lithographirt und mit 664 Abbildungen in Folio. Betersburg 1860. (Russ. geschrieben.)

Siftorifche Beichreibung bes Gorobeg fi-Abrahamitifchen Aloftere im Gouvernement Roftroma. Mit einer Anficht bes Rlofters. Bon Brilngty. Betereburg 1861, Rorofjow. (Ruff. gefchrieben.)

Diftorifd. ftatiftifde Beidreibung bes Dwensty'ichen Rlofters nebft bem beiligen Leben feines Borftebers, bes hochwürbigen Antonius. Bom Dond Johannes. 2. Ausg. Petersburg 1861. (Ruff. gefchr.)

Geschichte ber Rastolniten im XVIII. Jahrh. Entnommen aus ber Kanzlei ber geheimen Untersuchungscommission. Bon G. Jessipow. Betersburg 1861. (Russ. geschrieben.)

13. Rufland, Die Offfeeprov. (einfcht. Breuf. u. Bommern) u. Bolen. 271

Siftorifche Umrtife ber ruffifden Rationalliteratur und Runft. Bon Th. Bufflajew. Betersburg 1861, D. E. Rojchantichitow. (Ruff. geschrieben.)

Bb. I. Die ruffifche Boltspoefie. Bb. II. Die altruffifche Rationallite-

Shewhrem, S., Gefchichte ber ruffifden Literatur. 286. 1-4. 8. Mostau 1860. (Ruff. gefchrieben.)

Ueber die Bedeutung der fritifden Forfchungen R. Atfatom's auf bem Gebiete ber ruffifden Gefchichte. Bon R. Roftomarow. Betersburg 1861, R. Tiblen. (Ruff. gefchr.)

Molinari, G. de, Lettres sur la Russie. 18. (418 p.) Bruxelles 1861, Lacroix.

Ruffland unter bem Mifrostop. Bon einem befannten Unbe- fannten. (XVIII u. 459 G.) Samburg 1861, Berendjon.

Golovine, I., Lettres russes. S. (112 3.) Leipzig 1861, Hübner.
Dolgoroukow, prince Pierre, La vérité sur la Russie.
2 vol. 2. édit. revue et considérablement augmentée. (Bb. 4 und 5 ber bibliothèque russe; nonvelle série.) 16. (XII u. 617 3.) Leipzig 1861,
A. Frand.

Dolgorudow, Wahrheit über Ruffland. Deutsch von Dr. E. Bachler. 1. Bb. 8. (XXXI u. 253 G.) Condershaufen 1861, Reufe.

Question, la, du jour en Russie, éclaircie par des faits historiques par L. P. N. Y. S. (14 S.) Berlin 1861, F. Schneider.

Golovine, I., Réformes russes et polonaises. 8. (VI u. 112 S.) Leipzig 1861, Sübner.

Dolgoroukow, le prince Pierre, La question russopolonaise et le budget russe. 16. (III n. 112 S.) Paris 1861, M. Frand.

Jourdier, Aug., des forces productives, destructives et improductives de la Russie. 2. édit revue, corrigée, et enrichie de 9 cartes spéciales dont 8 en chromolith. (in 8. und 4.) 8. (XXIII n. 364 ©.) Leipzig 1861, France.

Gefchichte ber Aufhebung ber Leibeigenschaft und Borigteit in Europa bis um bie Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts. Bon Samuel Sugenheim. Gine von der Kaiferlichen Atademie ber Wiffenschaften im Jahr 1860 gefronte Breisschrift. (VIII u. 543 G.) St. Betersburg 1861.

Angefichts ber brennenben Frage bes juffifden Staatslebens erscheint bie vorliegenbe Untersuchung als eine in besonderem Sinne bantenswertbe;

bies gilt um so mehr, als bieses Wert mit vieler Sachkenntniß und Umfict geschrieben ift und in einer burchgebend wohl gelungenen Ausführung einen fehr reichen Inhalt bietet. Der Berf. geht im erften Buche von ber Lage ber landlichen Bevollerung in Spanien und Bortugal aus, bebt pon ber Eroberung ber pprenaischen Salbinfel burch die Saracenen an und schildert die wesentlichen Momente in ber Entwidelung bes Bauernftandes Spaniens bis zu beffen Neubildung zu einem freien und theilweise auch grundbesitenden burch die Revolution bes 19. Jahrhunderts. tugals bauerliche Berhaltniffe werden gefondert betrachtet vom Ausgang bes Mittelalters bis zur Gegenwart. Im 2. Buche wendet fich ber Berf. ber landlichen Bevölkerung Frankreichs ju; hier heben wir als besonders gelungen die Schilderung bes fruberen Buftanbes ber frangofischen Bauern, fowie bes Berhalmiffes, in welchem bie Bewegung von 1789 gur Bauernfrage ftand, hervor. Das 3. Buch vergegenwärtigt uns die Berfchiebenbeit ber Lage bes italienischen Landvolls in ben verschiedenen Staaten und unter ben mannigfach wechselnden jum großen Theile fremben herrschaften. Bahrend unter bem Ginfluffe ber fpanischen Sabsburger eine wefentliche Berichlimmerung in ber Lage ber Agriculturbevolkerung Italiens bewirtt ward, hob sich dieselbe in der Lombardei und Tostana bedeutend uns ter bem Scepter bes Saufes Sabsburg : Lothringen. Das 4. Buch perbreitet fich über Großbritannien und Irland; auch hier glauben wir bie Behandlung bes Gegenstandes als eine febr befriedigende bezeichnen ju durfen, namentlich in Absicht auf die Schilderung bes Buftanbes, in welchem sich die englischen Bauern bis zu bem thatsachlichen vollie gen Erlofchen ber Borigfeit befanben, welche bis heute in England gefeslich nicht aufgehoben worden ift. In bem 5. Buche treten uns die bauerlichen Berhaltniffe Deutschlands in febr eingehender, Die wichtigeren beutichen Staaten gesondert behandelnder Darftellung entgegen, welche auch Die außerdeutschen Besitzungen Desterreichs und Preugens ins Muge faßt. Das 6. Buch endlich schließt bas Wert ab und erftredt fich auf Standi: navien einschließlich ber beutschen Bergogthumer ber banischen Monarchie, auf die Schweig, die Riederlande und Belgien. Th. B.

Lestrelin, Achille, Les paysans russes, leurs usages, moeurs, caractère, religion, superstitions, et les droits des nobles sur leurs serfs. 12. (VIII u. 291 ©.) Paris 1861, Dentu.

De l'Emancipation des serfs en Russie; par un publiciste russe. 8. (63 ☉.) Paris 1861, Guillaumin et Cie.

Remarques, quelques, sur la question de l'affranchissement des paysans en Russie. S. (32 S.) Leipzig 1861, Brodhaus.

Dolgoroukow, le prince Pierre, De la question du servage en Russie. 8. (11 S.) Paris 1861, Guillaumin et Cie.

Schédo-Ferroti, D. K., Etudes sur l'avenir de la Russie, 6. étude: Les serfs non encore libérés. 8. (100 S.) Berlin 1861, Behr.

Berordnung, allerhochft von Gr. faif. Majeftät am 19. Febr. 1861 beftätigte, über die aus ber Leibeigenschaft getretenen Bauern. In bas Dentiche übertragen von B. Baron v. ber Rede. 2 hefte. 1. heft. gr. 16. (XX u. 135 G.) Mitau 1861, Lucas.

Jourdier, Aug., De l'émancipation des serfs en Russie. Etat de la question au 16. mars 1861, exposé et critique des projets dits du comité de rédaction, avec une carte et des tableaux statistiques. 8. (80 ©.) Paris 1861, Frand.

Mittheilung en aus bem Gebiete ber Geschichte Liv-, Ehftund Aurlands, herausgegeben von ber Gesellschaft für Geschichte und Alterthumstunde ber Office-Provinzen Ruflands. 10. Bb. 1. heft. gr. 8. (211 S.) Riga 1861, Rhumel (Leipzig, R. F. Fleischer.)

Archiv für bie Geschichte Liv., Eft. und Aurlands. Dit Unterstithung ber efthländischen literarischen allerhöchst bestätigten Gesellschaft herausgegeben von C. Schirren, Rene Folge 1. Bb. 8. (XII n. 328 S.) Reval 1861, Ringe.

3nland, bas, Gine Wochenschrift für Liv., Efth. und Aurlands Geichichte, Geographie, Statiftit und Literatur. 26. Jahrg. 1861 in 52 Rru. 4. Dorpat, Leipzig, Robler.

Schirren, C., Quellen gur Geschichte bes Untergangs livlandischer Gelbftanbigteit. Aus bem ichwedischen Reichsarchive gu Stodholm herausgegeben. 1. Bb. 8. (XII u. 328 G.) Reval 1861, Ringe.

Efth- und Livlanbifche Brieflade. Eine Sammlung von Uctumben jur Abels- und Gitergeschichte Efth- und Livlands in Uebersetzungen und Anszügen. 2. Abtheitung: Schwedische und polnische Zeit, Hrsg. von E. Pab ft und R. v. Toll. 1. Bb. Die Jahre 1561—1650. 4. (642 S.) Revat 1861, Kinge.

Scriptores rerum prussicarum. Die Geschichtsquellen ber Diffentige Zeitigent. VIII. 86.

preuß. Borgeit bis jum Untergange ber Orbentherrichaft. Herundgegeben ben Dr. Th. hirfch, Dr. M. Töppen und Dr. E. Strehlte. 1. Bb. 8. (XIV n. 618 C.) Leipzig 1861, hurgel.

Berofdin, Riesl. von Kronite von Prnzinlant. Herausgegeben von Ernft Strehlte (Abbrud aus den scriptores rorum prussicarum). 8. (IV n. 336 C.) Leipzig 1861, hirzel.

Preuß, Dr., Dirfchan's hiftorifche Dentwürdigkeiten. Fin bas 600jährige Inbelfeft ber Stadt (20. Ang. 1861) bearbeitet. 8. (VII n. 72 C.) Dangig, Rafemann.

Fod, Ctto, Rugenich-Bommeriche Geichichten aus 7 Sahr hunderten. L Rugen 1168. Mit 1 (lith.) Karte bes alten Rugen (in gr. 4.) und 1 (chromolith.) Grundriß von Artona. 8. (X n. 156 G.) Leipzig 1861, Beit & Co.

Urfunden zur Geschichte bes Fürftenthums Augen unter ben eingeborenen Fürften, heransgegeben und mit erläuternben Abhandlungen über bie Entwidlung ber Rügenschen Buftinbe in ben einzelnen Zeitzbichnitten begleitet von Bürgermeifter Dr. C. G. Fabricius. 4. St. (8. heft ber Urfunden von 1303—1325) 2. Abtheilung: 1310—1314. gr. 4. (Vn. 1956.) Berlin 1861, F. Schneider.

Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Erwlands. Im Ramen des historischen Bereins für Ermland herausgegeben vom Domtapitular Dr. Eichhorn. 4. Heft. (2. Bb. S. 1—270). Beigefügt find Monumenta historiae Warmiensis. 2. Bb. 1. Abth. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Gesammelt und im Ramen des historischen Bereins herausgegeben vom Domvitar C. P. Bolty und Secretär Archivar Joh. Mart. Saage. 4. Lief. gr. 8. (S. 1—96.) Mainz 1861, Kirchheim.

Das 4. heft enthält: D. Eich born, Geschichte ber ermländischen Bischofe mablen (Forts.). D. Benber, Begrenzung, Gintheilung und Rirchen ber che maligen Diöcese Bomesanien. — Ueber Bantir. — D. Bedmann, Bur So

fchichte bes topernitanifden Syftems.

Wir bedauern vorläufig außer Stande zu sein, von bemjenigen Bericht zu geben, was von den "Neuen preußischen Provinzialblättern" im verflossenen Jahre erschienen ift, ebenso von dem Inhalte des "Jahresberichtes der Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und Alterthumskunde" und der in Stettin erschieneden "Baltischen Studien." In Absicht auf die "Baltische Monatschrist" können wir nur von dem November- und December- hefte von 1861, welche den Schluß des 4. Bandes bilden, die solgende Inhaltsübersicht mittheilen:

M. von Korff, das Leben des Grafen Speransty. — In Finnsand. — Ein Blid auf unsere lettische Bollsliteratur der letten Zeit, besonders die Journalistik. — Die russischen Sternwarten II. — Roch Etwas über die Bedeutung der Bolkssage für Schule und Leben. — Ein Bodencredit-Project für Russand.

Biblioteka polska. Wydanie K. J. Turowskiego. Serya na rok 1860. Zeszyt 18-60. Serya na rok 1861. Zeszyt 1-30. 8. Administracya bibl. polskiej. Kraków 1860. 1861.

(Die Bibliothet enthalt Folgenbes von geschichtlichem Intereffe. In beft 18-22: Ml. Gwagnin: Aus ber Chronit bes europäifchen Garmatien; Befdreibung Bolens, bes Großherzogthums Lithauen, bes preugifden, ruffifden, livlandischen und samogetischen Landes (IV u. 375 G.). heft 23-26: 3. U. Riemcewicg, Befdichte ber Regierung Siegmunde III., Ronige von Bolen, Großherzogs von Lithauen zc. 1, Bb. (LVII n. 262 G.). Beft 30: Thab. Czadi, Abhandlung fiber bie Juden und Raraiten; in einem Anhange Radyrichten fiber Leben und Schriften bes Berfaffers (96 G.). Beft 31-35: S. A. Raruszewicz, Befdichte ber polnifden Ration Bb. 3 n. 4 (S.1-202) (Bb. 1 u. 2 ericienen 1859). Deft 36-43: 3. U. Riemcewicg, Gefchichte ber Regierung Siegmunds III. 2. Bb. (S. 1-272). Beft 44: Th. Czadi, Abhand. fung über bie 3uden und Raraiten (178 G.). Beft 45: 3. U. Riemcewicg, Geschichte ber Regierung Giegmunde III. (Ende bes 2. Bb. G. 273-348). Seit 46-56: D. M. Raruszewicz, Gefdichte ber polnifden Ration Bb. 4 Ende von S. 203-396). Bb. 5 (XXX u. 298 S.). Bb. 6 (XX u. 239 S.). Gerner ift noch aus bem Jahrg. 1860 ju erwähnen: Reifen und Befandtichaf. ten von Bolen in die Eftrfei, befonders die Reife des Erasm. Otwiroweff 1557, bes Andr. Zarnoweft, bes fonigl. Rammerere, 1569 und bie Befandtichaft bes Bet. 3barawsti 1568. Aus Sandidriften abgedruct burch 3. 3. Rrasjemsti (82 G.). Der Jahrgang 1861 ber polnifden Bibliothet enthalt Deft 1-5: Frang Bohomolec, Leben bes Großtanglere Difolineti. Bb. 1 u. 2 (351 S.). Beft 13-15: Stan. Stasgie, Bemerfungen gu bem Leben bes 3oh. Bamojeti (V u. 228 G.). Beft 16: Bresioweti (Briefter), Rurge Rachricht von ben Landtagen und ben vorlandtägigen fleinen Landtagen (66 G.), Seft 17 u. 18 : Bemertungen gu Bemertungen ober Beobachtungen in Betreff bes Budjes : Bemerfungen ju bem Leben bes 3oh. Bamojeti (168 G.). Bejt 24-27: Tom. Swiedi, Bejdreibung bes alten Bolen. Beft 29 u. 30: Th. Czadi, Die fithauifden und polnifden Befebe, ihr Beift, ihre Quellen, Bujammenhang und Inhalt bes erften Statute fur Lithanen bom Jahre 1529, Theil 1 u. 2 (50 C.).

Duchinski, F. H., Zasady dziejów polskich i innych Krajów slowianskich. 2 zeszyty. 8. (XXXVI, 98 i 106 pp.) Paryz, 1860. W drukarni Renou i Maulde. Naklad autora.

(Grundzüge ber Beidichte Bolens und ber anderen flavifchen Lanber.)

Les origines slaves. Pologne et Ruthénie. 12. (148 5.) Paris 1861, F. Didot.

Gruner, Dr., Gefdichte Bolens nach Chobzto's Borgange frei bearbeitet. gr. 8. (389 S.) Berlin 1862, Nicolai.

Zyciorysy pannujacych w Polsce od Mieczislawa I. do Stanislawa Augusta. 4. (128 pp.) Warszawa 1861, A. Dzwonkowski i Spólka.

(Lebensabriffe der polnischen Könige von Mieczislaw I. bis Stanis- laus August I.)

S(tecki), H., Rodowody Ksiazat i Królów Polskich oraz i Wielkich Ksiazat Litewskich. 4. 27 tablic. Petersburg 1861.

(Genealogische Taseln ber Herzoge und Könige von Polen, sowie ber Großherzoge von Lithauen.)

Chevé, C. F., La Pologne, sa constitution, son histoire et ses démembrements. gr. 32. (192 S.) Paris 1861, libr. Pagnerre, Martinon, Havard, Dutertre.

Lelewel, J., Histoire de la Lithuanie et de Ruthénie jusqu'à leur union définitive avec la Pologne, conclue à Lublin en 1569, traduit par Rykaczewski. 8. avec 2 cartes. Paris 1861, Franck.

Romanowski, J. N., Otia cornicensia. Studya nad dzielem: "Zródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i Wielkiego Ksieztwa Litewskiego. Czesc II, oddział 1." — Tom. I. Obrona potoczna. Incompatibilia. Sprawa z duchownymi. Statuta z 1532 roku. 8. (16, 361 pp.) Poznan 1861, W ksiegarni J. K. Zupanskiego.

(Studie über das Bert: "Quellenschriften zur Geschichte ber Vereinigung der Krone Polens und des Großherzogthums Lithauen. Thl. II. Abth. I." — Band 1: Schlichte Vertheidigung. Incompatibilia. Procehmit den Geistlichen. Statute vom Jahre 1532.)

Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino Theiner. Tom. II. Fol. (XXIV u. 782 ©.) Romae typ. Vat., Leipzig 1861, Gerharb.

Der 2. Band dieses für die Geschichte Polens sehr werthvollen Wertes umfaßt die Urtunden von Johann XXIII. bis Bius V. (1410—1572) und schließt sich in Sorgsältigkeit des Druckes und Pracht der Ausstattung dem 1. würdig an; wie jenem ist ihm ein index virorum et locorum beigegeben.

Barbara Radziwillowna, Królowa polska, zona Zygmunta Augusta, przez R. S. 8. (32 pp.) Warszawa 1861, Naklad prywatny.

(Barbara Radziwill, Konigin von Polen, Gemablin Siegmund Auguft's.)

Thabdaus von Pilinsti, Das polnische Interregnum von 1572—1573 und die Königswahl heinrichs von Balois. Juauguraldiffert. 8. (130 G.) heidelberg 1861.

Die vorliegende von Gründlichteit und Fleiß ebenso wie von Gewandtbeit in geschichtlicher Darstellung Zeugniß gebende Arbeit, deren Werth durch fortlausende Beziehung auf die Quellen wesentlich erhöht wird, führt und in den sehr bedeutsamen Zeitpunkt polnischer Geschichte ein, wo Polen nach dem Aussterden des alten Königstammes mit dem mächtigen westeuropäischen katholischen Staate in eine nähere Berbindung trat. Es war eine sehr dankenswerthe Ausgabe, welche sich der Berfasser stellte, indem er dieses für ganz Europa sehr bedeutungsvolle Interregnum zum Gegenstande einer eingehenderen Untersuchung machte.

Caro, Dr. 3., Das Interregnum Bolens im Jahre 1587 und bie Barteitämpfe ber Saufer Zborowsti und Zamojefi. Rach den Quellen bearbeitet. gr. 8. (148 G.) Gotha 1861, F. A. Berthes.

Histoire de Stanislaus I., roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar; extraite de l'ouvrage de l'abbé Proyart par \*\*\* et suivie de quelques opuscules. 4. édit. 12. (240 ©.) Lille 1861, Lefort.

Rzewuski, L., Kronika Podhorecka. 1706-1779. 8. (VIII, 258 pp.) Kraków 1860, Aut. Czcionkami K. Budweisera.

(Bobboredifche Chronit. (1706-1779.)

Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne (1762-1862) par le Comte d'Angeberg. 8. Paris 1861, Amyot.

Wapomnienie z roku 1788 po 1792. 8. (142 pp.) Poznan 1862, (1861) J. K. Zupanski.

(Erinnerungen aus ben Jahren 1788-1792.)

Gasianowski, Józ. Dom., Pamietniki, z roku 1793—1794. 8. Lwów 1860, W kommisyi K. Wilda.

(Erinnerungen aus ben Jahren 1793 und 1794.)

O polskim naczelniku Kosciuszce i o Raclawickiej bitwie, dnia 4 kwictnia 1794 roku. 12. (64 pp.) Lipsk 1861, Drukiem Paetza w Naumburgu.

(Ueber Rosciusto und Die Schlacht bei Raclawid.)

Pamietniki z osmnastego wieku. (Tom II.) 8. (XXV, 204, XVI, 78 61 pp.) Poznan 1861, J. K. Zupanski.

(Denkwürdigkeiten aus dem achtzehnten Jahrhundert.)

(Beigegeben find Plane ber Schlachten von Maciejowik, Szezetocin, Raclawick. Den Inhalt bitben eine Denkschrift bes Jos. Zajaczek, ober die Geschichte ber Revolution ober ber Aufstand 1794, übersetz ans Hugo Rollataj "histoire de Pologne en 1794 par un témoin oculair" und eine Denkschrift bes Ph. Lasoci, Prasibent in Arakau im Jahre 1794, jum ersten Mal herandgegeben und mit Urkunden und Mittheilungen wenig bekannter Einzelheiten versehen, endlich Zugaben.)

Materialien zur Geschichte polnischer Landestheile unter preußischer Berwaltung. Rach authentischen Quellen und Darfiellungen preußischer Beamten und beutscher Geschichtsforscher. 1. heft. Aeltere Zeit bis zum Frieden von Lilfit 1807. 8. (V u. 236 S.) Leipzig 1861, Librairie etrangere.

Kosinski, J. Am., Zbiór korespondencyi z lat 1815—1820, tyczacej sie formacyi sily zbrojnej narodowej w W. Ks. Poznanskiem, oraz stosunku W. Ksieztwa do monarchii pruskiej. 8. (XII, 178 pp.) Poznan 1861, J. K. Zupanski.

(Correspondenzen aus den Jahren 1815—1820 in Betreff ber Bilb bung einer bewaffneten Bollsmacht in Posen.)

Pofen, Das Großherzogthum, und die Polen gegenüber bem Rationalitäts-Princip und bessen neuesten Regungen. Bon einem früheren Abgeordneten der Provinz Posen. Nebst einem Anhang enthält die Denkschrift bes herrn Ober-Präsidenten Flottwell: "Ueber die Berwaltung des Großherzogthums Posen vom Jahre 1830 bis zum Beginn des Jahres 1841." gr. 8. (IV

u. 159 S.) Berlin 1861, Mittler & Sohn.
Wojna w Polsce w roku 1831. Przez oficera polskiego opisana
roku 1832. 8. (IV, 244 pp.) Lwów 1861, K. Wild.

(Der polnische Krieg vom Jahre 1831. Bon einem polnischen Offizier 1832 geschrieben.)

Lelewel, Joa., Trzy Konstytucye polskie 1791, 1807, 1815. Porównane i roznice ich rozwazone w 1831 roku. 12. (108 pp.) Poznan 1861, J. K. Zupanski.

(Die polnischen Constitutionen von 1791, 1807, 1815 verglichen im Jahre 1831.)

Calonne, de, La Pologne devant les conséquences des traités de Vienne. 8. (28 ©.) Paris 1861, Au bureau de la Revue contemporaine.

Lubliner, L., Les confiscations des biens des Polonais sous le règne de l'empereur Nicolaus I.; examen historique, politique et juridique des ukases et décrets, suivi de tableaux nominatifs et alphabétiques. S. (IV n. 148 ©.) Bruxelles 1861.

Przeglad rzeczy polskich. Rok 1861. 8. Paryz 1861, Druk Martineta. Kazdy zeszyt pojedynczy.

(Ueberficht ber polnischen Greigniffe; Jahr 1861.)

Ravelet, Armand, La Pologne en 1861. 8. (16 S.) Paris 1861, Dentu.

Polonia, Ultimi casi di Varsovia. 8. (32 S.)

Pologne et la Russie par C. N. 8. (15 €.) Paris 1861, Dentu.

La Pologne, le germanisme et le czarat de Moscou, depuis l'an 1000 jusqu'à 1860. Question historique à propos de la question du jour, par L. de K. 8. (48 ©.) Paris 1861, Dentu.

Vilbort, J., La Pologne et son droit. 8. (31 €.) Paris 1861, A. Franck.

Trois mémoires sur la Pologne. 8. (77 ©.) Berlin 1861, Behr. Rolbiecki, Teod., Slówko o panszczyznie w przeszlosci. 8. (71 pp.) Warszawa 1861, W komissyi u Gebethnera i Wolffa.

(Gin Bort von ber Leibeigenschaft in der fruberen Beit.)

Hubert, Leop., Pamietniki historyczne. Tom. I. II. 8. (IV, 332, 3 i 352, 3 pp.) Warszawa 1861, J. Jaworski.

(Biftorifde Dentwurbigfeiten.)

Helleniusz, Eug., Wspomnienia narodowe. Wydal Józef Bohdan Zaleski. 8. (XIV, 560 pp.) Paryz 1861, W drukarni Martineta. (Nationale Crimerungen.)

Kraszewski, J. J., Odczyty o cywilizacyi w Polsce. 8. (146 pp.) Warszawa 1861, W Drukarni Gazety Polsciej.

(Borlefungen über bie Civilisation in Bolen.)

Boyde, Aug., Sitten- und Charatterbilber aus Bolen und Lithauen. Dit biographijden Notigen. 2 Bbe. 8. (X u. 360 S.) Berlin 1862, Nicolai's Sort.

Baracz, Sadok, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. 2 tomy. 8. (402 u. 528 S.) Lwów 1861.

(Abrif ber Gefchichte vom Brediger:Convente in Bolen.)

Przyjalgowski, Win., (Ksiadz.) Zywoty Biskupów Wilenskich. 3 tomy. 8. (200 i 164 i 251 pp.) Petersburg 1861, Ohryzko.

(Biographien ber wilnaer Bifcofe.)

Moraczewski, J., Jezuici w Polsce. Rys historyczny. Wydal i przypisami pomnozyl J. N. J(anowski.) 8. (37 pp.) Paryz 1861. (Die Jesuiten in Polen. Ein historischer Abris.)

Lescoeur, L., L'Eglise catholique en Pologne sous le gouvernement russe. 8. (XIV u. 496 S.) Paris 1860.

Przezdziecki, Al., O włóczni zwanej sw. Maurycego, przechowanej w skarbcu Katedry Krakowskiej. Studyum historyczne. 8. (43 pp.) Warszawa 1861, Druk Gazety Codziennej.

(Ueber die sogenannte Lanze des h. Morit im Schat der Rathedrale zu Krakau ausbewahrt. Gine historische Studie.)

#### 14. Afien. Oftafien. China und Japan.

Journal asiatique ou Recueil des mémoires d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des peuples orientaux . . . publié par la société asiatique. 5. Série. Tome XVII u. XVIII. 8. (564 u. 536 ©.) Paris 1361, imprimerie impériale.

Geschichtlich interessant ift Folgendes aus bem Inhalte bes Journal asiatique. 8b. 17: Mémoire sur les institutions de police chez les Arabes, les Persans et les Turcs. Par W. Behrnauer (Fin.) (@. 5-76). Description des monuments de Delhi en 1852, d'après le texte hindoustani de Saïyid Ahmad Khan. Par Garcin de Tassy. (Fin.) (3. 77-97). Notes de Et. Quatremère sur divers sujets orientaux (6. 105-175). Notes sur les historiens arabes-espagnols Ibn Haiyan et Ibn Bessam. Par G. d. S. (3. 258-268). Anecdote druze. Par J. Catafago. (S. 269-275). Notices sur les îles de l'Asie orientale, extraites d'ouvrages chinois et japonais et traduites pour la première fois sur les textes originaux. Par Léon de Rosny. (S. 357-376). Etude sur l'organisation politique, religieuse et administrative du royaume de la Petite-Arménie. Par E. Dulaurier. (S. 377-437). Extraits de la chronique persane d'Herat, traduits et annotés, par Barbier de Meynard. (5. 438-457 und 473-522). Bb. 18: Mémoire sur le commencement et la fin du royaume de la Mésène et de la Kharacène, d'après les témoignages grecs, latins, arabes, persans, indiens et chinois. Par M. Reinaud. (S. 161-262). Deux mots sur les inscriptions du Sinaï par M. François Lenormant. (3. 263-270). Etude sur l'organisation politique, religieuse et administrative du royaume de la Petite-Arménie. Par M. Ed. Dulaurier. (Suite et fin.) (3. 289-357). (Dieser Abhandlung find febr ichatenswerthe genealogische Tafeln ber Berricher von RleinArmenien beigegeben.) Etude sur la propriété foncière en pays musulmans, et spécialement en Turquie. Par M. Belin (S. 390-431).

Journal of the Royal Asiatic society of Great Britain and Ireland. Volume 18. London 1861, B. Quaritch.

3nhait: On the Birs Nimrud, or the great Temple of Borsippa. By Sir H. C. Rawlinson. (S. 1-34). Translation of some Assyrian Inscriptions. By H. Fox Talbot (1. The Birs Nimrud Inscription. 2. The Inscription of Michaux. 3. The Inscription of Bellino). (S. 35-105). Ptolemy's Chronology of Babylonian Reigns conclusively vindicated; and the date of the fall of Niniveh ascertained; with elucidations of connected points in Assyrian, Scythian, Median, Lydian and Israelite History. By the R. E. Tyrwhitt. (S. 106-149). Comparative Translations, by W. H. Fox Talbot, E. Hincks, Dr. Oppert and H. Rawlinson, of the inscription of Tiglath Pileser. (S. 150-220). Memoir of the honourable Mountstuart Elphinstone. By E. Colebrooke. (S. 221-344). On the second Indian Embassy to Rome (Pliny, Nat. Hist. 6, 24). By Osm. de Beauvoir-Priaulx (S. 345-361). Additional notes to Art. II. on Assyrian Inscriptions. By H. F. Talbot. (S. 362 bis 369). Some observations on the Manners, Customs and religions Opinions of the Lurka Coles. By the late Dr. W. Dunbar (@. 370-377). On Manetho's Chronology of the new Kingdom. By E. Hincks (S. 378 bis 392). Notice on Buddhist Symbols. By B. H. Hodgson. (S. 393 bis 399). Turkish Circle Ode, by Shahin-Ghiray, Khan of the Crimea. With Translation, Memoir of the Author, and a brief Account of the Khanate of the Crimea, its connexion with Turkey, and its annexation by Catherine the Seconde of Russia. By J. W. Redhouse. (S. 400-415). On the agricultural, manufacturing, and commercial resources of India. By W. Balston. (416-438).

Mélanges asiatiques tirés du "Bulletin" de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome IV. 2. Livr. Lex.-8. (©. 135—291) St. Pétersbourg, Leipzig 1861, Voss.

Reumann, R. F., Dftafiatifche Gefchichte vom erften chinefifden Rriege bis gn ben Bertragen in Beting (1840-1860.) 8. (XX u. 582 C.) Leipzig 1861, Engelmann.

Rosny, Léon de, Notices sur les îles de l'Asie orientale, extraites d'ouvrages chinois et japonais et traduites pour la première fois sur les textes originaux. Paris, impr. Impér. 8. (24 p). (Extrait du no. 2 de l'année 1861 du Journal asiatique).

Milne, Will. C., Life in China; with original maps and illustrations. New edit. (Routledge). 8. (470 €.)

Prieur de Sombreuil, Voyage en Chine et au Japon, ou détails intéressants sur les productions naturelles et industrielles, les monuments, les curiosités, les moeurs et usages des habitants et des contrées. gr. 12. (238 ©.) Limoges und Paris 1861, F. F. Ardant frères.

Péking et ses habitants. Moeurs, coutumes, religion et arts des Chinois; d'après des documents authentiques recueillis pendant l'expédition de Chine; mis en ordre par Alex. M. . . . . 8. (142 5.) Paris 1861, Ledoyen.

Maclay, Rev. R. S. Missionary, Life among the Chinese; with characteristic sketches and incidents of missionary operations and prospects in China. 12. (400 ©.) (Carlton and Porter).

Histoire complète de l'empire de la Chine, depuis son origine jusqu'à nos jours. Son étendue, sa chronologie, l'histoire de ses diverses dynasties et des empereurs, qui ont regné sur ce vaste empire, depuis sa fondation jusques et y compris le règne de l'empereur actuel Hien-Foung, aujourd'hui sur le trône; son gouvernement, son commerce etc.; par M. M. A. S. et D.; et continuée jusqu'à nos jours par M. P. D. Nouvelle édit. revue avec soin etc. Vol. 1. 2. (646 .) Paris 1861, Parent-Desbarres.

Mas, D. Sinibaldo de, ancien envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la reine d'Espagne en Chine, La Chine et les puissances chrétiennes. 18. 2 Vol. (XXXII u. 338 ©.) Paris 1861, Hachette et Co.

Dubosch, A. J., La Chine contemporaine, d'après les travaux les plus récents. Traduit de l'allemand. 18. vol. I. (303 S.) vol. II. (272 S.) Bruxelles 1861, van Meenen et Co.

Lucy, Armand, Souvenirs de voyage. Lettres intimes sur la campagne de Chine en 1860. 8. (204 S. unb 8 Plane.) Marseille 1861, Barile.

Kéroulée, Georges de, attaché à l'ambassade extraordinaire de France en Chine. Un voyage à Pé-kin. Souvenirs de l'expédition de Chine 1860-61. 18. (VII u. 319 ©.) Paris 1861, libr. Brunet.

Mutrecy, Charles de, Journal de la campagne de Chine 1859, 1860, 1861. Précédé d'une préface de Jules Noriac. 8. T. I (III u. 391 ©.) T. II (416 ©.) Paris, libr. nouvelle.

Wolseley, Lieut.-Col. G. J., Narrative of the war with China in 1860, to which is added the account of a short residence with the Tai-ping Rebels at Nankin, and a voyage from thence to Hankow. 8. (410 ©.) Longman.

Swinhoe, Rob., Narrative of the North China Campaign of 1860, containing personal experiences of Chinese character and of the moral and social condition of the country, together with a description of the interior of Pekin. With illustrations. 8. (390 .) Smith and E.

Expédition des Français et des Anglais en Chine, 1860. Coup d'oeil sur la Chine. Causes de la guerre. Traversée des troupes. Opérations militaires. Conclusion de la paix. 16. (128 S.), carte et vignettes. Paris 1861, Renault.

Maison, Emile, Expédition de Chine. Lettres d'un volontaire au 102e, recueillies et mises en ordre. 18. (XII u. 208 ©.) Paris 1861, Duprat.

Rosny, Léon de, La civilisation japonaise, mémoire lu à la Société de géographie le 5 avril 1861. 8. (47 S.) (Extrait du bulletin de la Société géographique.) Paris 1861, impr. Martinet.

Siebold, Jhr. Ph. F. von, Open brieven uit Japan. Desima, ter Nederlandsche drukkerij. (4 en 66 bl.) Leiden 1861, E. J. Brill.

Japan och dess innebyggare. Andra, tredje, fjerde och femte, sjette och sjunde, (samt) attonde (sista) häftet. 4 med 22 pl. och 1 karta; (sid. 17—182.) Stockholm 1861, Huldberg et Co.

Doren, J. B. J. van, De openstelling van Japan voor de vreemde natiën in 1856. Volgens zoowel uitgegevene, als niet uitgegevene bronnen. Opgedragen aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Staat J. J. Rochussen, Oud Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, (8 en 370 bl., met gelith plaat.) Amsterdam 1861, J. D. Sybrandi.

Mentan, G. F., Geichichte bes Sandels ber Europäer in Japan. Ins Deutsche übertragen von Major a. D. F. B. Diebrich. 8. (XI u. 233 G.) Leipzig 1861, Boigt & Gunther.

Tilley, H. A., Japan, the Amoor, and the Pacific: with notices of other places comprised in a voyage of circumnavigation in the Imperial Russian Corvette "Rynda" 8. (400 €.) Smith & E.

Schrent, Leop. v., Reifen und Forfchungen im Umur-Lande in ben 3ahren 1854-1856. 2. Bb. 2. Lig. 3mp.-4. St. Betereburg, Leipzig 1860, Bog.

Maîte-Brun, V. A., Les nouvelles acquisitions des Russes dans l'Asie orientale. Le fleuve Amour, d'après les documents originaux et les notes publiées par la Société impériale géographique de Russie, suivi du journal de l'exploration du fleuve, faite en 1854 par M. Permikine. In 8. avec carte. Arthus Bertrand. 1861. Atkinson, Thom. Will., Travels in the regions of the upper and lower Amoor, and the Russian acquisitions the confines of India and China, with adventures among the mountain Kirghis, and the Manjours, Manyargs, Toungous, Tonzemts, Goldi and Gelyaks; the hunting and pastoral tribes. With a map and numerous illustrations. 8. (448 ©.) Harper and Brothers.

The Russians on the Amur; its discovery, conquest, and colonisation, with a description of the country, its inhabitants, productions and commercial capabilities; and personal accounts of Russian travellers. By E. G. Ravenstein, F. R. G. S. corresponding fellow of the geographical society of Frankfurt. Illustrated by three maps, four plates and fifty-eight wood-engraivings. gr. 8. (XX u. 467 .) London 1861, Trübner and Co.

#### 15. Indien. Vorderindien.

Laffen, Ch., Indifche Alterthumstunde. 4. Bb. 1. und 2. Salfe: Geschichte bes Dethans, hinterindiens und des Indischen Archivels von 319 nach Chr. Geburt die auf die Muhammedaner und die Portugiesen. Rebst Umrig der Austurgeschichte und der handelsgeschichte dieses Zeitraums. 8. (VI u. S. 1—528.) (VII—X u. S. 529—988.) Leipzig 1861, Kittler.

Orlich, Leop. v., Indien und feine Regierung. Rach ben vorzäglichsten Quellen und nach handschriften. 2. Bb. 2. Abth. A. u. b. X.: Rulturgeschichte Indiens, enthaltend Schilberungen des Kastenwesens, religiösen Lebens, des Boltscharafters, der Erziehung und Mission 2c. 2c. Mit Benutzung des Rachlasses von Leop. v. Orlich und nach den vorzüglichsten Quellen vom Gymn.-Prof. Dr. Karl Böttger. Lex. 8. (IX u. 394 S.) Leipzig 1861, G. Mayer.

Lang, John, Wanderings in India, and other sketches of life in Hindostan. New edit. 12. (412 p.) (Routledge.)

Briggs, H. George, The Nizam; his history and relations with the British government. 2 vols. 8. (Quaritch.)

Mangin, La révolte au Bengale en 1857 et 1858. Souvenirs d'un officier irlandais, précédés d'une introduction géographique, descriptive et historique. 8. (341 p. et grav.) Tours 1861, Mame.

Dageby, Premierlieut. Arel Lind v., Reifebilder und Stiggen aus Indien und dem letten indischen Kriege 1857—59. Aus dem Schwedischen. Mit dem Porträt des Berf. in Stahlft., 10 color. Tafeln in Stahlstich nach Originalen von hindu. Malern, 16 lith. Tafeln in Tondruck, 8 sith. Planen und 1 lith. Karte von Border. Indien in 8. und 4. 8. (X u. 424 S.) Leipzig 1861, Mendelssohn.

Cave-Browne, J., The Punjab and Delhi in 1857; being a narrative of the measures by which the Punjab was saved and Delhi recovered during the Indian mutiny. 2 vols. 8. (780 p.) (Blackwood.)

History of the Siege of Delhi. By an officer who served there. With a sketch of the leadings events in the Punjab connected with the great rebellion of 1857. 8. (340 p.) Edinburgh 1861.

# 16. hinterindien und der indifche Archipel.

Buddingh, Dr. S. A., Neërlands Oost-Indië. Reizen gedaan gedurende het tijdvak van 1852—1857. Met platen. 19—27. afl. S. 3. deel. (bl. 1—445 en 8 bl. met gelith. platen en portr.) Rotterdam, M. Wijt en Zonen.

Hoëvell, Dr. W. R. van, Uit het Indische leven. 8. (VI en 270 bl.) Zalt-Bommel, Joh. Noman et Zoon.

Hollander, Dr. J. J. de, Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, voor de kadetten van alle wapenen bestemd voor de dienst in die gewesten. 1. deel. 8. (XVIII en 703 bl.) Breda, Koninklijke Militaire Akademie.

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, nitgegeven door het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen, onder redactie van E. Netscher en Mr. J. A. van der Chijs. XI. deel. 4. serie, 2. deel. Afl. 1 en 2. 8. Batavia, Lange & Cie.

Verslag, Algemeenen, van den staat van het school wezen in Nederlandsch-Indië. A. Voor Europeanen en inlandsche Christenen, opgemaakt door de Hoofdcommissie van onderwijs. B. Voor inlanders, opgemaakt ter algemeene secretarie. C. Gymnasium Willem III., opgemaakt door het collegie van curatoren. Afgesloten onder ultimo 1859. 8. (X en 217 bl.) Batavia 1860, Lands-Drukkerij.

Woordenboek, aardrijskundig en statistisch, van Nederlandsch Indië, bewerkt naar de jongste en beste berigten. 7-9. afl. (bl. 481-730); 2. deel, 1. afl. (bl. 1-80.) 8. Amsterdam, P. N. van Kampen.

Vriese, W. H. de, Wetenschap en beschaving, de grondslagen van welvaart der landen en volken van den Indischen archipel. 4. (83 bl.) Leyden, Jac. Hazenberg, Cornz.

Money, J. W. B., Java; or, How to manage a colony: showing a practical solution of the questions now affecting British India. 2 vol. 8. (640 p.) (Hurst.) Sted, Samptm. F. G., Reife nach Java. Erlebniffe auf berfelben und Binte über ben Militarbieuft in ber hollandifch offinbifchen Armee. 8. (XVI n. 144 S.) Darmftabt 1861, Jonghans.

#### 17. Vorderafien.

Barbier de Meynard, C., Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes; extrait du Mödjem el-Bouldau de Yaquot, et complété à l'aide des documents arabes et persans, pour la plupart inédits. 8. (XXI u. 646 .) Paris 1861, Duprat.

— Extraits de la chronique persane d'Hérat, traduits et annotés. 8. (131 S.) Paris 1861. Impr. impér. (Extrait du no. 11 de l'année 1861 du journal asiatique.)

Prieur de Sombreuil, Les jeunes voyageurs en Perse et en Arabie, ou détails intéressants sur les productions naturelles et industrielles, les monuments, les curiosités, les moeurs et usages des habitants de ces contrées. 18. (228 ©.) Limoges et Isle 1861, impr. Martial Ardant frères.

Chroniten, die, der Stadt Metta gefammelt und auf Roften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft herausgegeben von Ferd. Buftenfeld.

4. Bb. A. u. d. T.: Geschichte der Stadt Metta nach den arabischen Chronifen bearbeitet von Ferd. Buftenfeld. (Deutsche Bearbeitung.) Mit 1 lith. Plan der Stadt und 1 Stammtasel der Sherife von Metta in gr. 4. gr. 8. XIV u. 344 S.) Leipzig 1861, Brochaus Sortim. u. Romm.

Brosset, Les ruines d'Ani, capitale de l'Arménie sous les rois Bagratides aux X. et XI. s. histoire et description. 2. Partie. Histoire avec un atlas de 21 planches lith. in qu. Fol. Imp. 4. (XVI u. ©. 92—176). St. Pétersbourg, Leipzig 1861, Voss.

Langlois, Vict., Essai historique et critique sur la constitution sociale et politique de l'Arménie sous les rois de la dynastie Roupénienne, d'après les documents orientaux et occidentaux conservés dans les dépôts d'archives de l'Europe. (83 ©.) (Die Abhandlung bitbet in ben Mémoires de l'acad. impériale des sciences de St. Pétersbourg 7. série bie 3. Rummer bes 3. 8b. 1860).

Langlois, Victor, Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus, exécuté pendant les années 1852—1853 par ordre de l'empereur et sous les auspices du ministre de l'instruction publique et de l'académie des inscriptions et belles-lettres.

8. (X u. 484 ©.), mit 28 \$1. unb &art. Paris 1861, Duprat.

Moreau de Jonnès, A. C., Ethnogénie caucasienne, recherches sur la formation et le lieu d'origine des peuples éthiopiens, chaldéens, syriens, hindous, perses, hebreux, grecs, celtes, arabes etc. 8. (XXIII u. 468 p.) Paris 1861, Cherbuliez.

Baumgarten, Obertient. G., Sechzig Jahre bes fautafifchen Krieges, mit besonderer Berficfichtigung des Feldzuges im nördlichen Dagheftan im Jahr 1839. Mit 2 lith. Uebersichtskarten in 4. und gr. Folio und 5 lith. Planen in 8. und 4. Rach ruffischem Original deutsch bearbeitet. 8. (IX u. 207 S.) Leipzig 1861, Schlide.

Ramanowsti, ber Rautajus und ber tautafifche Rrieg. (Deffentliche Borlefungen). 8. Betereburg 1860. (Ruff. gefdrieben.)

Berg, Alb., Die Infel Rhodus, aus eigener Anschauung und nach ben vorhandenen Quellen historisch, geographisch, archäologisch, malerisch beschrieben und durch Original-Radirungen und holzschnitte nach eigenen Naturstudien und Zeichnungen illustrirt. 4. 2 Theile (210 und 167 S.) Mit eingebruckten holzschu, und 45 Kupfert. Braunschweig 1861, Westermann.

de Mas Latrie, M. L., Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, d'après un mémoire couronné par l'académie des inscriptions et belles-lettres. Tome I. 8. (XVI u. 532 ©.) Paris 1861, Didot.

# 18. Sprien und Palaftina.

de Salverte, Georges, La Syrie avant 1860. 18. (209 ☉.) Paris 1861, Brunet.

Damas et le Liban. Extraits du journal d'un voyage en Syrie au printemps de 1860. 8. (18 u. 136 €.) Londres 1861, libr. W. Jeffs.

Syrie, la, devant l'Europe. 8. (32 S.) Paris 1861, Dentu.

Farley, J. Lewis, The Massacres in Syria. 8. (190 3.) (Bradbury).

Blutbab, bas, unter ben Chriften in Sprien und die Zuftande ber driftlichen Setten unter ber muhammedanischen herrschaft im Orient. Ein Anfruf zur Unterfrühung ber bedrängten sprifchen Chriften. 8. (32 S.) Zwidau 1861, Buchhandlung bes Boltsschriften-Bereins.

Lenormant, François, Histoire des massacres de Syrie en 1860. S. (XXIV u. 136 S.) Paris 1861, Hachette.

Poujoulat, Baptistin, Lu Vérité sur la Syrie et l'expédition française. 8. (XXIV n. 540 €.) Paris 1861, Gaume frères.

Rathgeber, A., Balaftina, Land und Bolt. 4. Aufl. 8. (726.) Langenfalza 1861, Schulbuchhandlung b. Thir. L. B. Mit 1 lith. Rarte in 3mp.-Fol. und 1 Steintafel in Tonbruck.

Bufd, Mor., Gine Ballfahrt nach Jerufalem. Bilber ohne Beiligenscheine. 2 Bbe. 8. (X u. 515 G.) Leipzig 1861, Grunow.

Lewin, Thomas, Jerusalem: a sketch of the city and temple, from the earliest times to the siege by Titus. 8. (270 p.) (Longman.)

Poujoulat, Histoire de Jérusalem. 4. édit. revue et corrigée. 1. partie. Depuis Moise jusqu'à Jésus - Christ inclusivement. 2. partie. Depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours. 2 vol. (XII u. 796 p.) Paris 1861, Vermot. (Ouvr. couronné par l'acad. française.)

Biéchy, Amand, Histoire de Jérusalem. 12. (120 p.) Limoges 1861, Barbon frères.

> In Bertretung bes Dr. Maurenbrecher Dr. Theodor Bernhardt.

### Berichtigung einiger Druckfehler.

- 4. 3. 2. b. u. statt nennt 19000 lies nennt 16000.
  47. 3. 7. b. o. statt Jonck sies Vonck.
  60. 3. 12. b. u. statt provisorische Bersammlung lies provisorische Berwaltung.

Bonn, Drud von Carl Georgi.

# Ragrigten

von ber

# historischen Commission

bei ber

Königlich Saperischen Akademie ber Wiffenschaften.

(Beilage jur hiftorifchen Zeitschrift heransgegeben von D. v. Sybel.)

Dritter Jahrgang. Sünftes Stück.

München, 1862. Literarisch - artistisch e Anstalt ber J. G. Cotta'schen Buchhanblung. Bonn, Drud von Carl Georgi.

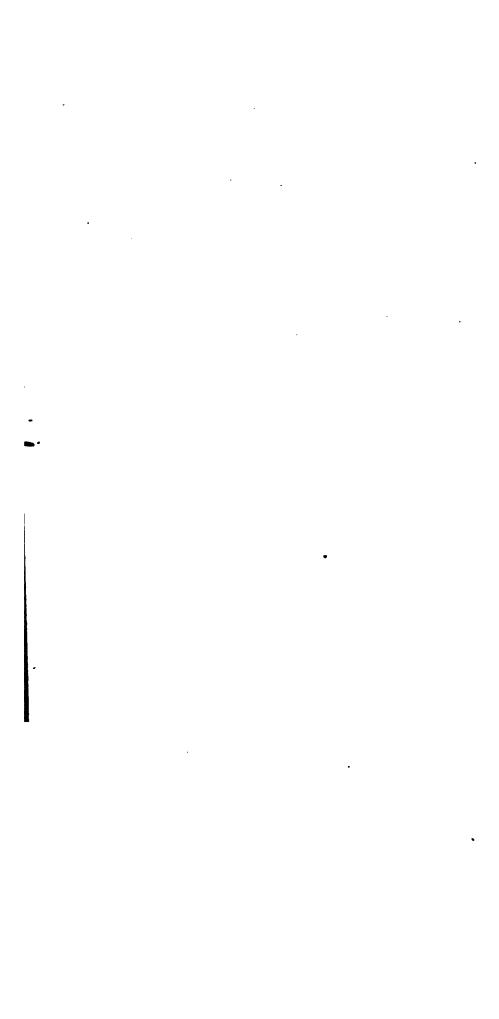

#### VIII.

Borlänfiger Bericht über die Correspondenz der Wittelsbacher Fürften Albrecht V. und Wilhelm V.

pon

Brof. Dr. Frang Löher.

I.

Die fünfzig Jahre der Regierung beider Herzoge bilden die Zeit, in welcher sich ganz allmählig die dunkeln Wolken sammelten, welche im dreißigjährigen Kriege sich über Deutschland entluden. Beide Fürsten waren in dieser Zeit des Friedens und der stillen Gährung ganz das, was in jenen Kriegsgewittern ihr Sohn und Enkel war, der Kurfürst Maximitian, nämlich immer der gewisse, meist sogar der einzige wahre Hort der katholischen Kirche in Deutschland. Menschlicher Wahrscheinlichkeit nach mußte ganz Deutschland protestantisch werden: daß es nicht gesichah, daß Bayern der Heerd und Hort der katholischen Keaktion ward, ist die historische That jener drei Fürsten, denen ihr unmittelbarer Borgänger, Herzog Withelm IV., anzuschließen. Bon der wohlbewußten Höhe dieser Stellung griffen auch Albrecht V. und Wilhelm V. in Alles ein, was an großen politischen und consessionellen Gestaltungen sich in Deutschland vollzog; werkthätig nahmen sie auch an andern europäischen Zeitläuften Antheil.

Es war nun zunächst nothig, die deutschen und europäischen Ereigniffe und Fragen festzustellen, mit welchen fich die Correspondens

beider Fürsten beschäftigt, sodann sich vorläufig zu vergewissern, wo die Briefe sich besinden und was davon bereits gedruckt ist. Gedruckt fand sich, theils vollständig, oder nur bruchstücksweise, eine nicht unbedeutende Anzahl Briefe, in verschiedenen Büchern zerstreut. Dieß wurde zuvörderst festgestellt. Zugleich suchte man sich über den Stand der Correspondenz in den hiesigen Archiven zu orientiren; ein ansehnlicher Theil ist bereits copirt, noch mehr verzeichnet. Bei der ungeheuren Masse des Stosses aber läßt sich die Vollendung dieser Arbeit noch nirgends übersehn. Bis jetzt ergab sich hier ein viel größerer Bestand sür den weniger wichtigen Wilhelm V., als für seinen ungleich bedeutendern Vorsahr Albrecht. Im Ganzen stellte sich heraus, daß Alles, was die jetzt von Andern veröffentlicht oder nur benutzt wurde, so wichtig es auch in vieler Beziehung erscheint, doch nur einen mäßigen Theil von dem bildet, was noch unbekannt blieb.

#### Correspondeng Albrechts V.

Albrecht regierte von 1550 bis 1579. Man nannte ihn den Großmüthigen, was nach heutigem Wortverständniß "der Hochberzige" bedeutet. Bei Freund und Feind genoß er Bertrauen. Gern umgab
er sich mit großem treibendem Leben, mit Musik, Künstlern, Gelehrten. Seinen Räthen und Botschaftern, den zahlreichen fürstlichen
Freunden, mit welchen er correspondirte, wußte er etwas von dem
kühnen und rastlosen Geiste einzuhauchen, der ihn selbst beseelte. Seine
Regierung zerfällt in zwei scharf geschiedene Perioden.

#### Erfte Beriobe.

In dieser! tritt Albrecht nach allen Seiten versöhnend auf. Er sucht und sehnt sich nach Verständniß und Ausgleichung zwischen Glauben und Ordnung der alten Kirche und dem Bekenntniß der Protestanten. Vor allen Dingen aber zieht er eine sesten klare Friedenslinie zwischen den Parteien, das ganze Reich empfindet die wohlthätige Macht seiner erhobenen Friedenswaffen. Immer stand er in lebhastem Verkehr und Vereine mit andern tüchtigen Reichsstürsten von gemäsigter Denkungsweise, besonders vertraut ergab sich

diefes Berhältniß für Albrecht mit einem fo rechtlich denkenden Raifer, wie Ferdinand I. es war.

Gleichwohl fand fich — in den hiefigen Archiven — von der Correspondenz dieser ersten Beriode noch änßerst wenig. Sie ist ohnehin schon zerstreut und verzettelt und ohne sesten dauernden Mittelpunkt, wie die Zeit selbst. Hier und dort fürchtet man Unruhen, der Adel ist überall in Bewegung, dieser oder jener Fürst macht Werbungen. Albrecht such einzugreisen, wo er kann, um den Frieden zu erhalten.

I. Gein erftes Berbienft ift bie traftvolle Forberung be & Reich & und Religionsfriedens, als Raifer Rarl V. vor'bem ploglich über ihn hereinbrechenden Morit von Sachfen geflohen mar. Der Raifer hatte feinem Bruder Ferdinand Bollmacht gegeben, und Riemand ftand biefem Fürften thatiger und verfohnender gur Geite, ale fein Schwiegersohn, der bagerifche Bergog. Diefes Berhaltniß Albrechts ju Ferdinand machte fich vielfach fruchtbar, um fo mehr, als die faiferliche Tochter in der Munchener Bergogeburg eine ausgezeichnete Frau war. Die beiden vorigen Raifer, Maximilian I. und Carl V., hatten bem bagerifden Saufe in aller Frembichaft doch arg mitgefpielt. Albrecht jog bie Reime diefer grrungen aus bem Boben und legte bafür gwifden Sabsburgern und Wittelsbachern einen feften Grund von Bertrauen und Freundschaft, der langer ale ein Jahrhundert vorhielt. Richt minder trat er als Bermittler auf zwischen feinem Schwiegervater und andern Flirften. Dieß gefchah 3. B. wieberholt in den Zwiftigfeiten mit Bergog Chriftoph von Wirtemberg. In den Friedensverhandlungen ju Ling und Baffau mar fein Fürft thatiger ale Albrecht, bis endlich ber Abichluß des Augeburger Religionefriebens bas Wert fronte.

Bis jest fanden fich über diese Thatigteit des Bergogs von 1552 bis 1555 in den hiefigen Archiven feine Correspondenzen, mahrscheinlich find fie in der hiefigen überaus gahlreichen Sammlung der Reichstageverhandlungen zerftreut.

Der vertrauliche Berfehr zwischen den Höfen zu Wien und Minchen zeigt fich besonders in dem lebhaften Briefwechsel der Gemahlin Albrechts, Anna, mit ihrem Bater Kaiser Ferdinand. Dieser Briefwechsel beruht im hiefigen Sans-Archive.

Biele Briefe ergaben sich über die Unterhandlungen und den Abschluß des Vergleichs mit Herzog Christoph von Bürtemberg. Mehr noch wird das Stuttgarter Archiv bieten.

Nicht unwefentliche Beiträge und Andeutungen liefern bie Berichte hoher Reiche- und faiserlicher Beamten an ben Bergog, und feine Correspondeng mit ihnen. Sie find auf den hiefigen Archiven fehr zahlreich, und von ihnen ift ein ansehnlicher Theil copiet, ein anderer Theil seinem Inhalte nach verzeichnet. Albrecht ftellte, wie es scheint, obenan den Grundsat: wer in der Politik Etwas erreichen wolle, muffe beftandig mit genauen Rachrichten verfeben fein. Die Beamten am faiferlichen und königlichen Sofe, welche ihm Bericht erftatteten, wußte er fich perfonlich zu verbinden. Gie ftanden gum Theil früher in seinen oder seines Baters Diensten, und waren gewiß, bei ihm Stellung und Zuflucht zu finden, wenn es ihnen anderswo nicht mehr gefiel. Ja hin und wieder scheint ce fogar, als hatten fie des Bergoge Intereffe mehr im Muge gehabt, als bas bes Albrecht hatte auf fie, wie auf feine fonftigen Agenten, ftete ein scharfes Huge. Gein Agent in Rom durfte teine Boft ohne Bericht abgeben laffen, wenn auch nichts Wichtiges zu melben mar. Co tam es, bag ber Bergog in München über auswärtige Dinge öfter beffer unterrichtet icheint, ale der taiferliche Dof, felbft wenn fie biefen am nächften angingen.

Unter seinen Berichterstattern sind besonders Folgende zu nennen. Der Reichskanzler Dr. Seld begleitete mährend Albrechts Regierung den Kaiser Karl V. überall hin, bis zu dessen Abreise aus den Niederlanden nach Spanien. Seine Berichte zeigen seinen strengen und festen Charafter und sind häusig sehr genau. Aus Brüssel berichtet er zu Zeiten jeden Schritt des Kaisers und seiner Räthe.

Des spätern Reichstanzlers Dr. Ulrich Zasius Berichte sind vorsichtiger aufzunehmen. Er läßt sich gern gehen, wird lebhaft, schwatzt und übertreibt. Weil er nach allen Seiten hin anerkennen und vermitteln mochte, so war er auch bei protestantischen Fürsten, wie bei Perzog Christoph von Würtemberg und Landgraf Philipp von Hessen, gesucht und geschätzt. Durch seine Vermittlung standen mehrere protestantische Fürsten mit Albrecht in Verbindung.

Der Kangler Simon Egeth (Ed) ftand in baberischen Diensten, concipirte viele Schreiben Albrechts und ging öfter in wichtigen Aufträgen an andere höfe.

Bernhardt Schwarz, Domgeistlicher in Passau, tritt durch seine guten Berichte über die Kriegsereignisse in Franken 1553 hervor, die ein gesundes politisches Urtheil bekunden.

Nach Abgang Kaifer Karl V. ift es besonders Scheerenberger, ber Borstand der beutschen Staatstanzlei in Brüffel, welcher mit dem Münchener Hofe in vertrautem Berkehre steht, ein Mann von großer politischer Geschicklichkeit, der auch wiederholt zu wichtigen diplomatischen Reisen gebraucht wurde.

Die taiferlichen Hofrathe Erftenberger, Hegenmüller, Jung, Biehäuser und andere treten ebenfalls in dem Briefwechsel hervor. Ihre Mittheilungen an den Herzog gingen zum Theil an dessen Agenten zu Wien, wie Windhlmaier, haberstod und andere mehr.

Anhalt für die Nachforschung giebt ein zweibandiges Manufcript auf dem hiefigen Reiche-Archiv, worin ber Soffaplan und 21rs divar von Albrechts Rachfolger, Michael Arrodenins, im Jahre 1591 auf Befehl feines Fürften die bamals gefammelten Urfunden, Gntachten, Borfchlage und andere Aftenftiide theils in weitern, theils in gang furgen Auszugen gufammentrug. - Unbedeutend für unfern 3med ericheint bagegen bes Jefuiten Rader Historia Bavarica, Manufcript ber Sofbibliothet Cod. bav. 218-221, begonnen 1621. 3m 3ten Bande ift der Brief Albrechts an die Bater bes Concils und die Rebe feines Gefandten Baumgarten in Trient, Die jedoch ichon gedruckt find. - Huch giebt es eine größere Angahl von alten und neuen Werfen, in welchen Briefe gedruckt ober angebeutet find, wie Buchholy Geschichte Ferdinand I., Sattler Geschichte Wirtemberge unter den Bergogen, Sufchberg und Buhl über die Ortenburger Cache. Befondere ju nennen find : Adlzreiter Boicae gentis Annales tom. II libr. XI, XII, wo mehrere Briefe von Albrecht und Wilhelm vollständig ober theilweise eingerucht find. Der Berfaffer foll ein lothringifcher Jefuit Berveaux gewefen fein, Maximiliane Beichtvater, ber in verwidelten Gefchaften auch als Agent gebraucht wurde. Borgugliche Dienfte leiften Die Berte von

158

Aretin, welche die Geschichte beider Fürsten auch aus den nächsten und ächteften Quellen, den Briefen, aufhellen.

II. Der Heidel berger Verein, welchen Albrecht für die Jahre 1553—1556 mit den Kurfürsten von Mainz, Trier und Pfalz und den Herzogen von Würtemberg und Jülich stiftete, hatte und erreichte einen viersachen Zweck. Man wollte die verhaßte Thätigkeit des Bischofs von Arras, Granvella, und anderer Spanier von Deutschland ausschließen; — es wurde Karls V. Plan, seinen Sohn, den spätern Philipp II. von Spanien, zum römischen König zu erheben, vereitelt; — den wüsten Markgrasen Albrecht von Brandenburg wollte man im Zaume halten, damit er die Verträge, welche er den Bischössen von Bamberg und Würzburg abgedrungen und welche der Kaiser in der Roth befrästigt hatte, nicht zur That mache; — endlich sollte überhaupt in Deutschland der Landsrieden frästig gehandhabt werden.

Ueber den Heidelberger Bund hat Stumpf eine diplomatische Geschichte versaßt (Zeitschrift für Bapern 1817 Heft V); das dort versprochene Urkundenbuch ist nicht erschienen.

Es fanden sich im Staats : Archive Bundesatten, welche auker Vollmachten und Rechnungen eine Reihe von Abschieben, Beschluffe über Mitgliederaufnahme, und die letten Berhandlungen bei Auflöfung des Bundes enthalten. Die Correspondenz Albrechts mit bem Sauptmanne des Beidelberger Bundes, Bergog Chriftoph von Burtemberg, mit dem Rurfürften von der Pfalz, mit dem Raifer Rarl und Ronig Ferdinand und mit andern Fürsten scheint sehr thätig gewesen zu fein. Nachforschungen namentlich in den pfälzischen Archiven zu Munchen und Karleruhe, sowie in Stuttgart, werden vielleicht noch Manches aus dem Treiben jener Zeit aufhellen. Indeffen, wie Bernhardt Schwarz an den Kangler Ed fchrieb: "Die Fürften unterhandelten in Beidelberg insgeheim und nichts Schriftliches tommt beraus." Bis jett hat fich eine eigentliche Correspondenz Albrechts mit feinen Bundesgenoffen in Munchen noch nicht gefunden. verbreiten über alle die Plane und Verhandlungen der Fürsten und bie Zustände im Reich vielfaches Licht die (mehrere Bände füllenden) Berichte der Reichstangler, fowie der Ugenten und Botichafter Albrechts.

So reifet Zafius in Deutschland umber, beschwert fich über bie

spanischen Praktiken und schreibt an Albrecht z. B., wie er zufällig in eine Fürstenversammlung zu Baihingen gekommen, und was da der Markgraf Albrecht von Brandenburg und Andere für seltsame Pläne beim Mahle geoffenbart hätten. Buchholt (Anhang zu Band III der Geschichte Ferdinands) hat Einiges von Zasius Berichten veröffentlicht. Anderes Material findet sich bei Boigt Markgraf Albrecht Alcibiades.

III. Bei Aufhören des Heidelberger Bundes gründete Albrecht den Landsberger Berein, zuerst mit dem Könige Ferdinand, dem Erzbischof von Salzburg und dem Bischof von Augsburg, später traten die Bischöse von Bürzburg und Bamberg, dann die Reichssstädte Nürnberg, Windsheim und Augsburg, endlich die Kurfürsten von Mainz und Trier hinzu. Dieser Bund hielt sast während eines halben Jahrhunderts, von 1556—1598, in Mittels und Süddeutschland dem Landsrieden aufrecht, trotz aller Aergerlichseiten und Feindschaften. Der Bund unterhielt eine ständige Kriegsbereitschaft, seine stehenden Heere gaben den Landesherren, z. B. in Bayern, eine Stütze gegen ihre Unterthanen. Der Landsberger Bund hat daher das Erstarken der Fürstengewalt wesentlich gefördert.

Albrecht war die Seele des Bundes und sein beftändiger Hauptmann. Er bemühte sich lange und ernstlich, auch protestantische Fürsten zum Beitritt zu bewegen, doch vergebens. Der Kursurst August
von Sachsen dachte auf Anrathen Ferdinands einmal wirklich daran,
Mitglied zu werden; sein Beitritt wäre entscheidend gewesen. Der Landgraf Wilhelm von Hessen und besonders Herzog Christoph von
Würtemberg hinderten es. Als nun die protestantischen Fürsten sich
sortwährend fremd und mistrauisch verhielten, neigte sich der Bund
mehr und mehr zu katholischen Zwecken hin und wurde zuletzt, was
"die christliche Einigung" vor und "die Liga" nach ihm, ein katholisches Schutz- und Trusbündnis.

Ueber ben Landsberger Bund bietet das hiefige Staats - Archiv 21 ftarte Bande Bundesalten nebst 10 Heften, welche lettere jeboch nur Rechnungen, Verträge und bergleichen, teine Correspondenzen enthalten. Wenn Stumpf (Diplomatischer Beitrag, Borrebe) sagt, das Staats-Archiv enthalte 70 Bande über den Landsberger Bund, so ist das ein Jrrthum, der sich daher erklärt, daß Stumpf damals in Würzburg schrieb und sich das Münchener Archiv in großer Unordnung befand.

Beröffentlicht sind von Stumpf (Diplomatischer Beitrag zur Geschichte des Landsberger Bundes, Bamberg und Würzburg 1804) 8 Urkunden, von Häberlin (Reichsgeschichte XVII Borrede S. X—LXXXII) 9, von Fink (Geöffnete Archive) ein Berzeichniß zu Bundesabschichen. Bei Fink sinden sich auch einzelne Stücke der Correspondenz zwischen Albrecht und Kaiser Ferdinand angedeutet; bei Häberlin ist ein Brief abgedruckt; Andeutungen auch in Stumps Werken.

IV. Für Baperns territoriale Größe und Stellung unter Albrecht waren die Jahre 1552—1559 entscheidend. Er machte einer Reihe alter Streitigkeiten durch billige Bergleiche oder Berzichte ein Ende. Dahin gehören:

1. Verhandlungen und Vergleiche 1555 mit dem Erzbisthum Salzburg über das Kreisobriftenamt, welches Bahern allein, und das Recht der Ausschreibung des Reichstags, welches Vahern und Salzburg gemeinsam zustand. Auch Pfalzneuburg wurde 1559 zur Anerkenntniß gebracht. Urkunden im Staats-Archiv.

Haflberger Historia eccles. Salisburgensis, 4 Bande, Hands schrift im hiesigen Reichs-Archiv, enthält viele unedirte Urkunden.

2. Ueber die Kurwürde erbte sich ein alter Streit mit Kurpfalz fort. Bapern hatte sich sogar 1546 in geheimem Vertrage mit Karl V. und seinem Bruder Ferdinand geeinigt, daß es die Kurwürde bekomme, wenn Pfalz im Widerspruch gegen Kaiser und katholische Kirche beharre. Albrecht verzichtete 1552 von freien Stücken auf seine Ansprüche, so lange Rudolphini'sche Agnaten vorhanden. In diesen Händeln war besonders Herzog Christoph von Würtemberg als Vermittler thätig.

Staats-Archiv zu München, Stuttgarter (und Karlernher?) Archiv, Wiener Haus- und Staats-Archiv, besonders in der "Sammlung von Staatsschriften, die banerische Erbsolge betreffend" und im "Zusammentrag von Urfunden." Bgl. Arrodenius II, 548—549. "Urfunden zur Zweibrückischen Vorlegung 1778."

3. Um die 1505 und 1507 abgetrennten baherischen Gebietstheile, welche die junge Pfalz hießen, wieder zu erwerben, machte Albrecht

gleich im Anfang feiner Regierung, obwohl vergeblich, dann wiedersholt 1569, nach dem Tode des Herzogs Wolfgang von Zweibrückenstenburg Bersuche, die er zuletzt ganz aufgab.

Reichs-Ardiv (Fürftenfachen Fasel, 124).

4. Ein Erbeinigungsvertrag zwischen fammtlichen Agnaten bes Saufes Wittelsbach lag ihm dagegen am Bergen. 1559 tam ein Entwurf zu Stande, jedoch nicht mehr zur Ansführung.

Saus- und Staats-Ardiv.

5. Albrecht erward die Grafichaften Saag und Sohen ich wangau und die Anwartschaft auf Sohen-Balded und Ortenburg 1566 und 1567 2c.

Staats-Archiv.

Es wird genügen, über alle diefe Puntte, von welchen für die große Politik nur der Bergicht auf die Kurwürde von Gewicht ift, nur die wesentlichsten Stüde aus der Correspondenz aufzunehmen.

- V. Um so bedeutungsvoller erscheint Albrechts versöhnliches Auftreten in Sachen der Religionefreiheit bis jum Frühjahr 1564. Ginzelne Thatsachen sind folgende:
- 1. Auf der Provinzialsnode baherischer und öftreichischer Bischöfe zu Mühlborf im Jahre 1556 vertrat Albrecht das Princip der Milde gegenüber dem heftigen Drängen seines Cheims Erust erwählten Erzbischofs zu Salzburg und Administrators zu Passau auf entsichiedene Maßregeln der Gegenresormation.
- 2. In den Verhandlungen mit dem Kaiser, in den wiederholten Conferenzen mit den Bischösen, auf der großen Versammlung zu Wien 1563, welche auch von Mainz, Trier, Köln, Salzburg beschieft war, endlich auf der Kirchenversammlung zu Trient verlangte Albrecht bedingungsweise Gestattung des Laientelches und der Priesterehe.
- 3. In gleicher Weise arbeitete er auf versöhnliche Magregeln hin in feinen Berhandlungen mit Bins IV., dem Runtins Detphini, dem Cardinal Morone, dem Runtius Ormanetti und dem Cardinal Hosius. Der Papst bewilligte ihm durch Breve vom 16. April 1564 den Laienkelch.
  - 4. In Berbindung mit allem biefem, theilmeife ale Ausgangs-

punkte dazu stehen die Berhandlungen und Zugeftandnisse in Bezug auf die baherischen Landstände.

Urfundenstoff sindet sich in einer Sammlung päpstlicher Breden im Haus-Archiv, dem Cod. Bav. Monac. 372, Legationes paparum, auf der Hose und Staatsbibliothet; — zu ergänzen aus den Archiven in Rom, z. B. aus dem Codex der Bibliotheca Angelica (Höse in Besnards Repertorium für katholisches Leben, Wirken und Wissen I, 306), der bibliotheca Vallicelliana (relatio de in felici statu Bavariae 1570), ferner aus den Akten im hiesigen Reichs-Archive und den baherischen Landtagsverhandlungen.

Gedruckt ist Einiges von Urkunden und Briefen bei Aretin "Bayerns auswärtige Verhältnisse." Der Brief Albrechts an den Papst vom 5. Februar 1564 in Wizelius: "Via regia," dann auch bei Falkenstein "Geschichte von Bayern."

#### Bweite Beriobe.

Mit dem Frühjahr 1564 steht die Geschichte Albrechts an ihrem Wendepunkte. Bisher an sich kein Gegner der Religionsfreiheit und zu Frieden und Versöhnung mit den Protestanten geneigt, tritt er von jest an als Hort und Kämpfer für die katholische Kirche auf. Wie ist diese plögliche und scharfe Umwendung seiner Denkungsart und Politik zu erklären? Zwei Thatsachen, scheint es, genügen dazu.

Eine wilde Bewegung seines protestantisch gesinnten Abels eröffnet ihm auf einmal die grelle Aussicht in einen Kampf mit einem
großen Theile seines Bolfes und der benachbarten Reichsstände. Die
entdeckte Correspondenz der Berschwornen erbittert sein Gemüth; denn
er, der vor Allem sich der Milde und Gerechtigkeit bewußt ist, sieht
sich darin als den schrecklichsten Heuchter und Thrannen geschildert.

Bur selben Zeit verfündigt das Tridentinum seine Beschüsse. Das Concilium hat entschieden, alles Streben nach Aenderung in Glauben und Ordnung der Kirche soll aufhören. Dieser schneidende Abschluß der Glaubenswirren, welcher zugleich einen festen Standpunkt darbietet, trifft für Albrecht zusammen mit jener bittern politischen und persfönlichen Erfahrung, die er an seinen Unterthanen macht, und gerade an denen, welchen er sich am meisten anvertraute.

Bett erhebt fich feine gewaltige, aber immer ruhig flare Energie ju einem bestimmten, unabanderlichen Billen. Albrecht bleibt noch immer und erfolgreich ber aufrichtige Schirm und Bachter des Friebens in Deutschland, aber zugleich schwindet für die Broteftanten alle Soffmung, jemale die gange Plation in der Ginheit des Glaubens verbunden zu feben. Dagegen treten Baperne Rrafte fortan entichieden ein für die taiferliche Reichseinheit von Deutschland. Sier an der obern Donau erhebt fich ein Telfen, an welchem die Wogen ber Reformation fich brechen, um von bier aus in heftigen Gegenströmungen fich ju ergießen, welche ftetig und mit wachfender Gluth fich in gang Deutschland und über feine Grangen hinaus fühlbar machen. Bahrend man im Bagern felbft alles Reformatorifche, mas über bie Tridentiner Beichlüffe binausgeht, ftrenge niederhalt, werden von Minchen aus überall in Europa Beftrebungen gur Gegenreformation unterftütt, werben auf allen Bunften die Brotestanten jedes Zeichens befampft, werben wachfam und eifrig Faben angefnipft, welche fremde Fürften und gander in den Schoof der fatholifden Rirche gurudführen follen.

Es ergiebt sich bemnach eine Reihe von Correspondenzen, beren Beröffentlichung, wenn sie vollständig gelingt, nicht Unwesentliches zur Kenntniß der deutschen und europäischen Politik sowie der Zuftande in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts beitragen wird.

I. Borzüglich wichtig ist die Correspondenz mit den Päpsten. An Pius V. sand Albrecht einen verwandten Charakter. Gleich ihm hatte sich dieser Papst von mildem Ernste zu entschiedenem Handeln erhoben, gleich ihm ordnete er weltliche Machtspragen ungefäumt der Sache der Kirche unter. Sein Nachsolger Gregor XIII. wurde noch thätiger und angreisender, insbesondere wußte er die politischen Berbältnisse in Deutschland scharf auf- und anzusassen. Diesen Päpsten etschienen die Kaiser Ferdinand und Maximitian oft wenig gesügig. Sie wandten sich daher vor allen andern Fürsten gern an Albrecht, dessen Ansehen gleich groß in Deutschland und am Kaiserhose war. Sein Brieswechsel mit ihnen erstreckt sich über nicht wenig, was geplant und unternommen wurde.

Einen Theil davon hat Theiner in feiner Fortfetjung ber Anna-

les ecclesiastici veröffentlicht. Wir erfahren darin z. B., wodurch Alba zu unterstützen sei; warum Canisius in Deutschland reisen solle; welches Beispiel der Bahernherzog durch Sendung seiner Söhne nach Rom geben müsse; wie auf die clevischen Herzoge einzuwirken sei, und dergleichen. Die Correspondenz verbreitet sich insbesondere reichlich über die Beförderung des jungen Herzogs Ernst, des Sohnes von Albrecht, auf die bischössischen Stühle von Hildesheim, Freisung, Minster, Halberstadt u. s. w. Sie schließt aber mit einem herben Mißklang, als die Erhebung zum Kölner Erzbisthum mißlang und der Bapst dem Orängen des Bahernherzogs und seines Sohnes zu energischen Maßregeln wider den Erwählten, Gebhard Truchses von Waldburg, nicht nachgab.

Dieser von Theiner vollständig edirten Briefe sind über hundert und auch stets archivalisch genau bezeichnet. Das Meiste aber, was darin mitgetheilt ist, war schon anderswoher bekannt. Auch bilden sie nur einen Theil der Correspondenz, für die Zeit Albrechts gehen sie nur vom März 1572 bis dahin 1579. Die Zeit von 1550 bis 1572 sehlt ganz, und auch aus den sieden letzten Jahren Albrechts schienen nicht alle Briefe gegeben. Theiners Vorgänger, Raynaldus und Laderchius theilen für die Zeit von 1550—1572 wenige Briefe, etwa acht, mit, und auch diese nur bruchstückweise. Die Ergänzung wird zunächst zu entnehmen sein aus der Sammlung päpstlicher Breven im Hausarchiv, ferner aus den Legationes paparum (Manusscript der Hosbibliothet dahier), besonders aber aus den römischen Archiven.

Einige Hilfsmittel ergeben ein handschriftlicher Codex (Cod. Bav. Nro. 2173) auf der Hof- und Staatsbibliothek, betitelt Acta ecclesiastica inter Albertum V. et Guilelmum Bavariae duces et Nuntium Apostolicum Felicianum Ninguarda ab a. 1578 ad a. 1583, der jedoch nur Schriftenwechsel, keine eigentlichen Correspondenzen enthält; sowie ein anderer Codex, welcher sich eben dort No. 2081 befindet und welchen Lori als seine Sammlungen zum bayerischen Kirchenrecht betitelte; für die älteste Zeit ist sie freilich sehr dürftig. Außerdem müssen andere Aften in den hiesigen Archiven noch vielsältig dienlichen Stoff ergeben. So sanden sich 3. B. im Reichs-

Archiv in einem "Aurmainz" betitelten Fascikel ein Brief Albrechts an Papft Gregor XIII. und mehrere Briefe des Mainzer Domcuftos von Stadion an den baherischen Rath und Kanzler Elgenhahmer, woraus hervorgeht, daß man in den Jahren 1573 und 1574 einmal vorhatte, Albrechts Sohn Ernst auch auf den Mainzer Erzestuhl zu bringen.

Ueberhaupt ist schon jetzt Folgendes zu bemerken. Lücken in der Correspondenz der baherischen Fürsten sind nicht selten und zwar, auch in wichtigen Angelegenheiten, bloß durch die Briefe ihrer Räthe und Beamten zu ergänzen. Ja es scheint wohl einmal, als würden die letztern blos vorgeschoben, um vorläufig auf eigene Berantwortlichkeit zu handeln.

II. Nicht minder bedeutend und wichtig als die römische ist Albrechts Correspondenz mit dem Kaiser Maximilian und den Erzherzogen Karl und Ferdinand. Die Correspondenz berührt fast alle wichtigen politischen Fragen und giebt häusig vollständige Berichte. Es machen sich die Versuche Albrechts bemerklich, Kaiser Maximilian, der seinen Ständen Religionsfreiheit bewilligt, von zu großer Nachgiebigkeit abzuhalten, auf Kaiser Rudolfs Jugend aber einzuwirken.

Gleich wie einst Albrechts Gemahlin mit ihrem Bater, bem Kaifer Ferdinand, in fleißigem Briefwechsel stand, so erfreute sich Albrecht der Correspondenz seiner Tochter, der Erzherzog in Maria, einer ausgezeichneten Fürstin, welche auf ihren Gemahl, den Erzherzog Karl, und ihren Sohn, den spätern Kaiser Ferdinand II., großen Einfluß übte.

Auch vom Briefwechsel Albrechts mit Kaiser Rudolf zeigten sich viele Stüde, jedoch meist über weniger bedeutende Sachen; Albrecht stand mit diesem Kaiser in keinem so vertrauten Berkehr, daß sie sich ihre Ansichten über die bedeutenderen Borgange und Fragen ihrer Zeit mitgetheilt hätten, wie es mit Andolfs Borgangern der Fall war.

Bon dieser gesammten Correspondenz scheinen die wichtigern Stücke erhalten. Die Briefe, welche Albrecht erhielt, bernhen hier im Haus-Archiv, die Briefe, welche er selbst schrieb, befinden sich im Haus-Dof- und Staats-Archiv zu Wien oder hier im Entwurse. Eigen-

händige noch unbekannte Briefe der Raiser Maximilian und Andolf fanden sich mehrere auch im hiesigen Reichs - Archiv (Fürstensachen Band 25 und 26, österreichische Sachen Band 4). Es treten hinzu die Berichte der gegenseitigen Botschafter, Räthe und Geheimschreiber. Die Agenten Herzog Albrechts erhalten meist Copien der herzoglichen Briefe an den Kaiser und der kaiserlichen an den Herzog. Gerade die Begleitbriefe der Agenten geben manchmal erst den rechten Aufschluß.

Gebruckt ist bereits ein ansehnlicher Theil und zwar in Hurters "Geschichte Kaiser Ferdinands und seiner Eltern," meist vollständig, anderes nur bruchstückweise. Sodann im Briefwechsel Kaiser Maximilian II. mit Albrecht, welchen Frehberg im vierten Theile seiner Sammlung historischer Schriften und Urkunden veröffentlichte. Die 57 Briefe der letztern Sammlung enthalten z. B. außer fortgehenden Familien- und Reichsangelegenheiten Berichte des Kaisers über den ungarisch-türksichen Krieg, über siebendürgische, polnische, böhmische Händel u. s. w. Auch in Mosers Wahlkapitulation Franz I. sind einige Briefe Albrechts und Ferdinands wegen der Wahl König Maximilians abgedruckt.

III. Auszuzeichnen ift die Correspondenz Albrechts, welche fich mit der Ortenburger Sache beschäftigt. Der Graf von Ortenburg hatte, weil er Reichsunmittelbarteit ansprach, feinen Landfaffen Religionefreiheit gewährt, und Albrecht beftritt bas Recht hierzu. fo lange die Reichsmittelbarkeit nicht außer allem Zweifel fei. tenburg stand mit dem bayerischen Adel auf Schutz und Trutz. Albrechts energisches Borgeben gegen ihn machte im Reiche großes Auf-Man fürchtete, daß sich die Berbindung des frantischen und schwäbischen Abels erheben und mit bem baperischen gemeinschaftliche Sache machen werde. Es hieß, Grumbach und feine Mitverschwornen wollten auch Bapern und Salzburg überfallen. Die Raifer Ferdinand, Maximilian, Rudolf, der Kurfürst von Sachsen, der Landgraf Wilhelm von Beffen, ber Bergog Chriftoph von Bürtemberg traten als Bermittler auf. Albrechts Correspondenz mit ihnen und mit berühmten Rechtsgelehrten ift bezeichnend für die tropige Stellung bes landständischen Abels, für die schwankende Stellung so vieler halb Reichsummittelbaren, fo wie für die Art und Weife, wie ein Fürst fie unter die moderne Staatsgewalt nöthigte.

Einige treffliche Borarbeiten erleichtern die Aufstellung dieser Correspondenz. Huschberg benutzte in seiner "Geschichte des Hauses Ortenburg" (Sulzbach 1828) die Quellen des hiesigen Reiches und Ortenburgischen Haus Archivs, Bühl in seinen altenmäßigen Darsstellungen des Berfahrens Albrechts (Oberbaher. Archiv II, 234—264) hatte vor sich den weitschweisigen Bericht, welchen einer der am meisten betheiligten Abeligen, Bancratz von Frehberg, verfaßte. Beide Schriftsteller haben, wie Aretin in seiner Geschichte des Kurfürsten Maximilian und Frehberg in der Geschichte der Baherischen Landstände, einzelnes auf die Correspondenz Bezügliche mitgetheilt.

Alles dies ift durch die Correspondenz zu vervollständigen, welche aus dem hiesigen Reichs - Archive, den Archiven der Ortenburger, Frehberger und anderer adeliger Häuser zu entnehmen. Auch auf der hiesigen Universitätsbibliothet befindet sich eine Handschrift: Acta Ortenburgiana. Ein z. B. im Reichsarchiv ausgefundener Brief des Grafen Wolf von Oeting deutet Berbindungen zwischen dem bayerisschen Abel und seinen franklichen Standesgenossen an.

IV. Gine Reihe Correspondenzen mit den Fürften von Rurfachfen, Baden und andern ift von dem Streben beseelt, fie und vielleicht auch ihre Länder in den Schoof der tatholischen Kirche zurückzuführen.

- 1. Insbesondere wurde diese Hoffmung start gehegt in Bezug auf Kurfürst August von Sachsen, mit welchem Albrecht fortwährend in vertraulichem Brieswechsel stand, besonders über die Erhaltung des Landfriedens in Deutschland, Türkenhülse, Antämpsen wider den geistlichen Borbehalt, Grumbachsche Hänsten, welche durch ihre persönlichen Zusammentünsten beider Fürsten, welche durch ihre persönliche Ueberlegenheit fortdauernd den wichtigsten Einfluß im Reiche übten.
- 2. In Baben gelang es Albrecht, seinen Reffen und Mindel, ben Martgrafen, für die tatholische Lehre zu gewinnen, und dieselbe in bessen Landen wesentlich zu unterftützen.

- 3. Bielfache Aufschlüsse giebt der Briefwechsel mit dem Herzog Wilhelm von Jülich, besonders über die staatlichen und religiösen Berhältnisse in den Rheinlanden und in Westfalen, dann über die niederländischen Bewegungen und ihre Wirkungen auf Deutschland. Herzog Wilhelm war auch bemüht, Albrechts Pläne, für seinen Sohn Ernst das Erzbisthum Köln, die Visthümer Münster, Lüttich 2c. zu erlangen, sowohl dort selbst durch seine Verbindungen als in Rom durch seine Agenten zu unterstützen. (Reichs-Archiv über Jülich und Cleve Tom. I und II.)
- 4. Ueber diese und andere Fragen, über die immer schärfere Parteistellung im Reiche, ist nun insbesondere belehrend der Briefwechsellbrechts mit seinem vertrauten Freunde dem Cardinal Otto Truchses von Augsburg, der wiederholt längere Residenz in Rom nahm. Die die jetzt von Wimmer veröffentlichten Briefe (aus einem Codex des hiesigen Reichs-Archivs) umfassen die Jahre 1568—73. Es besinden sich aber in München auch die Briefstücke aus früherer Zeit theils gesammelt, theils zerstreut: sie bilden den größeren Theil. Bergleiche den Aufsat von Baader in Steuteles Archiv für die Geschichte des Bisthums Augsburg (II, 1. 2. Heft) über Albrecht's und Otto's vertrauten Briefwechsel in den Jahren 1566 bis 1569.
- 5. Hierher gehört ferner die ausgebreitete Correspondenz mit andern geistlichen Fürsten, den Erzbischöfen von Mainz, Köln, Trier, Salzburg, den Bischöfen von Regensburg, Bürzburg, Eichstädt, Passau, Brigen und mehreren andern.
- 6. Endlich gehört bazu Albrechts wichtige Correspondenz mit angeschenen Cardinälen und besonders mit den Jesuiten Generälen Canisius und Borgia. Diese Briefe finden sich zum Theil im hiesigen Reichs-Archiv (Neuberg, Kirchenstaat).

Von all diesen Briefen, welche hier in sechs Richtungen zusammengefaßt sind, ist noch Weniges anders als in Bruchstücken veröffentslicht und auch die lettern, wie in Sugenheim (Baperns Kirchen- und Bolkszustände im 16. Jahrhundert) und Aretin (Maximilian) — teineswegs zahlreich.

V. Die auswärtige Correspondenz eröffnet uns weite Blide in ben europäischen Zusammenhang ber fampfenden religiöfen und politischen Barteien.

1. Am wichtigsten ift der Briefwechsel mit Philipp II. und seinen niederländischen Statthaltern Margaretha von Parma, Alba, Johann von Desterreich und Alexander Farnese. Der Erste hielt Albrecht fortlaufend in genauer Kenntnis von den Ereignissen und Zuständen in den Niederlanden und Frankreich. Albrecht sandte ihnen nicht minder oft Nachrichten und Attenstücke über Alles, was sich in Deutschland zutrug und für sie Interesse hatte.

Es handelt sich öfter barum, den Spaniern in den Niederlanden Hulfe an Soldaten und Kriegszeug, besonders aus Oberdeutschland, zukommen zu lassen. Aus demselben Grunde betrieb man auch eine Zeitlang die Aufnahme Philipps für den Burgundischen Kreis in den Landsberger Bund, was aber am Widerstand anderer, sogar geistlicher Mitglieder, scheiterte.

Der größte Theil dieses Briefwechsels befindet sich in dem vom Archivar Coremans in Brüffel aufgefundenen "Archive der deutschen Staatsfanzlei," welches für diese Epoche eine sehr reiche Ausbeute giebt. Auch der Catalogue des Manuscrits de la bibliotheque de Bourgogne dietet in seinen Rummern, z. B. 9471, 16136, 12900 und andern einen Anhalt für vielleicht erfolgreiche Nachsorschungen.

Sugenheim im obengenannten Buche theilt im Anhang mehrere Stücke mit. Gachard in seinen zahlreichen Publikationen über die in Belgien besindlichen Archive hat keine Andeutungen, dagegen einen Brief von Albrecht in seinem Buch "Correspondance de Philippe II sur les affaires des Paysbas" aus den Archiven zu Simancas; Groen van Prinsterer weniges hierauf Bezügliche in den Archives de la maison d'Orange Nassau.

2. Hinfichtlich der Huguenotten handelte es sich darum, die Unterftügung, welche sie von ihren Glaubensgenossen, Fürsten und Abel, in Deutschland erhielten, zu hintertreiben. Darüber verbreitet sich besonders die Correspondenz Albrechts mit Carl IX. und deffen Gefandten. Die Bibliotheten und Archive zu Paris enthalten gewiß eine Reihe dieser Briefftücke und Gesandtschaftsberichte aus Deutschland von 1560 bis 1697. Ein Theil ist schon gedruckt bei Menden Seriptores. Es sind besonders noch die Collections Colbert, Brienne und Fontanienne zu befragen.

8. Beides, sowohl die französischen als auch die niederländischen Berhältnisse, berührt und erhellt die Correspondenz Albrechts mit dem verwandten lothringischen Hofe, von welchem auch sein Sofe, und Nachfolger sich seine Gemahlin holte. Jedoch wird erst nuter letzterm die Correspondenz recht bedeutend.

Bieles bavon im hiesigen Reichsarchive. Gebruckt noch Richts. Andeutungen bei Aretin Maximilian I.

4. In Schweben zeigte Rönig Johann III. Reigung zum Ratholicismus. Albrecht eiferte ihn an und unterftüte durch Briefe bie vom papftlichen Hofe an den Rönig geschickten Jesuiten.

Aretin (Maximilian) noch mehr aber Theiner (Schweben und ber heilige Stuhl) beuten dieses Berhältniß an. Letzterer hat einige Briefe im zweiten Theil seines Buches abgedruckt. Da für diese Correspondenz allein sich eine Reise nach Stockholm schwerlich verlohnen würde, so werden die Nachforschungen in München und Rom genügen.

VI. Es ist endlich noch eine ausgebreitete Correspondenz mit Gelehrten und Künstlern und andern Personen über Sachen ber Aunst und höhere Schulen vorhanden, und zwar nicht wenig interessant. Albrecht machte sein Land zum Sammelplatz aller der Religion wegen vertriebenen Geistlichen, seine Universität Ingolstadt zur blübendsten in Deutschland, seinen Hof zum glänzenden Mittelpunkt jeder Art von katholischem Leben.

Gute Andeutungen giebt Schlichtegroll in seinem "Herzog Wotfgang," er schöpfte aus den fünf Bünden über die Kunst- und Antiquitäten-Sammlung Albrechts, welche im hlesigen Reichs-Archiv beruhen. Einzelnes findet sich in Medert's Annal. Ingolst. angezeigt. Auch in Wien befindet sich eine Anzahl hierher gehöriger Stücke. Chmel "die Handschriften der Wiener Hofbibliothet" Band I. S. 44—45: Briefe Albrechts an seinen Agenten Strada, an Hans Jakob Fugger und beren Antworten.

#### Correfpondeng Bilhelm V.

Die Correspondenz dieses Fürsten, welcher von 1579 bis 1597 regierte und 1620 starb, ift noch viel umfangreicher, als die seines Baters. Allein so weit er selbst hinter diesem an Hoheit und Stärke des Charakters zurücksieht, um ebenso viel gehaltloser scheint auch seine Correspondenz, wenngleich er sich um Alles bekümmerte und Briese schrieb. Allein wenn auch nicht mit gleicher Geistesgröße, arbeitete er doch mit noch mehr innerem Eiser, mit noch größerer Zähigkeit für die Wiedererstarkung der katholischen Kirche in Deutschland und Europa. Die katholische Sache war ihm wahre Herzenssache, wie er überhaupt ein Mann war von einem tiesen und innigen Gemüthe.

Mis fein Cohn Maximilian herangewachsen war und die Finangen fich arg verwirrten, entfagte er ber Regierung und aller Bolitit und jog fich jurud in religiofe Ginfamteit. Bern und fofort verließ er fein ftilles Mondeleben, wenn er in firchlichen Dingen, worauf fein Augenmert gefpannt blieb, helfen fonnte. 2118 3. B. ber Bifchof Johann Philipp von Bamberg, aus dem Befchlechte ber Bebfattel, Reigung jum Protestantismus verrieth, ließ Bilbelm feine Feber nicht ruben, feine Briefe flogen an den Bapft, an Bifchof Julius gu Burgburg und andere Fürften und Manner von Ginflug. Bergl. Stumpf, Zeitschrift für Bagern 1816, Januarheft. Noch im Jahre 1609 ging Wilhelm, auf Erfuchen feines Cohnes Maximilian, in die Rheinlande, unter dem Borwande einer Brunnenfur, in der That aber um die geiftlichen Rurfürften, unter ihnen feinen Bruber Ernft gu Roln, jum Anschluß an die Liga ju vermögen. Bergl. Bolf, Maximilian Bb. II. S. 458 ff.

Seine Correspondenz bewegt fich in den Geleisen feines Baters. Hervorzuheben ift:

- 1. Die Correspondenz mit Bapft Gregor XIII. und beffen Rachfolgern und mit Cardinalen. Gie hat insbesondere den Zweck, seine Sohne auf bischöfliche Stühle zu bringen.
- 2. Mit dem Raifer und ben Erghergogen, vorzüg-

## 179 Borlaufiger Bericht fiber die Correspondem ber Bittelebacher Furfien

handelt, den Protestantismus aus den inneröfterreichischen Ländern zu entfernen.

- 3. Mit dem verwandten lothringischen Hofe; diefe Correspondenz verbreitet sich außer über Familiensachen in oft belehrender Weise über die Borgange in Frankreich, zeitweise ist sie über alle Wasen aussührlich.
- 4. Mit dem Raiser und den geiftlichen Firsten, um die lettern zu einem geschlossenen Widerstande gegen die Protestanten zu vereinigen. Jedesmal turz vor einem Reichstage wird ber Briefwechsel besonders lebhaft. Der von Albrecht gegründete Landsberger Bund sollte sich immer entschiedener zu einem Defensivbund tatholischer beutscher Fürsten gestalten.
- 5. Mit seinem Sohne Maximilian, bem großen Aurfürsten, über bessen erstes politisches Auftreten, wohin die Bildung einer festen katholischen Partei auf dem Reichstage und die Bereitelung der protestantischen Pläne gehört, den geistlichen Borbehalt wegzuräumen. Hierüber sind auch die Briefe, die Wilhelm mit seinem Kanzler, Christoph Ethenhahmer und anderen Räthen wechselte, belehrend.
- Die wichtigste That seiner Regierung ift die Bertreibung des Rolner Erzbischofs, Gebhard Truchseß, und die Eroberung des Ergftifte für feinen Bruder Ernft, ber fpater auch Bifchof von Littich und Münfter murbe. Dag nun von bamals an zweihundert Jahre lang mehrere rheinisch-westfälische Bisthumer stets baberifchen Bringen gehörten und da burch die Stellung Bagerns als Borfechters ber tatholifchen Cache verftartt murbe, diefe Bedeutung bes Greigniffes wurde burch eine noch größere übertroffen. Der Artikel vom geiftlichen Borbehalt war in dem Bertreiben des Erzbifchofs Truchfeß zur vollen That geworden, dem Bordringen der Reformation war eine unverructbare territoriale Granze gefest. Die Correspondeng Wilhelm V. und seines Bruders Ernft über diese kölnische Sache unter einander, mit dem Papft, dem Raifer und andern Fürften ift fehr ausgedehnt. Wilhelm correspondirte auch mit den Beamten und Sauptleuten feines Bruders, sowie mit Cardinalen, Domherrn, Geschäftsträgern in Rom und Roln fehr fleißig über die politischen und militärischen Wendungen in diefer Angelegenheit. Die hiefigen Ar-

Mbrecht V. und Bilhelm V.

chive find befonders reich dafür, außerdem find neben dem Duffels dorfer Archiv für diefen wie für die übrigen Theile der Correspons beng Wilhelms die schon oben angeführten Archive maßgebend.

Es erhellt aus dem Allen, daß nächst den Münchener Archiven für unsere Zwecke die zu Wien und Rom die wichtigsten sind. Darauf folgen die Archive zu Brüssel, sodann die zu Paris, Stuttgart, Heidelberg, Dresden, und die Archive der frühern geistlichen Fürsstenthümer.

Es sind nun zunächst die Arbeiten in München fortzuseten, und möchten sich daneben das Brüsseler und Pariser Archiv als diezienigen empfehlen, wo am leichtesten eine seste Grundlage für die Correspondenz beider Herzoge mit auswärtigen Fürsten, Feldherrn und Staatsmännern zu gewinnen steht.

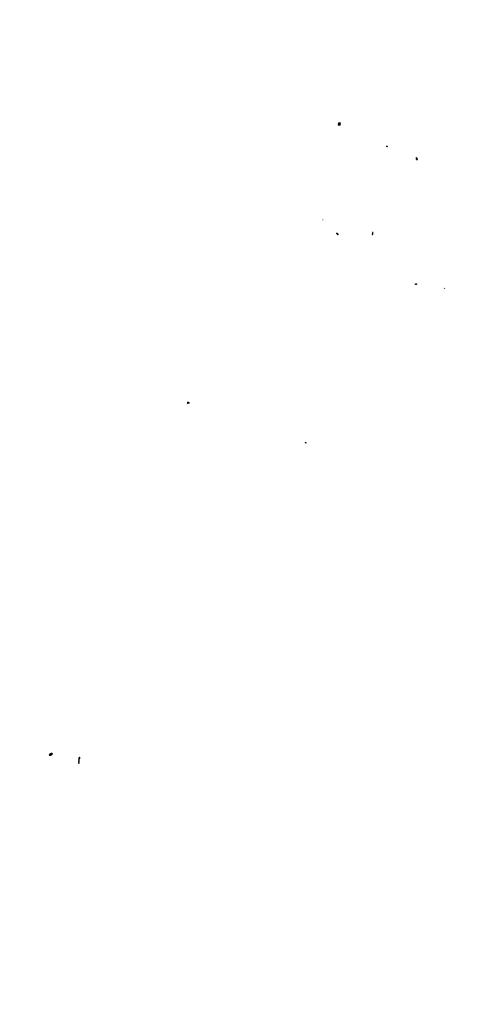

#### IX.

# Oliver Cromwell.

Bon

Reinhold Pauli.

In Rant e's jungfter Meifterarbeit, bem Berte über England, fo weit es bis jest vorliegt, ift die Darftellung Cromwell's besonders geeignet, nach ben verschiedenften Seiten bin ein großes Intereffe gu erweden. Der berühmte Siftorifer tritt mit bem Schape feiner Forfcung, die auch für biefen Stoff bisher noch nicht entbedte Goldforner an ben Tag forbert, mit ber Gicherheit trefflicher Methode und ber Confequeng eines hiftorifd = politifchen Gewiffens ebenburtig in die Reihe berer, die fich bor ihm fcon an bem großen Gegenftande einen Namen gemacht. Reben Guizot, bem Frangofen, bem es ale Broteftanten nicht an Mitgefühl gebricht, ber aber von feiner theoretifch ftaaterechtlichen Stellung aus por ber Illegitimitat und ber feltfant geiftlichen Sulle der gewaltigen Ericheinung gurudbebt, neben ben Englandern Dacaulan, ber feine Landsleute nach langem Grauen und falbungevoller Befdmorung querft wieder ju freimuthiger, ftolger Bewunderung gurudführt, und Carlyle, ber jedem Tritte, jeder Beiftesfpur feines großen Selben nachgegangen, und hell und entzudt in bie bisber halb verichteierte machtige Geele ju bliden verftanden, nimmt nunmehr ber Deutsche Blat. Bit er an Biffenichaft einem Jeben gewachsen, wo nicht überlegen, fo hat er gegen ben Romanen bas innere, verwandtichaftliche Berftandniß für eine in vielen Studen boch teutonifche bifterifde Beitfdrift VIII Banb, 19

Natur, gegen die Engländer den unbefangenen Sinn voraus, der bei aller Bewunderung sich nicht blenden läßt und den Charafter, auf den es ankommt, in Licht und Schatten so wie in der vollen Wechselwirkung mit seiner gesammten Umgebung an dem Maßstade thatsächlicher Ueberlieserung und unwandelbarer Principien prüft. Im zwölsten Buche der Englischen Geschichte, im dritten Bande, hat Rante präcis und doch sessen Bild und Beurtheilung zugleich der Laufbahn und des Wesens, der politischen Gedanken und Thaten Cromwells niedergelegt, die ihren tiesen Eindruck auch bei anders Denkenden nicht versehlen können und in den wesentlichsten Stücken das echte Geprüge der Gerechtigkeit bewöhren.

Neben solcher Leistung nun muß es fast eitel erscheinen, von beinahe gleicher Stellung aus noch einmal eine lleberschau zu wagen über denselben Gegenstand. Es geschieht das selbstverständlich an der Hand bes bewährten Führers, auch da, wo es umerläßlich ist, von ihm abzuweichen, mit Respekt vor der entgegenstehenden Ansicht und ohne sie dann in jedem einzelnen Falle schlechthin zu bekämpfen. Es soll hier keine Kritik geübt werden an dem Werke Ranke's, sondern es kommt vornehmlich darauf an, dem biographischen Faden folgend en einem hervorragenden Stoffe nochmals auf die Schöpfung und ihre wesentlichen Vorzüge hinzuweisen, die unsere historische Literatur einer Meisterhand verdankt.

In dem großen Conflict popularer Regungen mit dem absoluten Königthume, religiöser Freiheit mit der geschlossenen Kirchensorm, nationaler Einheitsbestredungen mit der Individualität der drei britannischen Reiche, welchen man gemeinhin als die englische Revolution zu bezeichnen pflegt, ist es nicht immer leicht die Gegensätze unter einige allgemeine, leitende Gesichtspunkte zu bringen. Wer möchte behaupten, daß, falls das so enninent nationale Haus Tudor fortregiert hätte, der vorhandene Zündstoff sich etwa nicht entzündet haben würde? Und doch hat es viel für sich in der fremden, ausländischen Art der Stuarts wenigstens die Lunte zu entdeden. In Schottland von jeher gegen den mächtigen Nachbarn im Süden auf überseeische Bundesgenossenschaft angewiesen, hatten sie im Innern ihres Reichs eine Berfassung

ausbauen helfen, beren ftunbifder Organismus gleichfalls continentalen Muftern eher ale bem englischen entsprach. Rach Jafob's und Rarl's heimischen Borftellungen, die fich fchwer von dem bequemen Inftitut eines ftehenden parlamentarifden Ausschuffes, der Lords of Articles, logureigen vermochten, hatte ein Parlament einfach bie toniglichen Befehle ju regiftriren gehabt, wie das in Franfreich gefchah. Sie brachten weder Achtung noch Berftandnig mit für die altenglische Berfaffung, durch beren von beiden Geiten wenigftens ftillichweigenbe Annahme und Garantie, wie einft bei Lancafter und Tudor, bas Erbrecht der Stuarte boch erft vollgultig wurde, deren Formen wenigftens auch die gewaltigften ihrer Borganger fich wohl gehütet hatten angutaften. Daneben nun hatte die Reformation bei den Schotten frubzeitig eine Bendung genommen wie die hugenottische, ja, fie war ber Krone bald völlig über ben Ropf gewachfen. Die Trager der letteren haben hinfort gu ber presbyterianischen Landesreligion, fo weit fie eine folde befennen mußten, nur eine verdachtige, oft geradezu heuchlerifche Saltung angenommen. Es erfchien ihnen in England neben ber reicheren und würdevolleren Ausstattung ber Krone nichts lodender als Die Dacht Diefer über Die Staatsfirche, Die, nachdem hier Die Reformation im Bunde mit ber Staatsgewalt vollzogen worden, fiegreich an ber alten bijdoflichen Berfaffung fefthielt. Wenn auch in manchen anderen Stiiden Reulinge und Fremdlinge auf dem Boden bes öffentlichen Lebens in England, in der folidarifden Ginheit ber weltlichen und geiftlichen Autorität fanden fie ihre größte Befriedigung. Muslandifd), modern war endlich die Borftellung bes Konigthums von Gottes Gnaben, wie fie es in ihrer hinneigung jum romanifchen Europa verftehen gelernt hatten.

Dem gegenüber nun zähes Festhalten an nationalen Anschauungen, durch welche ein altsächsischer Geist weht. Derselbe hatte einst in den Berfassungestämpsen des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts gewaltet, hatte damals schon die Ansprüche der Hierarchie mit Entschiedenheit abgewehrt, er belebte die alten, niemals zerschlagenen Formen sosort mit neuen Schwingungen. Aber während eine ganze Schule praktischer Staats und Boltsmänner sich an dem Studium der Rechtsund Berfassungsverhältnisse ans den Tagen der Plantagenets ansrichtete, entwickelten sich in denselben Kreisen immer reißender protestan-

tische Ueberzeugungen, die dem anglikanischen Kirchendan straks entgegenliesen, die aber aus der gewaltsamen, eigenwilligen Art entsprangen,
mit welcher dieser einst von Heinrich VIII. vorgezeichnet worden, aus
dem Zwange, der dadurch einem Bolksgemüth von deutscher Hertunst
angethan war. Die popularen Tendenzen standen dieses Wal nicht
wie vor Alters im Bumde mit dem Königthum gegen hierarchische
Uebergriffe; das puritanische constitutionelle Wesen vielmehr neigte zu
einem Bündniß mit dem schottischen Presbyterianismus hin, und griff
hiermit auch seinerseits über die Landesgrenzen hinaus. Es kam beiden darauf an zusammen zu stehen wider den König, der nicht nur
drei Kronen auf seinem Haupte trug, sondern die alten Privilegien
Englands misachtete, auf die man ebenfalls nicht ohne neue Motive
sich berief, der als Herr der Kirche sogar Macht über die Gewissen
zu üben Miene machte.

Berfolgen wir nicht die Einzelheiten des parlamentarischen Rampfes, der trot momentaner Pausen doch bereits ein Menschenalter erfüllte und die inneren wie die äußeren Angelegenheiten des Reichs beeinfluste, setzen wir auch die Ursprünge des verhängnisvollen Bürgertriegs voraus, in den er schließlich ausartete; wir greifen zu der gewaltigen Gestalt, welche aus solchen Conflicten als die größte hervorgetreten, zwar sehr verschieden von der des Führers im dreizehnten Jahrhmberte, des Grafen Simon von Montsort, aber beide doch in so sern vergleichbar, als sie nationalen und popularen Trieben zu Vorkämpsern dienen, als sie auf revolutionärer Bahn an die Spitze des Staats gelangen und diesem neue Formen zu schaffen suchen, als diese mit dem Ausgange beider freilich zusammenbrechen, aber was echt und groß daran gewesen darum nicht verloren geht, sondern in der wunderbaren Versasslichte Englands gerade mächtigen Anstoß zu neuer, eigenthümlicher Fortbildung gibt.

Die Abern der Cromwells durchströmte Waliser Blut wie die der Tudors. Thomas Cromwell, Heinrich's VIII. protestantischer Großsiegelbewahrer, der "Hammer der Mönche," zählt zu den Ahnherrn der Familie. Als er, so eben zum Grafen von Esser erhoben, den Launen und einem jähen Umschlage in der Politik seines Herrn

jum Opfer gefallen, mar body fein Bermandter, wie er fich felbft nennt ein Reffe, Gir Richard Williams, ein Welfhman von Geburt, feineswege in feinen Sturg verwidelt. Die Spolien, die ihm wie anderen Stiftern befannter Befchlechter in jenem Zeitalter Die Betheiligung an Beinrich's Reformation eingetragen, namentlich die Abteilande von Sindinbroot und Ramfen in ber Graffchaft Suntingdon, verblieben ihm unverfümmert. Er nahm für fich und feine Rachtommen aus Dantbarfeit gegen ben Begründer ihres Reichthums den Ramen Cromwell an. Db und wie fie mit den gleichnamigen Baronen gufammen gehangen, die einft im vierzehnten Jahrhunderte in Nottingham und Lincoln anfäffig gewesen, ift nicht mehr zu ermitteln. Jest fcwangen fie fich unter ahnlichen Bedingungen auf wie die Ruffel's, die Genmour's, die Cecil's, die Berbert's; ihr Befitthum felbft war feft vermachfen mit ben reformatorischen Ibeen bes Zeitalters. Unter ber glorreichen Berrichaft Glifabeth's gedachten fie wohl noch auf ihren Gutern in dem mafferreichen Often der Infel an den mit dem Berricherhause gemeinsamen Ursprung in bem weftlichen Berglande. Gir Benry , Richard's Cohn , ber golbene Ritter genannt , glangte unter feinen Standesgenoffen burch die Pracht, mit ber er Sof hielt. 36m folgte unter einer gahlreichen Rachtommenschaft ber Erftgeborene Gir Oliver, der zwar die Stammguter gusammenhielt, aber auch die Bolgen jener Berichwendung zu bugen und mehrere Beichwifter gu verforgen hatte. Go ift es gefommen, bag die einft fo leuchtenben Ausfichten der Familie ichon im Beginn des fiebengehnten Jahrhunberte wieder ju fchwinden begannen, und daß die Cromwell's nicht mit anderen Emportommlingen aus ber Epoche ber Tubor's Stand gehalten haben.

Robert, der zweite Sohn Sir Henry's, erward ein Haus in Huntingdon, von dem aus er die dazu gehörigen Ländereien bewirthsichaftete und sein Hauswesen und Gesinde mit selbstgebrautem Bier versorgte. Er hatte sich mit Elisabeth Steward vermählt, die seltsam genug ihren Stammbaum auf die schottischen Könige zurücksührte; sie war aber die Enkelin des letzten Priors von Ely, der nach seinem Uebertritte sich als Dechant der Kathedrale verheirathet hatte. Fromm und hanshälterisch wurde sie ihrem Manne und der ganzen Familie zum wahren Segen. Unter mehreren Kindern gebar sie am 25. April

1599 einen Sohn, der nach dem Oheime Oliver genannt worden ift. Noch in den Tagen der großen Königin hat er das Licht der Welt erblickt. Als er zu Verstand kam, hatte ein anderes Geschlecht den Thron des Reichs bestiegen, zu dem gar die Mutter in entsernter Berwandtschaft stand. Wer mag leugnen, daß ein jugendlicher, hochstiegender Geist nicht zu den Gestirnen, die ihm geleuchtet, emporzustreben getrachtet, wer kann die Sage bekunden, die in der Folge von Hassen und Neidern geglaubt worden, eine Erscheinung habe der erregten Phantasie des Jünglings eine Größe ohne Gleichen verkündet.

Fattisch ist aus den Jugendjahren so gut wie gar nichts über-Die viel späteren Erfindungen ber Bosheit, Die ben Rnaben fcon jum damonischen Uebelthater stempeln mochten, werben gegenwärtig mit Recht verworfen. Wahrscheinlich, daß er, wie er oft genne gethan haben mag, fich ebenfalls auf bem benachbarten Stammichloffe Hinchinbroot eingefunden, als dort Jatob I. auf seinem Einzuge in England im Frühling 1603 bei Gir Oliver zu Gafte lag. Bei einem evangelischen Beiftlichen Dr. Beard ift er zur Schule gegangen, von bem wie von der Mutter er früh die ftrengen puritanischen Grundfate empfangen, die im Often Englands zumal auch unter ber landfäffigen Gentry um fich griffen. Dag ber Bater ftete fich zu diefem Stande gerechnet, daß die Cromwell's von Huntingdon fo wenig Brauer von Gewerbe gewesen wie feiner Zeit in Gent Jakob von Artevelbe, bas hat der größte ihres Namens einst turz und knapp dem erften Barlamente bes Protectorate ausgesprochen, als er fagte: "Ich war von Geburt ein Gentleman und lebte weder besonders vornehm noch im Berborgenen." Es war jedenfalls von Bedeutung, daß er früh im Leben Beides, Stadt und Land, deren Gegenfage in ihren Grundlagen und Stimmungen tennen lernte. Der Stand aber wieder brachte es mit fich, bağ er gleich hampden und Blate die Universität bezog Ru Oftern 1616 findet fich fein Rame im Sidney-Suffex-College gu Cambridge eingetragen, einer Stiftung, ju der gerade die angefebenen Familien von huntingbonfbire in Beziehung ftanden. Das alte Collegiengebäude mit feinen fleinen Bofen und engen Räumen fteht heute noch wie damale, doch bewahrt es feine lleberlieferung von Diwer Cromwell, außer die Matrifel und ein treffliches Portrait bes Protectors, bas auf geheinmisvolle Weife balb nach bem Jahre 1660 in ben Besith ber Immung gesommen sein soll. In der That, es gab auch wenig von diesem Studenten zu erzählen, da derselbe schon im Juni 1617 in Folge des Todes seines Baters die Universität wieder verließ. Daß er nach kaum einem Jahre nicht eben viel prositirt, ist aus dem Latein ersichtlich, wie er es hernachmals geschrieben und gesprochen; es ging ihm wie von jeher so manchen, die in England die Universität besuchen; der Berkehr mit den Altersgenossen und Körper stählende Uebungen dienten ihnen nicht minder wie die Bücher als Schule sür das Leben. Nachdem er num aber plötzlich, kaum erst 18 Jahre alt, das Haupt der Familie geworden, wo es galt einer Mutter und sechs, meist noch unversorgten, Schwestern beizustehn, hat er die akademischen Studien nicht wieder ausgenommen und scheint, sobald er sich nur in der väterlichen Hinterlassensichen umgesehn, nach London gegangen zu sein, um sich zur Advocatur vorzubereiten.

Dort nun, fo heißt es, habe er etwa brei Jahre hindurch ein wildes, ausschweifendes Leben geführt ober vielmehr fortgefett, mas er fcon in Cambridge begonnen. Läßt fich das irgendwie beweifen? 3ch meine nicht, man mußte benn bie Schanbichrift , welche James Seath um das Jahr 1663 unter dem Titel "Flagellum oder leben und Tod des Ufurpators" veröffentlicht, um barin Sunderte von beweisbaren Ligen aufzuspeichern, ale eine Quelle gur Biographie Cromwell's betrachten. Seath und die ihm folgen beabsichtigten mit Allem, mas fie umfrandlich aus dem Jugenbalter zu erzählen wiffen, bas gange Leben beffen, ber ihrer Sache einen fo gewaltigen Stoß jugefügt, nachtraglid ale ein verruchtes zu brandmarten; es fummerte fie in der Site befriedigter Rachfucht wenig, daß boch einige echte Ueberlieferung aus diefem Leben gegen fie zeugen fonnte. Bunadift hat Cromwell fo wenig fein vaterliches Erbtheil verpraft oder die Geinen in Rummer und Drangfal verfest, daß vielmehr noch eilf Jahre fpater Miles bei einander ift, um portheilhaft verwerthet zu werben. Und bann ichließt ein junger Menich von 21 Jahren, nachdem er in Erceffen aller Art die Lafter der hauptftadt ausgefoftet haben foll, nicht fo leicht eine Che banernd glücklich für bas Leben, wie Cromwell that, nle er fich am 22. Auguft 1620 mit Glifabeth Bourchier verband, ber Tochter eines Rittere, Die allem Unscheine nach ichon bamale einer

streng religiösen Anschauung huldigte. Auch daß er sofort sein väterliches Erbtheil bezieht und Mutter und Schwestern bei sich behält,
zeugt nur zu Gunsten der jungen Sheleute. Wie es jenen Anschwärzungen urkundlich an Begründung und chronologisch an Spielraum
gebricht, so lassen sie sich auch schlechterdings mit den Umständen überhaupt nicht zusammenfügen; es steht mit ihnen nicht besser als mit
der Anklage des Libertinismus, die auch anderen Größen der Partei
John Hampden und John Phm hinterdrein angeheftet worden ist.

Es wird nun aber eine indirecte Begrundung aus jener bebentungevollen Sinnebanderung entnommen, welche in Eromwell's Seele während der nächsten zehn Jahre Statt gehabt hat, in einer Zeit, ans welcher fonft freilich wenig von ihm erhalten ift. Wie fteht es mit biefer Wandlung? 3ch meine, dem Manne ift die volle, ernfte Bahrheit deffen aufgegangen, was dem Anaben einst jener Lehrer gepredigt, ber wie bamals viele seines Gleichen an vielen Orten im Gegensate gegen bie Staatsfirche auch in huntingdon die puritanische Gemeinde um fich fammelte, und bem Cromwell, abweichend von feiner väterlis chen Berwandtschaft, nebst der Mutter und der Frau auch fernerhin anhieng. Es trat für ihn eine Zeit innerer Befchanung und Brufung ein, wie man bamals fagte, ber Erwedung und Wiebergeburt, aus ber er gleich Taufenden feiner Zeitgenoffen als entschiedener, eifriger Buritaner hervorgegangen. Wenn fie da die strenge Richtschnur ihrer Bibel an fich felber legten und dann um fich blickten, wie es in ber Gefellschaft und im Staate aussah, so fand ihr Schmerz häufig einen Ausdruck in reumuthiger Zerknirschung darüber, was auch bei ihnen dahinten lag, und richtete ihr Gemuth fich allein an der Schrift auf, die diesem Geschlechte tiefer als vielen anderen vorher und späterhin in Fleisch und Blut übergegangen mar. Die duftere, grübelnde Stimmung, in der wir Cromwell mehrere Jahre hindurch finden, braucht barum noch keineswegs aus der Reue über die Gunden seiner Jugend zu entspringen, seine Bekehrung ift nicht eine Folge von Ausschweifungen. Man citirt wohl als Beleg die Worte aus einem Briefe, ben er im Jahre 1638 an eine Bafe gerichtet hat. Da beift es: "Ihr wißt, wie ich vordem gelebt habe. D, ich lebte im Duntel und liebte das Duntel und hafte das Licht; ich mar das Saupt, das Haupt der Sünder. Das ift wahr: ich haßte die Gottesfurcht, doch

Gott hatte Gnade mit mir." So schreibt heute noch gar mancher Pietist und Dissenter ohne jemals leichtsinnig gewesen zu sein, so redete und dachte damals das halbe England, und wahrlich nicht der schlechteste Theil. Es waren fast noch mehr die allgemeinen Gegensätze als die individuelle Wandlung, welche dabei in Betracht kamen. Daß eine seurige, derbe, gewaltige Natur wie die Oliver Cromwell's durch den langen Scelenkampf die in Hypochondrie und lebensgefähreliche Krankheit gestürzt worden ist, sollte nicht allzu sehr Wunder nehmen. Carlyle deutet mit Recht vergleichend auf Samuel Johnson hin; uns liegt Martin Luther näher. Sine solche Wirkung ist der beste Beweis sür den tiesen Ernst, mit welchem diese Leute sich die großen Fragen, auf die es ankam, klar zu machen suchten.

Dag Cromwell und die Buritaner in immer fchrofferen Gegenfat ju ber Regierung geriethen, bleibt boch vorwiegend ftete bas Werf der letteren. Ronig Rarl erft recht hat durch unerträgliche Berfolgung die Gette in eine politische Opposition umgeschaffen, welche nun immer entschiedener die Mittel bes Biderftands in ben von ber Arone fcmählich verletten alten Inftitutionen ber Beimath fuchte und fand. Cronwell trat zuerft öffentlich in die Bartei, ale ihn fein Geburteort ju Anfang des Jahre 1628 in Rarle brittes Barlament gemahlt hatte. Go völlig unbemerft ift benn boch icon bamals feine Theilnahme feineswegs geblieben. Es finden fich vielmehr Bruchftude ber Rebe, die er in einer Musichuffitung gehalten, in welcher es fich um einige von den Gemeinen belangte, von der Regierung aber immer mehr gehobene Rierifer aus der Schule Laud's handelte. Da hat er erflart: "Benn das die Stufen gur Beforderung in der Rirche find, was haben wir bann gu erwarten?" Da er fich in Betreff ber papiftifchen Specialitäten auf das Beugniß feines Lehrers des Dr. Beard berufen, hatte bas Sans bereits die Bernehnung beffelben verfügt, ale ce nach einer frurmifden Scene am 2. Marg 1629 aufgeloft wurde. Gilf Jahre follte England nunmehr ohne Parlament mit ent= ichieden unrechtmäßiger Bewalt regiert werden. Die Opposition warf fich fofort in ungahligen Splittern auf Stadt und Land, wo überall bie Krone bemuht mar die Bugel ftraffer ju giehn, indem fie wie bei ber eigenmächtigen Erhebung bes Schiffsgelbes auch in anberen Studen Principien verlette, die ichon in der Magna Charta ftatuirt worden.

Oliver Cromwell, in beffen Bahl jum Parlamente feine Mitbirger von huntingbon die eigene Gefinnung bethätigt hatten, ber bort neben Dr. Beard auch bas Amt eines Friedenerichters übte, hatte balb hernach feine Baterftadt in einem Straug mit der Regierung gu ber-Diese hatte wie anderswo auch in Huntingdon die alte Mutreten. nicipalverfassung mit ihrem burch alljährliche Bahl erganzten Gemeinberath eigenmächtig umgestoßen und in einem neuen Stadtrechte ben auf die Balfte feiner Mitglieder herabgefetten Rath für lebenslang. Wer fann leugnen, daß Cromwell und feine Gefinnungs. genoffen, ale fie mit aller Scharfe und Rudfichtelofigfeit bas alte gute Recht zu behaupten suchten, burchaus conservativ gehandelt, und bag das Berfahren, welches der Geheime Rath des Rönigs wider ibn angestrebt, zu ben übrigen Reuerungen und Gewaltthaten ber Behörde ftimmt, von benen jene Jahre erfüllt find. Schuldig hat fie ihn tres bes beften Willens nicht befinden können.

Ein ähnlicher Conflict trat ein, nachdem Cromwell im Dai 1631 den größten Theil seines Besitzes bei Huntingdon verkauft hatte und zuerst eine Stunde stromab nach St. Jves, fünf Jahre später in die benachbarte Bischofsstadt Ely übergesiedelt mar. Er beschäftigte fic hinfort mit Melioration ber Wiefen, die er in Bacht genommen, mit Biehzucht, die auch heute noch in den öftlichen Graffchaften mehr bebeutet als der Acerbau, mit Bermaltung feines Bermögens, bas man fieht, mas die Beschuldigungen einer verschwenderischen Lebensart werth find, - durch Erbfall von väterlicher und mutterlicher Seite langfam wuche und weise angelegt wurde, mit Bahrung bes puritanischen Gottesbienftes den bischöflichen Gingriffen gum Trot und mit Abwickelung verschiedener örtlicher Fragen. Gelten fehlte babei ber Gegenfat zu ber Regierung. Schon feit Elifabeth's Tagen mar wiederholt der Versuch gemacht worden, die mehr als 400,000 Morgen großen Marichen, welche fich über mindeftene fünf Grafichaften erftrecten, burch Regulirung des Dufefluffes zu entwäffern. Es lag im Intereffe der Grundbefiter und fammtlicher Anwohner ber übel berüchtigten Gen-Diftritte, das schwierige Wert ernstlich angegriffen und vollendet zu fehn; aber mehrere fonigliche Commiffionen blieben ohne Erfolg; umfonft opferten vornehme Betheiligte wie die Ruffel's hohe Summen, unisonft wurden der Krone und hollandifchen Wafferbaumeiftern ihre Quoten an dem ju gewinnenden Boben ausgesett. Da wurde Rart I. in feinen Finangnothen im Jahre 1637 auf ben Gedanten gebracht, fich burch eine neue Commiffion ju einer neuen Revenue zu verhelfen. In gewohnter Beife griff er die Sache an. ohne Rudficht auf ben Brivathefits und bas Weiberecht ber fleinen Leute wurden Damme und Graben gezogen, fo daß nicht nur die Compagnie ber Unternehmer, ber Graf von Bedford an ber Spige, fonbern vor allen der gemeine Mann über Bergewaltigung auch in diefen Sphären ber Abminiftration entriiftet war. Da trat Oliver Cromwell muthig für bas gefrantte Recht ber Gemeinen feiner Landichaft ein, und ihm ift es gelungen die Unbill abzuwenden, ohne freilich die Dagregel felbft befampfen zu wollen, für die er wie Bater und Dheim langft thatig gemejen. Er handelte in der Angelegenheit ohne Eigennut, um Bolfegunft brauchte er mahrlich nicht gu bublen; die innerfte, moralifche leberzeugung trieb ihn, bas Recht gegen die Uebergriffe der Billfür zu mahren, wie gleichzeitig fein Better Sampden in Gachen bes Schiffegelbes that.

Wir durfen annehmen, daß ihn in jenen schwülen Zeiten, wo Alles jum Ausbruche eines großen politischen Rampfes hindrangte, feine Melancholie oft genug befchlichen haben mag; aber daß Manner wie John Sampben und Gir Arthur Safilrig, beide wohlhabende Grundbefiger, und Oliver Eromwell, der jüngft noch Bachtungen auf 21 3ahre abgeschloffen, bag ausbauernde Charaftere wie diefe, welche für nationale und perfonliche Freiheit Alles magten, ernftliche Anftalten getroffen, um nach Nordamerifa anszuwandern, das gehört in ben Bereich ber Fabel. Gie faben damals fcon, zumal feit dem Husbruche in Schottland, die Berlegenheiten vorans, die ben Ronig gwingen würden, fich wieder an ein Barlament ju wenden. Much Eromwell wurde im April 1640 gewählt, aber nicht in Suntingdon, wo burch feinen Fortgang und befonbere feit bem Bertauf bee Stammgute Sindinbroof an die Montagues ber alte Familieneinfluß an diefe übergegangen war, fondern von Cambridge, unftreitig in Anerfennung feiner Berbienfte um bie Trodenlegung ber benachbarten Marichen. Co faß er neben einem Ronaliften für diefe Ctadt in dem Barlamente, in welchem überhaupt die fradtifche puritanifche Opposition überwog, bas ber Ronig aber eben beshalb ichon nach wenigen Wochen wieber

heimschickte, freilich um bereits zum November ein neues, das berühmte lange, berufen zu müssen, zu dem sich alle jene Männer, darunter auch Oliver Cromwell wiederum für Cambridge, einfanden, die Karl sich so gestissentlich zur Opposition groß gezogen. Der Hof war trot aller Künste mit den meisten seiner Candidaten nicht durchgedrungen; die Berufung wie der Ausfall der Wahlen bedeuteten für den König eine persönliche Niederlage.

Statt Mittel zu bewilligen, um die Schotten über die Grenze zurück zu treiben, erhob nach langer Unterdrückung die englische Nation ähnliche Beschwerden wie die Nachbarn: der strenge Calvinismus der Puritaner näherte sich den Presbyterianern, und die Schotten horchten gespannt, als man in Westminster die alten politischen Freiheiten gestend machte. Da beide Theile ähnliche Ziele verfolgten, standen sie nothwendig zusammen. Nun erst konnten des Königs Wertzeuge Strafford und Laud zur Verantwortung gezogen werden, nun sielen die Schranken so manchen Instituts, das als Zwingdurg gedient; in den Debatten über die große Remonstranz loderte eine ganze Pekatombe empor, und schon ward die Art an den Grundpfeiler des Systems gelegt: die bischösliche Kirche, welche die überschwänglich monarchische Theorie mit einer in England wenigstens unerhörten Praxis vermittelt hatte, mußte fallen. Rasch und entschieden war das Parlament im Lause eines Jahres über die Krone empor gestiegen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Cromwell neben vielen Gesunnungsgenossen und vorzüglich neben dem großen Führer Phm bei diesen Hergängen wenig hervorgetreten. Er war überhaupt nicht der Mann parlamentarischer Debatte, selbst an den über alles Maß erhitten, zügellosen Worttämpsen scheint er sich nur spärlich betheiligt zu haben. Aber die Ausmerksamkeit auch der Gegner siel doch von Ansang an auf ihn. Ein Royalist berichtet, wie er im November 1640 Cromwell zum ersten Male erblickt, als dieser gerade das Wort hatte. Er war sehr gewöhnlich angezogen, in einem Tuchrock, den ein schlechter Dorsschneider gesertigt zu haben schien; sein Hemdragen war ohne Besat und nicht einmal sauber, der Hut ohne Band. Aber von beträchtlicher Figur, den Degen sest an der Hüste, mit gedunsenem, röthlichem Antlit, mit scharfer, mißtönender Stimme sprach er voll Feuer. Der elegante Sir Philipp Warwick hat nicht begreisen ton-

nen, wie die Berfammlung gerade diefem Mitgliede bon baurifchem Meußern fo aufmerkfam guboren mochte. Der Ungeftilm Cromwell's hat ihn wohl in ben Ausschüffen heftig mit dem Borfigenden gufammen gebracht, fo daß mit Aufhebung der Sigung und einer Rlage beim Saufe gebroht werben mußte. Aber trot biefer Saltung hatte bas Mitglied für Cambridge boch einen bedeutenderen Antheil an den Schlägen, welche ficher und icharf bas Spftem ber foniglichen Brarogative zertrümmerten. Obwohl Cromwell fich niemals ber eigentlich presbyterianischen Kirchenform zugewendet, fo hatte doch auch er, als der Ronig einen für bas Parlament bedenklichen Berfuch gemacht hatte fich mit ben Schotten gu vertragen, Alles aufgeboten, bag in Beftminfter Presbyterianer und Separatiften gemeinfam Sand anlegten, um in England die bifchöfliche Berfaffung ju befeitigen. Auf feinen Untrag faßte das Barlament, noch ehe die Runde von dem blutigen Daffacre in Irland eingetroffen fein tonnte, ben Gebanten, den Dberbefehl Aber bie Miligen bem Grafen Effer zu ilbertragen. Dan weiß, wie bald barauf in Folge jener Ereigniffe gerade an der Frage, wer in England das Recht habe Truppen zu halten und zu beorbern, fich der Streit entgundete, ber nicht mehr zu verfohnen war. Rein Zweifel, daß Cromwell ihn weiter reigen half: er hat zuerft gefordert, daß Rarl feine Rathgeber ben Grafen Briftol und beffen Cohn Lord Digby entlaffen folle. Der Ronig, auf bas Meugerfte gereigt, magte barauf bie unfelige That und drang am 4. Januar 1642 an der Spige feiner Cavaliere mit Degen und Piftole in ben Sitzungsfaal ber Bemeinen. Gine Boche fpater verließ er die Refideng bon Bhitehall, um fie erft bei feinem Todesgange wiederzusehn. Aber mahrend nun im Norden vornehmlich die logalen Rrafte gusammenströmten, um die tonigliche Brarogative mit ben Baffen zu vertheibigen, gab bie Sauptftabt bem Parlamente und dem Lande bas begeifterte Beifpiel auf Wegenwehr bedacht gut fein.

Nun erft tam Cronwell's Wesen zur vollen Geltung: das Zungengesecht hatte ein Ende, Alles greift zum Schwerte. Nachdem viele noch, zunächst um die papistischen Rebellen in Irland niederzuwersen, beträchtliche Darleben zum Besten der parlamentarischen Regierung gezeichnet, Cronwell 500, sein Better Hampden 1000 Pfund, sind sie nach Hanse geeilt, um dort die Gesinnungsgenossen zur Selbstwerthei-

bigung in die Baffen zu rufen, gröktentheils Manner, Die niemels Priegebienfte gethan, und benen nun ber Burgertrieg als bas einzige Mittel erschien, für ihre Freiheit einzustehn. Wie Sampden in Buding ham, Blate in Comerfet, Sutchinfon in Nottingham und viele andere in ihren Grafichaften, fo trat Cromwell junachft in ber Stadt Cambridge den Royaliften entgegen, die hier an der Universität ihre Stifte hatten. Nachdem er für Waffen aus London geforgt, bemachtigte er fich im August bes Magazins in ber Burg von Cambridge und comfiscirte bas Silber, bas die dortigen Collegien wie die von Oxford bem Rönige jum Ginpragen überschicken wollten. Im September, als bas Deer bes Parlaments Geftalt gewann, finden wir ibn als Capitan an der Spitze der 67. Schwadron, Cambridgedragoner. Die beiben ältesten Söhne hatten gleich bem Bater ben Degen umgefcmallt. Im October machte er bas erfolglose Gefecht bei Edgehill mit. Doct schon erkannte er, woran es seiner Partei ben Cavalieren gegenuber gebrach, und fo bot er benn mahrend bes Winters als Mitglieb ber Affociation der öftlichen Grafichaften Alles auf, um die Streitfrafte jur Bertheidigung wie jum Angriff vorzubereiten. In feiner Beimath recht eigentlich legte er den Grund zu ber hervorragenden militärifchen Erscheinung der Zeit.

Die Grafschaften Norfolt, Suffolt, Effer, Cambridge und Bertford nämlich, vorwiegend parlamentarisch gefinnt, waren zufammengetreten, um Geldmittel fluffig zu machen, die Milizen zu exerciren und zur Abwehr eines Anfalls bereit zu halten. Auf Cromwell's Dringen wurde die Stadt Cambridge befestigt und eine stehende Truve Bon hier aus hielt er auch das benachbarte Sumhinein gelegt. tingbon an ber Sache fest, bas zwar nicht berfelben Berbindung angehörte, wo aber durch bas Bemühen feiner Schwäger John Desborow und Valentine Walton ber Array des Königs ebenfalls nicht durchzudringen vermochte. Es ift wahr, auch in diefen Strichen ber Infel mar die Stimmung der Landedelleute vielfach ju Gunften bes Ronigs. Um fie in Gute eines anderen zu belehren ober ihren Anschlägen mit Entschiedenheit zuvorzufommen, zog Cromwell, bereits Dberft, mit feinen Reitern in jenen Graffchaften umber und hat manden nicht eben willtomnienen Besuch abgestattet. Bu Lowestoft an ber Rufte von Guffolt hat er einmal eine Anzahl Junter, welche bort eine Befprechung hielten, aufgehoben und nur gegen beträchtliche Bußgelber frei gegeben. Bei bem alten Dheim Gir Dliver ju Ramfen foll er einft eingetreten fein, um, mahrend er felbft refpectvoll bem Familienhaupte aufwartete , von feinen Leuten nach Baffen , Bulver und baarem Gelbe fuchen gu laffen. Der Sheriff von Bertford murde auf offenem Martte, ale er eben des Ronige Anfgebot verlas, von ben Dragonern aufgebracht. Allein durch wenige folder Dagregeln ift in Rurgem jener Often Englands, dem fich hernach auch Suntingbon und Lincoln beigefellt, bem Schauplat bes Burgerfriege faft ganglich entrudt worden, mahrend in vielen anderen Graffchaften eine parlamentarifche Faction mit den Ronaliften weiter rang und baburch für die Dauer des Rriege im Grunde feiner Seite gedient wurde. Man erstaunt body, wenn man die Liften der Mitglieder ber Affociation aus ben fieben vereinigten Grafichaften überblickt, und außer ben vielen Gentlemen und Esquires barin brei Lords, breifig Baronets und zwei und vierzig Ritter aufammenrechnet, von denen freilich mancher wider Willen fich den Unforderungen der Mehrzahl hat fügen muffen. Die wenigften allerdings find felber gu Pferbe geftiegen, bavon bisvenfirte fie ichon die verhaltnigmäßige Gicherheit ihrer Wegend, aus benfelben Grunden ift aber eben bier aus anderen Elementen eine wirtlich ichlagfertige Truppe entftanden.

Cronwell erlas sich seine Schaaren aus der zahlreichen Klasse der Freisassen und kleinen Landleute, die, unabhängig von Adel und Gentry, doch im ganzen Neiche den vornehmen Ständen gegenüber zum Parlamente hielten. Gesunde Körperfrast, Ansdauer und Muth sind von Alters her gerade unter Leuten dieser Art zu Hause gewesen. Sie brachten ihre Pferde mit und konnten zur Noth eine Weile ohne Löhnung aushalten. Bald freilich mußte, wie die Briese zeigen, nicht nur für Wassen und möglichst gleichsörmige Ausrüstung, sondern auch sür Geld gesorgt werden. Die Hauptsache aber war, daß ihr Führer, der 43 Jahre alt geworden, ohne das Kriegshandwerk zu treiben, sich unermüdlich mit ihnen einezereirte, wobei ihm alte holländische Mititärs, mit denen man sich radebrechend verständlich machen konnte, als Wassenmeister zur Seite standen. Einsache, aber scharfe Kriegsartikel hielten die Zucht ausrecht, so daß sich von Anbeginn ein echter Soldatengeist entwickelte. Er hatte die ersten Proben zu bestehn, als es

jum Sommer 1643 galt die Schaaren des Marquis von Rewcastle aus Lincolnshire zu verdrängen: bei Grantham und bei Gainsborough haben die Schwadronen der Association unter Cromwell's Besehl tret der Minderzahl und des üblen Terrains durch scharfen Anlanf die Gegner aus einander gesprengt und sie dann im Einzellampfe mit Degen und Schießgewehr aus dem Felde geschlagen.

Aber Monate vergingen, bis die Grafichaft vom Feinde gefasbert war, während die Cavaliere in der Mitte und namentlich im Westen des Landes gegen das Parlament im Bortheil blieben. fclecht es mit beffen Streitfraften ftand, gewahrte Cromwell, feitbem im August dem Grafen von Manchester der Oberbefehl übertragen worden und diefer mit einigen Regimentern eingerückt war. Er fand fie unzwerlässig und meuterisch trot der Löhnung, die fie empfingen; um so eifriger bemuhte er sich die Geschwader seines eigenen Reiter regiments neu zu formiren und nur mit Leuten nach feinem Berzen ju füllen. Er wünscht vor allen ehrliche gottesfürchtige Sauptleute zu haben, denn unter folche ftellen fich ahnlich gefinnte Manner an liebsten. Schon im September fcreibt er: "Meine Truppen machfen. 3ch habe eine prächtige Schwadron, Ihr würdet fie respectiren, wenn Ihr fie fenntet. Es find feine Wiedertäufer, fondern ehrliche, nüchterne Chriften. Gie erwarten aber auch wie Manner behandelt zu werben. Einmal hat der Ausschuß gegen die Anftellung eines schlichten Menschen als Reiterhauptmann remonstrirt und erhält zur Antwort: be feine Herren von Geburt und Abel sich melbeten, müßten Gentigsamteit, Treue und Gewissenhaftigkeit den Mangel erseten. Und school hört man die Berwunderung darüber, daß unter Cromwell's Leuten, felbft weim fie frumm liegen muffen, feiner flucht, fauft, plunbert und andere gottesläfterliche Handlungen begeht. Bunderbar, Die umadfichtliche Strenge, ber Zauber einer freien religiöfen Benoffenfchaft trich die tüchtigsten und tapferften Leute unter feine Fahnen, wie Dis ton fagt, "in das befte Symnafium nicht nur der Rriegstunft, fonbern bes Glaubens und ber Frommigfeit."

Während des Winters organisirte Cromwell also seine Gisenseiten und führte den Gedanken aus, den er einst nach den ersten unentschiedenen Gesechten seinem Better Hampden kurz vor dessen Tode ausgesprochen hatte, auf die Cavaliere hinweisend: "Jene sind Sohne von

Gbelleuten, junge Manner von Rang und Ehre; bie unfrigen alte, unfähige Burichen, Rellner und Beingapfer, die man fortgejagt. Bahrhaftig, ich will Manner anwerben, welche Gottesfurcht im Bergen tragen, beren Bemiffen fie treibt, und ich verfichere Guch, die follen nicht gefchlagen werden." Dem feudalen Chrgefühl wohlgeborner Schaaren, das fich unter ber Anführung Ruperts von der Pfalg bisher in der Regel als bas ftarfere bewiesen, bentt er eine moralische Rraft gegenüber ju ftellen, die bei Taufenden aus einer und derfelben religiöfen Stimmung entsprang, die bor feiner anderen Autorität ale der ihres Glaubens wich. Schon ichuttelte er ben Ropf über bas Treiben ber trunfenen Befellen, welche Manchefter und Willoughby nicht in Bucht halten fonnten, ichon fpottete man über ihn und feine Gottfeligen als über Schwarmer und Fanatifer. Aber er blieb babei, fich um bas fpecielle Befenntnig des Gingelnen nicht zu fummern, wenn er fich als Soldat nur tadellos führte und der gemeinsamen Sache treu biente. Die feurige Ueberzeugung, daß dies Gottes Sache fei, und die eiferne Selbitbeberrichung bes Guhrere haben dann der Schöpfung eine einheitliche, fefte Geftalt gegeben, wie taum einem anderen ftreitbaren Rorper in ber Rriegsgeschichte. Es ift nicht nöthig zu wiederholen, mas derfelbe am 2. Juli 1644 bei Marfton Moor vollbracht, wo Manchefter, Fairfag und die Schotten fcmerlich bas Teld behauptet hatten, wenn der linte Flügel unter Generallieutenant Cromwell, faft ausfchlieglich feine Cuiraffiere, nicht die ftolgeften Schwadronen ber Cavaliere vor fich niedergeworfen hatte. "Gott hat fie fallen laffen wie Stoppeln unter ber Schneide unferer Schwerter," meldete Eromwell in feinem Schlachtbericht. Es war anger bem abermaligen Gingreifen ber Schotten boch vornehmlich fein Wert, daß der Often und Norden bem Ronige nun völlig verloren gingen. Leiftungen wie diefe mußten ben Dann raid und entichieden ju einer ungewöhnlichen Stellung emporheben. Benige Monate fpater finden wir ihn außerhalb feines beimifden Ditene, um den großen Erfolgen gu begegnen, die ber Ronig im Weften und Guden bavon getragen. Unter feinem Buthun boch wieder tommt ber Rrieg bei Rembury gemiffermagen gum Steben.

Es tagt fich nicht behaupten, daß Cromwell bieber nach einem ehrgeigigen Plane verfahren, oder daß ihm gar ichon das Biel felber an die Spite ju gelangen vorgeichwebt babe. 3m Gegentheil bie Anforderungen, Die fritische Lage bee Augenblicke finden in ihm ihren Mann, ber mit allen Baffen, offenen und verborgenen, zu handeln und junachft bie unmittelbar entgegenstehenden Hindernisse zu bewältigen weiß. Als eigent licher Barteiführer tritt er überhaupt nicht auf, niemals gelangt er # unbedingter Berrichaft auch nur über feine independentischen Gefin nungegenoffen. Aber er vertritt ihre im Telbe und Parlamente erftarfende Richtung nummehr in zwei wesentlichen Fragen. Die Ginigung Englande und Echottlande vermittelft bes Covenant verlangte Unterwerfung der Separatiften unter das presbyterianisch-parlamentarische Spftem und Einordnung der einzig fiegreichen, aber independenten Truppe in den Kriegestaat der Alliirten, der das Commando gwer vornehmen, aber nicht geschickten, zwerlässigen Banden anvertraut hatte. Bei der letten Affaire mar es zwischen Cromwell und feinem Borge fetten Danchester gum Conflict gefommen; jener beschuldigte diefen, daß er den König habe entwischen laffen; die Anklage ber Infuborbination erfolgte als Erwiderung. Der Streit verpflanzte fich in bet Barlament auf das politische und religiose Gebiet. Ber tonnte lenanen. daß alle die hochgebornen Herren sich eben nicht als Feldherren bewiesen, und wer hatte die einzige Schlacht gewonnen? Aber jene galten als Säulen der neuen Staatsordnung, Cromwell hingegen und feine goth feligen Reiter mochten zwar Retter berfelben fein, aber fie mußten fich einfügen oder beseitigen laffen. Go galt es die eigene Existenz p wahren, was faum möglich war, ohne neuen Ginfluß zu gewinnen mit den besonderen Standpunkt noch schärfer zu bezeichnen. Die Work lauten fehr mahricheinlich, die damals von Cromwell's Lippen gefallen fein follen: "Es wird nicht cher beffer, als bis man die Lords befei tigt!" Und: "Trafe ich im Gefecht auf den König, ich wurde bat Biftol auf ihn abdrucken, wie auf jeden anderen." Dan fuchte ihn ale Benerbrand zu paden, aber er fam zuvor mit der Gelbftentange rungebill, fo recht ein Sulfemittel feines sicher treffenden und boch nicht eben geraden Geiftes, eine Magregel, die zugleich gegen ben Royalismus in England und das von den Schotten geforderte ariftsfratifch-presbyterianifche Staatswefen gerichtet mar. Inbem alle namhaften Führer, so weit sie an der Politik betheiligt waren, von der Armee zurückzutreten genöthigt sein sollten, wurde zugleich eine Reorganisation des Heeres unerläßlich und denen, die sich im Felde keineswegs Lordern erworden, auch in ihrer politischen Geltung ein Stoß versetz. Die Sicherheit Englands sorderte gedieterisch, daß Cromwell's Regiment das Modell der neuen Armee wurde; vielleicht liegt darin anch die vornehmste Ursache, weßhalb er allein schließlich von den Bestimmungen der von ihm entworsenen Bill befreit geblieden. Mehr ahnender Tatt als kaltblütige Berechnung hat ihn in der für ihn persönlich richtigen, aber freilich keineswegs besonders ehrenhaften Weise handeln lassen.

Der nadite Feldzug offenbarte, wie vorherrichend ber independentifch-foldatische Beift geworden. Bei Rafeby tam es jum Entscheidungsfampfe. Trot Rarl's ichwungvollem Muth, trot ber Tapferfeit feines Reffen von der Pfalg, der das feindliche Fugvolf und die Reiter Breton's - beiläufig erft im folgenden Jahre Schwiegersohn Cromwell's - noch einmal vor fich her trieb, tam hier bas Königthum in offener Gelbichlacht bor der eifernen Energie der Wefchwader unter Fairfar und Cromwell zu jahem Fall. Judem der Weften, die Burg ber foniglichen Bartei, verloren ging, fcmang fich ber Gieger, ber factifch weder ein Commando befag und nichts weiter als Mitglied des Barlaments mar, burch feinen ftrahlenden Erfolg jum gewaltigften Manne bes Reiche empor. Durch ihn hatte bas Geer über ben Ronig entichieden, durch ihn bedrohte es fofort ben ichottifchen Covenant und bas presbyterianifche Suftem bes Parlaments. Bahrend Rarl in jammervoller Lage noch auf Schottland und Irland hoffte, in feiner Umgebung aber die Trager ber politischen und militarischen Gewalt verhängnifvoll aneinander geriethen und feine Streitfrafte fich völlig auflöften, rif ber Brud unter feinen Wegnern, ber Wegenfat ber parlamentarifden Barteien, unaufhaltfam weiter. Die Schotten, welche fich die Oberleitung in England anmagen wollten, die mit ihnen verbundete Sauptftadt, der Reft des Oberhaufes, die presbyterianische Rirchenversammlung zu Weftminfter traten gufammen, um ben im Beere machtigen independentischen Beift gu brechen. Gie alle hatten baffelbe Intereffe eine Faction nicht zur herrichenden werden zu laffen, welche die calviniftifche hierarchie fo gut wie die anglitanische als intolerant

verwarf und sich weder dem Könige von Gottes Gnaden noch einem burch aristofratische und demokratische Ginflusse beschränkten Röniathume fügen wollte. Allein schon fragte es sich, ob eine Combination verfciebener Elemente der Gefchloffenheit und Rudfichtslofigfeit folder Gegner werbe gewachsen sein. Wie beibe Barteien ben noch nicht cefturgten König im Auge hielten, fo ftand er wiederum zu einer jeden in Beziehung. Karl hat es ausgesprochen, bag es nur zu feinem Bortheil gereiche, Presbyterianer und Separatiften gegen einander gu heten, benn von einem Nachgeben in den firchlichen Forberungen auch ber gemäßigteren Seite war bei ihm niemals ernftlich die Rebe. Dan weiß. wie er nach langen, unerquicklichen Berhandlungen, bei benen Rante bas Gingreifen ber frangofischen Politik aufbectt, fich endlich bem schottischen Heere in die Arme warf, das den Ronig von allem mid jedem Ginflug absperrte, um ihn bann gegen ein Sundengelb an bie englischen Bundesgenoffen auszuliefern. Raum war er in die ftrenge Saft ber letteren auf Schloß Holmby abgeführt, als ber Rampf zwischen Parlament und Armee zum Ausbruch tam.

Der Versuch, das Heer durch eine Auflösung zu beseitigen oder durch den Dienst in Irland und Aufnöthigung des Covenant unschädlich zu machen, wurde mit einem unbotmäßigen Manifest beantwortet, durch welches das gesammte presbyterianische System als unberechtigt in Frage gestellt wurde. Es athmet das volle Bewustsein eines geschlossenen Körpers von mehr denn 20,000 Mann, daß von ihm ein sessener Bestand der Dinge zu erwarten sei als von dem anderen Theile. Ein kühner Streich, die Entführung des Königs durch Cornet Joyce, angestellt von einem Committee der Truppen, machte diese Ueberzeugung zur Thatsache. Nunmehr vor einer Auslösung gesichert, ging das Heer seinerseits gegen Hauptstadt und Parlament vor; um das letztere vor dem Pöbel der Eith zu sichern und dem eigenen Wischen anzupassen, rückte es am 6. August 1647, Lorberzweige auf der Hüten, in London ein.

Man fragt begierig bei solchen Hergängen nach dem Antheile Eronwell's. Unfangs erscheint er im Hintergrunde, doch sobald Rad aus der Hut der strengen Presbyterianer in die des Heeres übergegangen, ist er die Seele des Bersuchs im Gegensatz wider jene das Independententhum mit dem Könige zu vertragen. In seiner eigenen

Beimath, zwifden huntingdon und Cambridge, ift er fo viel wir wiffen dem Fürften jum erften Dale unter die Augen getreten; von dem Sauptquartier in Butney aus hat er mit Rarl, ber wieber bie Refibeng von Samptoncourt bezogen, wo er betrachtlich größere Freiheit ale bieber genoß, jene bentwürdigen Berhandlungen gepflogen, die bei ben fatholifchen Royaliften, ja, fogar bem Bapfte in Rom Beifall gu finden ichienen. Er fette nebft den meiften Oberofficieren voraus, daß bom Ronige anerfannt, bon ihnen benn boch, bor allen in religiofen Dingen, eine andere Tolerang zu erwarten fein werbe als von ihren fteif presbyterianischen Gegnern. Cromwell perfonlich empfand noch einmal den vollen Zauber und die ewige Geltung der Monardie; im hänfigen Berfehr mit bem legitimen Trager ber Krone trachtete er eine Beile eifrigft barnach, burch Ginigung ber Extreme bas große Uebel zu heilen, das durch die in der Mitte ftehenden Machte permanent ju werben drohte. Da zeigte es fich bald, wie wenig er, ber Rraftvolle, diefer Extreme Berr war. Bahrend Rarl boch auch wieder nur jum Schein mit ben Officieren ichon that und an feinen Brincipien feft haltend raftlos Rante fcmiedete fich ihnen gu entwinden, warfen die gemeinen Golbaten, die in ihren Agenten ober Agitatoren ein tumultuarifd-militarifdes Sonderparlament eingesetht hatten, ihren Buhrern, die fich dem Ronige und feinem verdächtigen Unhange hingaben, Abfall von ber guten Sache, wenn nicht gar Berrath vor. Bon Cromwell hieß es febr bezeichnend, bag Rarl ihn jum Grafen von Effer ju erheben beabsichtige, Diefelbe Burbe, Die einft Beinrich VIII. feinem Ahnherrn verlieben. Gine tiefe Spaltung rig burch die Bartei: auf ber einen Seite murbe völlige Trennung von Rirche und Staat, ja, icon bas Saupt bes vornehmften Uebelthatere gefordert, während die anderen fich gerade in eine Transaction mit diesem eingelaffen hatten. Darüber brohte bie Difciplin, burch welche boch bas gange Bebaube gefchaffen worden, gufammen gu brechen; es fam gu ben heftigften Erörterungen, zu heller Meuterei, zu Executionen. Endlich war es wieder Cromwell, der, indem er den militärischen Gehorfam ale merläglich aufrecht halten zu muffen glaubte, aber die Ginigung mit dem Ronige fahren ließ, ben radicalen Tendengen des Seeres nachgab und alfo ben Rig noch einmal zusammenfügte. Darüber entwich Rarl aus Samptoncourt, aber nur um auf der Infel Bight

recht eigentlich der Gefangene derjenigen zu werden, denen num nicht mehr um Ausschung mit ihm zu thun sein konnte. Cromwell, nachdem er eine Anwandlung von Lohalität von Seiten des Fürsten wie der Partei schlimm belohnt gesehen, war nun der heftigste Feind geworden; er war bereit das gekrönte Haupt zu opfern, sowohl weil dieses unverbesserlich, als, wenn er den Forderungen seiner Leute nicht nachgegeben, weil er dann selber verloren gewesen. Wehr vorwärts geschoben als leitend erscheint er in der Oligarchie der Grandees, die einstweilen Heer und Staat zu lenken versuchen.

Jedoch die außergewöhnliche Stellung, zu welcher diese Partei sich emporgeschwungen, bewirkte, daß die anderen noch einmal sich zusammen fanden. Fast gleichzeitig gewann der königliche Anhang in Schottland die Oberhand, erhoben sich die Cavaliere im englischen Norden und Westen, histe ein Theil der Flotte Karl's Flagge auf und war die Stimmung der ländlichen und städtischen Bevöllerung in vielen Gegenden eine solche, daß Aristotraten und Bürger wieder in dem Gesühl zusammen trasen, "das Recht der Krone bilde einem Theil der öffentlichen Freiheit." Der Druck der öffentlichen Meinung gewissermaßen trieb das Parlament aus den Fesseln der Soldatengewalt; wenn Cromwell in der That ausgerusen, jest gelte es, die Stadt London zu zwingen oder zu vernichten, er und die Seinen komten nicht verhindern, daß mit dem gesangenen Könige, den früheren Berdoten zum Trot, noch einmal wieder Verhandlungen angesponnen wurden.

Da brach im Sommer 1648 mit dem Einmarsch der Schotten der zweite Bürgerfrieg aus und stellte die Existenz aller noch einmal auf die Spige des Schwerts. Während Fairsax mit blutigen Schlögen in Rent und Essex den Aufstand niederwarf und auch die Gefahr von der See her abgewandt wurde, hatte Cronnvell langsam aber sicher die von den Königlichen behaupteten Burgen in Wales gebrochen und wandte sich dann im Sturm nach Norden gegen die englischen und schottischen Vertheidiger der Krone. Sein Feldherrngenie und die Kraft der religiösspolitischen Idee, die er vertrat, warf an drei Schlachtagen um Preston die bedeutende llebermacht des Feindes zu Boden. Der Einwirfung der Schotten auf Kirche und Königthum in England wurde ein jähes Ende bereitet, und indem der Sieger auf eigene Hand,

wie er sagt, als Soldat, bis Edinburgh vorrickte, brachte sein Erscheinen auch dort die mehr verwandte Partei Arghle's an das Ruder. Der kurze, erbitterte Kampf hatte nach allen Seiten einen Umschwung zur Folge: die Monarchie war vor dem Untergange nicht mehr zu bewahren, ein Freistaat oder Militärherrschaft mußten an ihre Stelle treten, und statt der Uebergriffe der Schotten streckte England vielmehr die Hand aus nach der Obergewalt in Britannien. Zum dritten Male hatte die Entscheidung im offenen Felde den einen Mann um eine gewaltige Stuse emporgehoben.

In feiner Abmefenheit zwar leuchtete noch einmal wie bas Abendroth am himmel bes Ronigs in ben allerletten Berhandlungen trügerifch die Aussicht auf, diefen mit ber Maffe feiner Unterthanen gu vertragen. Wer mag entscheiben, wie viel ober wie wenig bie bis an bas Ende unveränderte Saltung Rarl's, die Doppelgungigfeit feiner Bolitit, fein Rechnen mit idealen ftatt realen Großen, ober die ichroffe Confequeng feiner Gegner ben fürchterlichen Ausgang berbeigeführt. Jedenfalls übten die jungften friegerifchen Trimmphe auf die allgemeine Lage eine unwiderfiehliche Rudwirtung. Das heer mit Fairfax und allen namhaften Buhrern an der Spipe bedentete in einer icharfen Gingabe bem Parlamente, es habe fich ben Anforderungen des gemeinen Bohle ju fügen; und ale bennoch eines Morgens eine ftarte Dajoritat ben Abschluß mit dem Ronige votirte, erfolgte Tage barauf am 6. December burch den Oberften Bride die gewaltsame Ausstofung der Mehrbeit, die unter der eifernen Bucht der geiftlich und militarifch am ficherften disciplinirten Dacht ben Rumpf einer Berfammlung übrig ließ, der nunmehr, gleichfam ale Spott gegen das Princip, die unverhallte, abfolute Bolfsfouveranetat ausüben follte. Dan erfährt nicht, wie weit etwa der Streich auf Anordnung Cromwell's geschehen; er ift am Abend bee Tage wieder in London eingetroffen. Aber wie er über die Berwicklung bachte, erhellt wiederholt ans feinen Worten. Schon vom Schlachtfelde bei Barrington hatte er den Gemeinen bebeutet, wie fie dem Bolfe Gottes, bas eben fo Groges vollbracht, nicht widerftreben, bagegen ihr Umt beforgen follten, dem Lande Frieden und Gintracht ju verschaffen. Und an Sammond, ben Wächter bes Ronige in Cariebroot, ichreibt er: "Obrigfeit und herrichaft find von Gott eingesett. Diefe ober jene Urt aber ift Menschenwert und je

nach ihrer Fassung durch weitere ober engere Grenzen beschränkt. Aber ich meine darum nicht, daß die Obrigfeit nach Gutbunten walten und bafür Gehorfam fordern durfe. Alle ftimmen darin überein, daß es Fälle gibt, in benen Wiberftand erlaubt ift." Sein machtiger, verschlagener Geift freilich wollte barum teineswegs jene unbedingte Berrschaft des Bolkswillens, ihn bestimmte zunächst immer das gemeine Befte, die Ueberzeugung, daß man die Auserwählten Gottes frunte, vielleicht auch die volle Erkenntnig der Gefahr, in welche Dafein und Wefen bes Rönigs jene immer wieder verfett. Go liegen er und bie übrigen Führer dem länger schon nur mit Mühe gurud gehaltenen Strome feinen Lauf: ber König wurde endlich den fanatischen Forberungen der Goldaten geopfert, ba nach den Begriffen des alten Bundes, denen fie huldigten, durch ihn vornehmlich unschuldiges Blut vergoffen worden und gefühnt werden muffe. Die feltfamfte Fügung war es doch, daß ein stehendes Beer, wie es Strafford gehn Jahre früher zur Unterdrückung aller nationalen und parlamentarischen Freiheiten hatte aufrichten wollen, daß die militarische Gewalt, um beren Befit der Streit fich wefentlich gebreht, es fein mußte, die ben Ronig auf das Schaffot brachte und eine Berrichaft der Gottfeligen auf Erben an feiner Statt errichten zu fonnen vermeinte. Wegen alle Bergangenheit, gegen die verschiedenen Parteien, die zwar zurudgefett, aber nicht unterdrückt worden, versuchte fich England in einem Frei-Ein Gedante, ber, unverfennbar von dem Erfolge der Berstaate. einigten Niederlande eingegeben, in jenem Zeitalter ja wiederholt in Nord: und Sud-Guropa aufgetaucht ift. Der hergang aber, ber ibn in England zur Ausführung brachte, beweift nun unmittelbar gegen die alte Annahme, daß Alles nur zur Befriedigung der grenzenlofen Berrichfucht Cromwell's geschehen fei. Als er nach harten inneren Rämpfen, um die Berbindung mit den alten Giegesgenoffen ju mahren, jum Königemörder geworden, mußte ihm doch die doppelte Abhängigfeit por der Geele schweben, in die er badurch perfonlich gerathen. Auf der einen Geite die auch durch das heer vertretene, jur Bahrheit gewordene republikanische Tendeng, auf der anderen die Birtung des Berbrechens, in dem er frühe ichon gerade von feinem Standpuntte einen argen politischen Fehler nicht vertennen tonnte.

In diefer entscheidenden Rrifis ftimmt aber gleichwohl ichon die allgemeine Situation gu der angerordentlichen Stellung bes einen Mannes. Während offen vor aller Belt ber Rönig enthauptet, bas Oberhaus befeitigt wurde und gablreiche Entwürfe vorlagen, eine mahrhafte Reprafentation bes Bolfs burchzuführen, beftand doch noch immer im Biderfpruch mit den maglofen Forderungen der Agitatoren bas Rumpfparlament, und erhielt fich wie ein bunner Faben an bie Bergangenheit und die Fundamentalgesetze bes Reiche anfnipfend eine Continuität ber Rechtsübung. Mit umfaffender Gewalt, ja, mächtiger ale der König jemals gewesen, handhabte der Staaterath die Erecutive, bem Cronwell - man fieht, wie viel babei auf ihn ankam gelegentlich vorgefeffen ju haben fcheint. Bon hier aus murben in England die ronaliftifden und presbyterianifch-parlamentarifden Gegenfate fraftvoll niedergehalten, die wenigen Bluturtheile vollzogen, welche biefen Wenbepuntt ber Revolution mertwürdig fennzeichnen. Bon hier aus aber auch erhob fich die erfte Schranke gegen die Beiterfithrung ber Bewegung, bie, jüngft von gemeinen Golbaten ausgegangen, Rirche und Staat in einen fcmarmerifch-wilden Urbrei aufjulofen brohte. 3ch will auf bas communiftische und diliaftische Treiben der Levellere nicht eingehen; die Sindeutung mag genugen, daß, als einige Regimenter fich abermals weigerten nach Irland gu gieben, Cromwell vorzüglich es war, ber auch nach biefer Geite bas Brincip bes Staates behauptete, indem er vermittelft einzelner Executionen und Streifzuge furg und raich ben Mufftand niederfchlug und die militärische Bucht als bas erfte Gebot ber jest einzig möglichen Ordnung behauptete. Gein bei aller religiofen Gluth gefund realiftifcher Sinn war nicht der Urt, um fich eine Rolle wie die Wat Thler's ober Thomas Minger's gumeifen gu laffen; von der mahnfinnigen Berblendung eines Johann's von Legben zeigte er nicht die geringfte Gpur. Indem es ihm aber gelang, fein eigenftes Wert, die Urmee, an fich ju feffeln, mußte er, wenn auch nach einigem Bedenfen, im Auftrage ber Behorde die nachfte große Aufgabe, ben Rrieg in Briand, lofen, um den Truppen, bem Baterlande und fich felber Ruhm und Gicherheit zu bereiten.

Rante hat in wenigen, aber mwergleichlichen Strichen bie wirren Buffanbe ber unglichlichen Rachbarinfel gezeichnet, beren Leiben in jenen Tagen und durch die Eingriffe ber Stuarts boch erft recht eigentlich ihren Söhepunkt erreicht. Wir sehen die nationale irischultramontane und die englisch-katholische und anglikanische Faction neben einander, die eine im Bertrauen auf Spanien und ben Papft auf völlige Lostrennung finnend, die andere auf Frankreich bauend, beibe mit dem unglücklichen Karl in trügerischer Berbindung. feben ben trefflichen Ormond im Gedränge, wie er Burg und Refibeng von Dublin lieber ben Barlamentariern, die boch Englander und Brotestanten, als den Nativisten ausliefert, die ein papftlicher Runtius Wir schen dann, wie gleichzeitig mit ber Sinrichtung am Seil hat. des Königs dennoch eine Ausgleichung der beiden Maffen feiner Unhänger in Irland sich zu vollziehen scheint, wie hier zuerst Rarl IL proclamirt wird, wie man die hoffnung hegt Dublin wieder zu gewinnen, vielleicht von da aus die fonigliche Standarte wieder aufanrichten, wie neun Behntheile ber Insel zusammenftehen, wie Rupert und die Cavalicre, ftatt zu Pferde jest zu Schiff, von Rinfale, von ben Scilly- und den Canalinfeln aus bas Seegebiet im Beften beherrichen.

Dem fonnte nur Cromwell begegnen, ber, ba Fairfax feit bem Broceg des Königs in den hintergrund trat, factifch den Oberbefehl über die gesammte streitbare Dacht führte. Wem war das zweifelhaft, als der Lordstatthalter am 10. Juli 1649 Abende feinen Muszug aus London hielt in einer Staatefaroffe, von feche flandrifden Dabren gezogen, unter Trompetenschall und umgeben von feiner Leibwache, an Die achtzig Leute, fammtlich Officiere; als er mit 10,000 auserlesenen Fußtruppen und 5000 Reitern auf den in Milfordhaven harrenden Mricgofchiffen nach Dublin auslief. "Und Dliver fiel," fagt Carinic "auf Irland wie der Hammer Thor's und traf es mit einem furcht baren Streich." Die Greuel ber Ginnahme von Drogheda und Ber ford werden in der Regel ale die Belege deffen bezeichnet, was man heute wohl in Irland noch den Fluch Cromwell's nennt. zumal an ersterem Orte Alles über die Klinge springen oder die mit den Waffen Ergriffenen ale Sclaven auf die transatlantischen Tabads und Buderplantagen ichaffen ließ, fo war bas fein wildes Schweigen im Blute, kein unmenschliches Wüthen gegen die Freiheit, sondern eine berechnete, ja von seiner Stelle aus fast berechtigte Graufamteit. Das

protestantische England nahm endlich Rache für die schauberhafte That bes Jahres 1641, benn fo fehr auch der Angriff befonders dem Ronaliemus galt, ber religiös-nationale Impuls wirfte auch hier fort. Gine andere Begrundung feiner Gewalt hat Cromwell wiederholt ausgefproden: ein ftrenges Exempel follte bas altirifche Morben bemmen, ein Schnitt bee Argtes bas Leben retten. Gräflich, taum gu benten, Erbarmen lag ber fürchterlichen Sarte gu Brunde. Und es hat wunberbar gewirft. Bas an Englandern, Protestanten unter ben Feinden war, legte bie Baffen nieder; im Laufe des Bintere wurden Leinfter und Munfter jum größten Theile unterworfen. Rur mit den Relten, die, ausschließlich ihren ultramontanen Pfaffen folgend, immer weiter gen Weften gurudwichen oder ju Taufenden flüchtig in die Regimenter ber tatholifden Dlachte traten, fchien jeder Bergleich unmöglich. Das harte Ausschreiben, in welchem der puritanifdje Statthalter das Manifest der Papiften von Clonmacnoise beantwortete, offenbart recht eigentlich den fchroffen, unversohnlichen Wegenfat in nationaler und religibfer Beziehung: Die Deffe wird nicht geduldet, fo weit die Dacht bes Barlamente reicht, eine jede Regung irifcher Libertat mit unerbittlicher Ahndung bedroht. Dennoch irren diejenigen, welche wegen ber angewandten Gewaltmagregeln Cromwell beschuldigen, daß er die gange Race mit Stumpf und Stiel habe ausrotten wollen. Er forderte nur gewaltig, wohin feit vier Jahrhunderten die Geschichte geftrebt, indem er alle Ginwohner englischer herfunft und protestantischer Ucberzeugung und durch Colonisation in großem Dagftabe aus ben Rotten feiner Truppen die Gefammtgeschicke ber Infel fester als je bisher an bas Mutterland fnüpfte. Ordnung und Wohlftand, wie fie noch nicht da gewesen, eine ungeahnte Bluthe find fast unter den Sufen feiner Roffe aufgefproft, auch wenn er, als er im Dai bes folgenden 3ahre nach Schottland abgerufen wurde, die Weiterführung des Wertes Stellvertretern wie Breton und Ludlow, Fleetwood und bem eigenen Sohne Beinrich überlaffen mußte. Wie ein tentonifder St. Patrict war er auf der Infel ber Beiligen erichienen, fie bon bem einheimifchen Ungeziefer zu faubern. Gine abuliche und boch vielfach abweidende Mifdjung feindlicher Tendengen mußte jest burch ihn in bem britten Reiche bezwungen werben, um auch diefes an die Republik gu fetten.

Jiingst hatte die Invasion Schottlands, welche Montrose mit einiger ausländischen Sulfe zu Gunften der absoluten, vielleicht gar katholischen Monarchie ber Stuarts gewagt hatte, einen juben, tragifchen Ausgang genommen. Bald hernach war Rarl II. felber erfchienen, um sich unaufrichtig und schmachvoll den dort nun einmal herrschenden Grundfagen anzubequemen. Die vorwiegende Bartei bielt feft an ihrer Auffassung von Königthum und Rirche und meinte noch immer fie auch England, mit dem fie einft auf diesem Boden verbundet gewefen. aufnöthigen zu können. Aber auch die vorgeschrittenen Covenanters unter Argyle wollten nicht völlig von dem Könige und ihrer nationalen Sonderheit weichen, fie fträubten fich gegen bie von Suden brobenbe Ibee ber Boltssouveranetat und ber vom Staate unabhängigen Tolerang in geiftlichen Dingen. Go nahmen die beiben Richtungen ben in demüthigende Abhängigfeit gebrachten Fürften in die Mitte, es galt unter folchen Fahnen noch einmal dem monarchischen Shitem in England und felbft in Irland Eingang ju verfchaffen. Gin Rrieg mit Schottland war unvermeidlich geworden für die Republik. rafch und entscheidend zu Ende zu führen, wurden durch eine neue Säuberung des Becre die independentischen Anschauungen ju verscharfter Geltung gebracht; Fairfax trat jest definitiv gurud, Cromwell auch hier an die Spige.

Nach verschiedenen Manifesten hüben und drüben, worin auch bie schottischen Prediger wie die englischen Soldaten ihren besonderen Auffassungen eifrigft Worte liehen, rudte er bei Bermid über ben Tweeb. Bwei Urmeen, fo fonderbar wie fie die Geschichte nie gefehen - amei religios-politifche Setten, nennt fie Rante, - manoverirten mehrere Wochen in der Nähe von Sbinburgh gegen einander, die eine um ihren König und ihre Kirche, die andere um Freiheit ohne König und ohne Kirche zu vertheidigen. Beide gleich den Kindern Jfraels hielten fich für die Auserwählten des herrn und flehten eine jede in der ihr entsprechenden Form mit alttestamentlicher Inbrunft zum Gott Zebaoth. 216 die Engländer durch Untenntnig der Landschaft, verheerende Rrantheit und Mangel an Lebensmitteln in eine verzweifelte Lage gerathen waren, tam ihnen, wie vom himmel gefandt, eine Spaltung unter den blind fanatischen, siegestrunkenen Feinden zu Gulfe. Die Einen nämlich riethen, den bereits von der Noth geschlagenen Begner ichimpf.

lich abgieben gu laffen; die Anderen, von ben Bredigern beeinflußt, erflärten, ba Cromwell bereits abgesperrt, fei er, wie Agag ber Amalefiter in die Sande des Ronigs Saul, ihrer blutigen Rache Breis gegeben. Man zwang ben eigenen, bedachtigen Beerführer zu einem militarifden Fehler, ber ihm den ficheren Bortheil aus ben Sanden wand. Cromwell erfpahte mit icharfem Muge bie enticheidende Bewegung, welche die feinen Abzug fperrende Linie auseinander jog, Lambert und Mont ftimmten ihm bei; am nachften Morgen, dem glorreichen 3. September 1650, gewann er, indem er fich mit aller Rraft auf ben rechten Glügel ber Schotten warf, ben Sieg bei Dunbar. Schon nach einer Stunde übertonte ber Ruf: "Der Berr ber Beerfcaaren!" bas Schlachtgefdrei: "Der Covenant!" Gine vollftanbige Riederlage ber Schotten führte den Sieger, ber bier wie immer bie unmittelbare Entscheidung Gottes fich vollziehen fah, ftatt nach England in die Sauptftadt des Feindes. Wochen, Monate find bort wieber in Unterhandlungen mit dem noch feineswegs bezwungenen, aber von Reuem in Barteien auseinander brechenden gande verftrichen. Beruhmt namentlich ift die Correspondeng Cromwell's mit dem Befehlehaber des Burgfelfens von Edinburgh, Die, wie fie ju Ende des Jahrs endlich jur Uebergabe des Schloffes führte, ben geternben presbyterianifchen Geiftlichen einen scharfen, aber wohl verdienten Text las wegen bes Unheile, bas fie, deren Glaube Niemand anfocht, "die aber ftatt Belfer des Borte nur Berren über Gottes Bolt fein wollten," über bas Land gebracht hatten. Roch wichtiger jedoch erscheint bie politifche Mugheit, welche bie Brrungen unter den Schotten auszubeuten verftand.

Die Covenanters strengster Art, die Remonstranten, standen jetzt von ihrem Könige und selbst vom Adel ab; indem sie sich einer republikanischen Weiterbildung des Presbyterianismus zuwandten, traten sie zu einer, wenn auch noch so losen Einigung mit den Independenten über. Dagegen krönten die Anderen, indem selbst Argyle sich mit entschiedeneren Royalisten zusammensand, Karl II. zu Scone. Bei Stirling, dem Schlüssel des Hochlands, versammelten sich muthige Schaaren, die nicht nur den Feind aus dem Lande jagen, sondern durch einen keden Einbruch auch England von seinem Drucke zu erstofen hofften. Merkwürdig, Eromwell wäre fast in eine ähnliche Lage

gerathen wie im vergangenen Sommer. Er war nach Berth gezogen. um die Oftfufte gen Norden zu unterwerfen, als eine langwierige. gefährliche Rrantheit, von der in feinen Briefen viel die Rede ift, -"Ich werde ein alter Mann und fühle Altersschwäche wunderbar über mich fommen," schreibt er feiner Frau — ihn gur Action unfabig machte. Diese persönliche Urfache, und nicht etwa Unachtsamteit, bat die verwegene Invafion ermöglicht, welche Rarl und die Schotten noch einmal tief nach England führte. Sie nahm, ba dort fich mit Ausnahme des Grafen von Derby tein offener Unhang erhob, und Cromwell vielmehr wie ein Racheengel hinterdrein war, den kläglichsten Ausgang. Bei, ja, in Worcefter, am 3. September 1651, bem Ehrentage von Dunbar, murben die Roniglichen ohne viel friegerifche Runft vernichtet. Während ber unglückliche Fürst auf romantischer Flucht nach Frantreich Nichts als bas nacte Leben rettete, wirtte Cromwell's neuefte That aber auch ununittelbar auf Schottland zurück. Zwar hat er fich selbst nicht wieder dorthin begeben, ftatt feiner führte Mont mit fefter Sand bas Militärregiment; aber es mar wesentlich boch sein Bert, wenn fich nun grollend die dortigen Parteien unterwerfen und fich die Union gefallen laffen mußten, die auf Grund einer Barlamentsatte mit Eng. land zu Stande fam, wenn die erfte Unftalt getroffen wurde burd Citadellen und feste Baufer bas Bochland, ben Beerd uralter 3wietracht, zu umzingeln, wenn englische Richter dort so gut wie daheim mit Nachdruck Recht sprachen und Ordnung schaffen halfen. Wie in Irland hatte fich auch hier endlich bas fachfischeradicale Befen als das stärfere erwiesen, aber wie dort freilich auch hier gewaltsam und abnorm zum erften Male die Bereinigung vollzogen. Nur mit aller Kraftanftrengung, mit umfaffender Confiscation und Colonifation, welche sich ohnehin faum in die öden und wilden Bezirfe der Rebenlander erftrecten, founte gang Britannien den vielfachen Sonderheiten jum Trot von der 3dee der Ginheit umfagt werden.

Und schon wirkte die maritime Stellung der Republik herausfordernd auf das Ausland. Das längere Ausharren der auf die See versprengten Cavaliere auf den Seilly: und den Felseninseln des Canals, auf Irland und Man und in den transatlantischen Pflanzstaaten schlug recht eigentlich die Brücke dazu. Indem Robert Blake insonderheit die Pfälzerbrüder und ihre Genossen auch von diesen Positionen

verjagte und ihnen felbst im Tagus, in Malaga und Toulon die Ruflucht abichnitt, fprangen eine Reihe Berwicklungen mit ben feefahrenden Rationen auf. Brennend jedoch wurde junachft nur eine, ber welthiftorifche Conflict mit ber Republif ber Niederlande. Wegen fie vornehmlich war die berühmte Navigationsafte gerichtet, welche fo lange Cromwell's Ramen getragen und Britannien gur Königin der Meere erhoben hat. Alle politische und religiose Bermandtschaft ber beiben germanischen Freistaaten wurde von ber Differeng überwogen, welche, von der Berbindung der Stuarts und Dranier ausgehend, die mercantilen Intereffen beider in allen Bonen feindlich an einander brachte. Seit bem Dai 1652 wiithete ber grandiofe Seefrieg, ber, hauptfachlich in ben engen Deeren gwifchen ber Infel und dem Feftlande gleichjam im Angefichte zweier ebenburtigen Boller geführt, die Bagichaale fchlieglich gu Bunften ber britifchen Unioneflagge finten lieg. Aber die Macht bes Schwerts tonnte nicht verfehlen wie überall und zu allen Zeiten in ben Geschiden der Bolfer und der Staaten mittlerweile auch im Innern neue Umwälzungen zu forbern.

Es war doch von vorn herein eine überaus fragliche Combination entgegenstrebender Momente, welche in England bisher die Berrichaft ju behaupten fuchte. Dit ben altparlamentarifchen und juriftifchen Intereffen, die bis gur Republit vorgeschritten, vertrugen fich die militarifden immer ichlechter. Bahrend jene ben Ronaliften Amneftie boten, fobald fie fich in den Staat ohne Ronig und Oberhaus fügen wollten, drangen biefe immer ungeftumer auf eine Berwandlung von Grund aus, welche alle Formen und Bruchftude ber Rechtsübung, ber Rirche, des Barlamente felbft in Stanb zu verwandeln drohte. Und war es zu verwundern, wenn bas Bewußtsein ber Armee und ihrer Guhrer, dag fie brinnen und braugen bas Bornehmfte vollbracht, von einem Tage jum anderen bober ftieg, wenn ihr Bille nach bem Dage ber Anfpruche Befriedigung verlangte. Alle Biel aller Forberungen erichien feit der Ginfetung der Republit die völlige Reuwahl bes Barlaments, beifen Rumpf höchftens ale ber Ausbrud ber Continnitat bes der vornehmften Glieder beraubten alten Staatsmefens, mmioglich aber ale bie Bertretung eines Freiftaats gelten founte. Bürgerliche Republifaner wie der jüngere Bane wollten dennoch burch Ergangung ber alten Berfammfung ihre 3bee verwirflichen, mabrend bas heer, nachdem es in den drei Reichen Frieden geschaffen, ftilrmifd auf Abichluß des Parlaments pochte, um ausschließlich Bertreter feines Sinns an das Ruder zu bringen. Bei den heftigen Debatten über einen endlichen Schluftermin vertrat Cromwell unbebentlich bie Sate seiner Rampfgenoffen. Diese, das mußte er, murden fich ber beftebenben Rechtsgewalt niemals unterwerfen, wie das, fehr bedenkliche Giferfucht entfachend, die Flotte gethan hatte: nur eine aus völlig neuen, ihnen felbst homogenen Elementen zusammengefette Bersammlung tonnte genügen. 218 bie Wegenfage fich immer mehr zuspitten, entichieb ber Rath ber Officiere für eine gewaltsame Auflösung, welche um feiner felbst willen wieder kein Anderer vollziehen konnte als Cromwell. Die mertwürdige Scene des 20. April 1653 ift oft gefchildert worden: ber General-Capitan wie die übrigen Mitglieder des Saufes in burgerlicher Tracht, grauwollenen Strumpfen, fein Schweigen Anfangs, als die Beschluffe ju Gunften des Parlaments ausfielen, feine bittere Rede, voll maglofer, perfonlicher Ausfälle - "ber Beift Gottes wurde fo machtig in mir, daß ich mich mit Fleifch und Blut nicht länger berathen fonnte" - Die Aufhebung durch die Mustetiere, ber Schlüffel des Gemache in der Tafche des Gewalthabers. Bunderbar, wie alles ohne activen Widerstand ablief: der Staaterath endete unter ohnmächtigem Proteft, die Flotte blieb an ihre Siegeslaufbahn gegen Bolland gefeffelt, der eine jener politischen Factoren hatte fich jum absoluten Meifter gemacht.

Allein das Heer dachte nicht daran die Civilgewalt an sich zu reißen, es trachtete vielmehr darnach möglichst bald über den provisorischen Zustand hinaus zu kommen. Sein großer Führer erscheint in so weit von ihm abhängig, als er den schwärmerisch-religiösen, hauptstächlich durch den Obersten Harrison vertretenen Geist walten ließ und die bürgerliche Autorität einer ausschließlich separatistischen Bersammlung übertrug. Das Barebone-Parlament mit seiner knappen Vertretung der drei Reiche, vom Oberbeschlshaber im Namen des Kriegsraths nominirt und berufen, bietet nun den reinsten Ausdruck bessen, was die Heiligen von jeher gewollt. Es machte sich ernstlich daran, nicht nur die noch immer nicht völlig beseitigten Fundamente der alten Ordnung einzureißen, sondern auch neue nach den eigenen socialen Borstellungen an deren Stelle zu seinen. Die Angriffe galten

junachft bem Billigfeitegerichtehof und bem auf überlieferten Grundlagen funbirten Alerus, mabrend gleichzeitig in mobern liberaler Richtung, was ein Bacon einft von entgegengesetter Seite beabfichtigt hatte, die gewaltige Arbeit das Landrecht zu codificiren in die Sand genommen wurde. Jedoch fobald man versuchte die Urt an die tiefften Burgeln zu legen, welche die Gefellschaft mit dem Glauben, die Rirche mit dem Staat gufammengehalten, ale Batronat und Behnten fallen follten, um die anabaptiftifden Schwarmer, die Gottfeligen ber filnften Monarchie, allmächtig an bas Ruber bes Staats zu ftellen, brangte fich ber Begenfat zwifchen Ordnung und Auflöfung abermale gebieterifch in den Borbergrund. Richt allein im Solbe und ber Disciplin wurde die Exifteng ber Armee in Frage geftellt, vor allen auch die durch die auswärtigen Beziehungen, die doch gerade auf der Waffenmacht beruhten, immer hoher angespannten Finangfrafte waren bier nicht zu reguliren. Wie ichon zweimal im enticheibenben Augenblide fchritt Cromwell auch jest wieber gegen feine Berbundeten ein, um jugleich mit der niederen Geiftlichkeit und ber Juftig Die Gefellichaft und bas Eigenthum vor radicalem Umfturg gu retten. Wie fehr ignorirt boch die leichtfertig journaliftifche Rritif eines viel gelejenen Blatte bas Object bes Siftorifers, an ben auch wir une halten, wenn fie mit tendenziöfer Wefchichtefälfchung die englifche mit der frangofifchen Revolution und Cromwell mit den Bonaparte's muft gufammenwirft. Rante fagt ausdrücklich: "In Franfreich mar ber fociale Umfturg bereits fo gut wie vollzogen, ale fich ein fiegreicher General der Gewalt bemächtigte, in England bagegen griff die militarifche Dacht ein, ebe es fo weit tam, fie that bem Fortgang ber Bewegung Ginhalt, fobald biefe die Grundlagen ber burgerlichen Gefellichaft ju erichüttern begann."

Als nun aber Cromwell das fleine Parlament zur Selbstauftofung und zur Rückgabe der von ihm erhaltenen Bollmacht nöthigte,
befand er sich gleichwohl von Reuem in einem argen Ditemma. Er hütete sich, aus eigener Machtvollkommenheit zur Dictatur aufzusteigen, der Begriff, daß eine bürgerliche Behörde neben dem Militär unerläßlich, daß sie gerade göttlichen Ursprungs sei, bestand nach wie vor. Der ungezügelte Shrgeiz Napoleons ging seinem staatsklugen Berstande ab. "Mein Leben," so schreibt er um die Zeit an Flectwood, "ich darf es sagen, ist ein freiwilliges Opfer gemesen, das ich für Alle dargebracht." In solcher Lage wandte er sich, Soldat wie er war, an diejenige Partei seiner Kameraden, bei der Kriegsdienst jede religiöse und sociale Schwärmerei fern gehalten. Der General Lambert und solche Officiere, die im Gegensatz ga Harrison zu ihm hielten, traten mit dem Borschlag einer neuen Berfassung auf, die dann freilich den Lord. General wie im Heere auch zum erecutirenden Haupte des Staats erhob.

Man tam damit der altenglischen Berfassung wieder um einen bedeutenden Schritt näher. Der Königstitel zwar war nach allen Seiten bin eine Unmöglichfeit, boch fnüpfte felbft die Burde des Brotectors an Borbilder der Bergangenheit an. Wie Cromwell verfonlich nach einer frurmischen, wechselvollen Erfahrung von vierzehn Jahren von den Ideen, die er einft gehegt und gefordert, gar manche als mant führbar hatte aufgeben müffen, wie er jungft jum Retter bes noch Beftebenden geworden, fo mußte fich fein Amt in die wieder erftartenden Begriffe verfassungemäßiger Einordnung fügen. Gin militarifcher Staaterath, ber fogar über bie Nachfolge zu beftimmen hatte, controlirte ben Brotec tor, ein volfethumliches Barlament mit umfaffender gefetgebender Befus niß war bestimmt bem Despotismus eines Einzelnen von vorn herein ben Weg abzuschneiden. Un die Stelle der Republik mar wieder eine freilid) durchaus exceptionelle Monarchie getreten, die in ihrer perfonlichen Erscheinung Etwas sowohl vom Richter in Ifrael, wie vom Beertonige ber Germanen an fich trug. Gie beruhte in ausgesprochener, unversöhnlicher Feindschaft mit der royalistischen Legitimität wie mit dem republifanifden Anabaptismus auf der breiten, zwifden diefen Extremen gelagerten Dlitte aller jener Schichten ber Ration, benen bat Bedürfniß der Sicherheit von Person und Befit das höchste Dachtgebot mar, denen Cromwell im eigentlichften Ginne des Worts als Protector erichien. hierdurch wiederum gewann feine Stellung tros der beschränkenden Verfassung den Charafter eines fraftvollen Rönigthums, wie es die Stuartfonige mit allen ihren absoluten Rielen niemale zu realifiren vermochten. Und dennoch, obwohl er nun in aller Augen Berr und Meifter der Dinge geworden, scheint er felber die Lage nur ale eine vorübergehende betrachtet ju haben. Bei ber feierlichen Juftallation, die am 16. December 1653 in der Beftminfterhalle mit einem strengen, den Umständen angemessenen Seremoniel vollzogen wurde, hat er die merkwürdigen Worte gesprochen: "seine Macht möge nicht länger danern, als sie mit dem Werke Gottes in vollkommenem Sinklange stehe, zur Förderung des Evangeliums und zur Erhaltung des Volks bei seinen Rechten und seinem Sigenthum gereiche." Um 14. April des folgenden Jahrs bezog er die königlichen Gemächer von Whitehall, von wo er Sonnabends zur Erholung sich nach Hamptoncourt zu begeben pflegte.

Bon unberechenbarer Wirfung war es, bag mit ber Ginfetjung Diefes Staatswefens nun auch eine Rraftigung deffelben nach Augen parallel lief. Der Scharfblid Eromweil's war auf Schweben gefallen als auf die einzige protestantisch-germanische Dacht, mit der fich ein Bundnig fcliegen ließ. Dit Blud murbe ber rechtsgelehrte Whitetode, der fich bisher wohl überaus ichmiegfam ben wechselnden Gewalten angelehnt, ale Commiffar bes großen Siegels aber auch die Bewahrung des alten Rechtsbodens reprafentirte, jur Annahme der Befandtichaft an die Ronigin Chriftina beftimmt. Durch den Abichluß mit Schweden mar eine ftarte Position in ber Welt gewonnen: Die hollandifche Republit fah fich gezwungen Frieden zu machen, die Ravigationealte gelten zu laffen und bas Saus Dranien gurudgufeben; Danemart trat bei und ließ den Gund offen. Diejenigen Buntte, wo bie Stuarts fo manche Stilte gefunden, waren ihnen entriffen; ichon buhlten die alten Rivalen, Spanien und Franfreich, um die Bunft Diefer protestantifden Alliang.

Es war doch Etwas, mit solchen Ersolgen vor das Parlament treten zu können, dem nach dem letten Regierungsinstrumente die sämmtlichen Akte der Gesetzgebung zustanden. Die 400 Vertreter der Nation, unter denen allein die Royalisten keinen Platz fanden und denen ausdrücklich eine Abänderung der Versassing entzogen war, die aber im Uebrigen, da auch Schotten und Iren nicht fehlten, dem unierten und resormirten Unterhause der Gegenwart nicht unähnlich sahen, wurden am 3. September vom Lord Protector mit einer hoffnungsvollen Ansprache empfangen. Aber wie wurde er sosort enttänsicht, als er die feste Erswartung betont hatte, das Parlament werde nunmehr in gewissenhafter

Reciprocität mit ihm felber das Wert vollenden helfen. Der Begriff der Bolfssouveranetat machte sich sofort abermals geltend, indem er eine coordinirte Stellung Cromwell's eben fo wenig wie einft des Ronigs dulden wollte; das Brotectorat follte dem Barlamente untergeordnet, ja, auch die Entscheidung über die ftreitbare Macht, über Rirde oder Glaubensfreiheit von ihm allein abhängig fein. Bohl legte bem gegenüber Cromwell noch einmal mundlich feinen Standpunkt bar, a. flarte Gott und Menschen zu Zeugen, wie wenig er fich zu bem fane ren Umte aufgebrängt; wie er aber an der Autorität und ihren von Gott ftammenden Normen festhalten muffe. Schriftlich, auf einem Blatte Pergament, verlangte er von allen bie Anerkemung berfelben und das Gelöbniß der Treue gegen seine Person. Aber obgleich die Mehrzahl unterschrieb, so fühlte sich doch auch diese immerhin als com stituirende Bersammlung; von allen Seiten trachtete man die Einzelgewalt, die als Usurpation erschien, schärfer einzuengen, die Burbe statt einer erblichen zur mählbaren zu erklären; an die Bewilligung und Nachbewilligung der Steuern - ber ärgfte Schlag gegen bas Instrument des Staatsrathe der Officiere — war gar nicht zu ben-So pflanzte die Verfammlung, die doch durch Annahme der vom Protector ausgeschriebenen Wahl ihn gewissermaßen anerkannt batte, den alten Streit zwischen Civil und Militar gefliffentlich fort und jog sich, sobald nur der Wortlaut der Berfassung es zuließ, am 22. 30 nuar 1655 nach ernften Worten des Protectors, ben fie nur unter fich dulden gewollt, die Auflösung zu.

Wer sieht nicht, wie die Berlegenheiten Cromwell's daburch nur ärger werden mußten. Ehrgeiz, dynastische Gelüste konnte ihm keiner im Ernste vorwersen, aber viele in England glaubten die Zeit gekommen, um durch Beseitigung des unrechtmäßigen Thrannen ihren eigenen Tendenzen Eingang zu bereiten. Unter den Republikanern, namentlich radicalen Officieren der Armee, wie unter den Rohalisten wurden die Verschwörungen gegen das Leben des Protectors immer häufiger, an mehreren Orten kam es zu bewaffneter Erhebung; was war bedenklicher als die geheimen Einverständnisse zwischen den Cavalieren und den verwegensten Wiedertäusern, denen Eromwell auf die Spur kam.

Berlassen und auf sich angewiesen, durch die Umstände und wahrlich nicht die eigene Begierde getrieben, griff er jest zum Militur-

bespotismus ale dem einzigen Auswege, die Ordnung im Lande, die Erifteng des Beere und fich felber bas Leben gu erhalten. Indem er England durch zwölf Generalmajore mit weitgebender polizeilicher Befugnig und faft nach Rriegerecht beherrichen und von ben Ronaliften eine Gintommenftener von 10 Procent eintreiben ließ, bewahrte er die Gewalt bei der bewaffneten Dadht, welche allein den wilden losbruch entgegengesetzter Leidenschaften gu verhüten im Stande war. Die ftrenge, mufterhafte Difciplin ber Golbaten, die fchlichte und puritanifd ehrbare Sofhaltung zu Whitehall burgten allen rechtschaffenen Staatsangehörigen und barunter auch manchem foniglich gefinnten Bresbnterianer bafür, bag man nach wie bor nur die Gicherheit ber Befellichaft und die Gewiffenofreiheit gegen überfturgende Parteigelufte im Ange habe. Allerdings freilich mar ber Grundfat religiöfer Tolerang tanm mehr zu behaupten, nachdem weber den Ratholifen, noch ben Unglifanern, noch ben Schottischen Ronalisten mit ihren ftets an die Staategewalt anlehnenden firchlichen Theorien öffentliche Beltung gu geftatten war. Doch Cromwell ftand bemungeachtet auch über ben Sectirern, wie, überhaupt feiner Zeit weit voraus, über bem Bewoge ber mit einander ringenden religiöfen Leibenschaften. Die Gehäffigfeit einer berechneten Glaubensverfolgung wollte er weber mit ben tatholifden noch mit ben calviniftifden Fanatifern theilen. Bie er an bem Staate von wefentlich protestantischem Charafter, boch geloft von jeber bevorzugten firchlichen Inftitution, fefthielt, fo follte derfelbe auch ausichlieglich ein driftlicher bleiben, obwohl er aus handelspolitifchen Rudfichten und alten confessionellen wie mercantilen Abneigungen gum Trot ben Berfuch machte nach einer Berbannung von beinahe vier Jahrhunderten den Juden wieder Zulaffung in England gu gewähren. War ce bon ungefähr, daß Rabbiner aus dem Driente in Suntingbon und Cambridge nach bem Stammbaume bes Mannes gu forfchen famen, ber feine Gage aus ben Budern ber Richter, ber Ronige, ber Pfalmen entnahm, ob er vielleicht judifchen Urfprungs und ber verheißene Meffias Joraels fei? Zwei felten vereinbare Mittel alfo, bas Schwert und ein freier Glaube, follten dienen, um Beides, Revolution und Gegenrevolution, im Schach zu halten.

Wie diefe entgegenlaufenden Strömungen längft die englifden Dinge mit den europäifchen verflochten hatten, fo trat Eromwell nun

auch nach Augen perfonlich an bas Ruber. Bar es möglich, bag er biefe Aufgabe anders, als ebenfalls nach entschieden protestantischer Richt fcnur faffen tonnte? Satten die Stuarts nicht chen, indem fie biefe Bedingung ber mercantilen und politischen Machtstellung Englands bei Seite fetten, Schwäche und Schmach über fich und bas Reich gebracht? Roch war die Wahl zwischen französischer und spanischer Bundesgenoffenschaft nicht getroffen; die Bildung einer mächtigen protestantischen Allianz im Norden, ber unmittelbare Berfehr bes Protectors mit ber Schweiz und ben frangofischen Reformirten, seine offenbare Absicht einen Bunkt an der Rufte des Feftlands ju gewinnen, bie englijden Schiffe im Mittelmeer erschienen dem Cardinal Mazarin überaus bedenklich. Allein die Zähigkeit, mit welcher Spanien Colonien und Sandel in Amerita absperrte, die Undulbsamkeit, welche dort im Frieben wie im Kriege den Englander gleich jedem anderen Reter ber Inquisition überlieferte, die lleberzengung, daß dergleichen von Frankreich nicht zu gewärtigen fei, gaben ben Musschlag. Judem er fo recht in feiner Art, geheim und verwegen, den ersten Streich gegen Weft indien einleitete, hoffte Cromwell die Welt durch sicher treffende Rübnheit zu überraschen. Es ift bekannt, daß die Expedition gegen St. Domingo scheiterte, die Eroberung Jamaica's aber taum als voll wiegender Erfat erfdzien. Dieje erfte Schlappe hatte dem bisher unwiderstehlichen Protector leicht übele Folgen tragen können, hatte er nicht nun erft vollends ben Krieg gegen Spanien aufgenommen. ber Sandelsstand auch noch so fehr gittern, er mußte ihn zu gewinnen; um das europäische Spanien felbft zog fich das Wetter gufam-Als Frankreich fich Willens zeigte bagu beizutragen, bag ber Herzog von Savopen von seinen grausamen Unthaten gegen die Waldenser abstehe, ale es die Stuarte aus feinem Bebiete wies, im Berbft 1655 tam die Coalition ju Stande. Die Flagge, unter welcher vorzüglich Blate die zitternden Herren des Kirchenstaats, von Malta, Toscana und Portugal zum Nachgeben zwang, die Berberesten von Afrita fcharf zuchtigte und Savonen mit der Occupation von Rizza bedrohte, richtete fich nun gegen Spanien, um ce feiner fdmimmenden Schätze zu berauben, ihm vielleicht gar Bibraltar oder Cadir zu entreifen, ein Unternehmen, das verdoppelte Unftrengung aller Staatsfrafte erheischte.

Das war, zumal bie Revolution längft ein Deficit erzeugt hatte, nur möglich mit Sulfe bes Parlaments. Will man bie lange unftubirte Rebe, mit welcher Cromwell am 17. September bas Parlament eröffnete, furz bezeichnen, fo erfcheint fie als gewaltfam quillender Ausfluß eines machtigen protestantifden Batriotismus. Das unverfohnliche Berhaltniß zu Spanien grimdet er auf ben por hundert Jahren burch "Königin Glifabeth glorreichen Andentens - wir brauchen uns nicht zu ichamen fie fo zu beigen" - vollzogenen Bruch. Wie bamale gilt es ben freien Glauben ju fchüten gegen die Feinde bon Angen und von Innen. Go mahnt er denn gu Gintracht und Friedfertigfeit ber Berhandlungen, bamit man por fleinlichen, unnöthigen Streitigfeiten ben großen 3med nicht aus bem Muge verliere. Diefer aber ift mit feinem perfonlichen Intereffe identifd, denn, durch die Stimme bee Bolfe gur oberften Magiftratur berufen, hat er nur Gottee Sache und nicht die feine ju führen. Schwungvoll fchlieft er mit bem Bfalm, ben er Luthere Pfalm nennt, nach welchem biefer einft das Lied gedichtet: Gine fefte Burg ift unfer Gott!

Allein fo unverfennbar auch gerade bei diefem zweiten Barlamente bes Brotectorate ber Bunfch vorwaltete, die fcmebenden Differengen ju heben, fo war der Berlauf boch teineswegs glatt und eben. Trot alles Regierungeeinfluffes auf die Wahlen waren doch manche entichiebene Republifaner gewählt worden, welche ben Goldaten feinerlei Borrang einräumen wollten. Es war jedenfalls ein llebelftand, bag man fich faft eines Biertels ber Berfammlung auf Grund eines Baragraphen des Regierungeinftrumente einfach durch Musschließung entledigen mußte, benn ber Gegenfat zwifden Parlamentariern und Generalen ward damit teineswege gehoben. Allein gerabe um die Zeit brachten bie immer häufiger und tückischer werdenden Attentate auf bas leben Cromwell's ber großen Daffe und Ditte ber Bevolferung und ihrer-Bertreter ben mermeglichen Berth jum Bewußtfein, ben bas Dafein Diefes Mannes für Erhaltung ihrer weltlichen und geiftlichen Sabe gewährte. Immer machtiger wurde bem Inftrumente ber Militare gegeniiber die Cehnfucht nach ben Formen ber alten Berfaffung. Dan hoffte bas Parlament mit bem Protectorat vereinigen, einem jeben endlich befinitiv fein Dachtgebiet anweisen gu fonnen. Aus folden Dotiven, und nicht von ihm felber eingegeben, entsprang ber Webanfe

Cromwell zum Rönige zu machen. Ewig bentwilrbig, eine völlig vereinzelte Ausnahme in der Geschichte unrechtmäßiger Gewalthaber, bleiben die Conferengen und die Gründe, mit benen namentlich die Rechtsgelehrten ben Protector jur Annahme ber Rrone ju bewegen gefucht haben: bas unwandelbare Gefet des Landes fordere einen König. Aber weder dies Entgegentragen des funkelnden Juwels, noch das Drangen seiner Familie es anzunehmen haben den Karen Berftand beirren tonnen einen vom Ehrgeiz beschleunigten Fehltritt zu thun. Cromwell wußte, wie die Krone, welche die Stuarts getragen, auf feinem Saupte stehn würde, er erkannte scharf die Gefahr, welche in einer verfönlichen Befitergreifung lag, wie diese den unbeilbaren Bruch mit der Armee in sich barg. Indem er erklärte, nicht als König, lieber als Constabel der Ordnung und dem Frieden bienen zu wollen, gedachte er offen ber rechtschaffenen Manner, welche jenen Titel niemals vertragen wirden. Much in diefer lodenden, aber schwersten aller Prufungen, die er fiegreich mit feinem Bergen burchgefampft, und zu ber weber Cafar's noch Bonaparte's Laufbahn eine Parallele bieten, hat er nochmals an ben alten Rampfgenoffen feftgehalten. Aus Rückficht gegen bas Gemeinwohl also bezwang er sich und blieb nur Schirmherr der drei Reiche, wohl in der hoffnung, daß vor der Macht und dem Ruhme feines Regiments die legitime Monarchie einmal in Bergeffenheit gerathen tonne. Indem er sich nun aber die übrigen Antrage der Berfammlung aneignete, die Generalmajors von ihren Boften gurudtraten, bie flüssigen Mittel zumal für Beer und Flotte votirt wurden, tehrte boch ein einigermaßen befriedigender Zustand zurud, factifch regierte wieber ein Fürst über die brei Lander unter dem Beirathe bes Barlaments und geftütt auf bas beer. Die feierliche Inftallation, die man für gut fand am 26. Juni 1657 mit noch murbigerer Pracht als zuwer zu wiederholen, das ihm zuerkannte Recht, feinen Nachfolger felbst zu ernennen, beuten Freund und Feind als Ausbruck für die ihm verliebene Erblichteit feiner Würde. Der große Sieg Robert Blate's vor Teneriffa besiegelte es jum Staunen der Welt.

Man nuß bei Rante lefen, wie energisch sich England jett im Bunde mit Frankreich und Schweden an einer großen europäischen Politik betheiligte, wie man im Often anlehnend an die Protestanten Siebenburgens zugleich das habeburg'sche Desterreich und das ultra-

montane Bolen, wie man im Weften burch thatfraftiges Auftreten für die Waldenfer die ultramontane Intoleranz, wie man zu Lande und gu Baffer das habsburg'iche Spanien befampfte. Sier boten noch immer die fatholifden Riederlande das wichtigfte militarifde Gebiet, in welchem die Glüchtlinge aller Lander, vorzüglich frangofische und englische, offene Aufnahme fanden. Bon bier betrieb Rarl II. mit fpanifcher Bulfe eine Invafion feiner Reiche; fanatifche Ronaliften und wiedertauferifche Agitatoren waren feine Bundesgenoffen babeim, bereit, mit bem Mordfrahl, mit Brandftiftung und Rebellion bem legitimen Königthume die Rudfehr zu eröffnen. Allein noch lentten Cromwell und Mazarin gemeinsam die Geschicke: die Berbindung der Regimenter Turenne's mit 6000 auserlefenen Englandern, Siegern von Nafebn und Dunbar, jog die lofung fo mancher Conflicte gewiffermagen an die frangofifch belgischen Marten. Un ber Rufte von Boulogne hat ber junge Ludwig XIV. freudig die Truppen Cromwell's inspicirt; noch im Sommer entrig man ben Spaniern ihre erften Stellungen. Die Saltung und die Meußerungen des Protectore erscheinen ju gleicher Beit würdevoller und gehobener, als fei der Mann der Revolution in ber That geborenen Ronigen gleich geworben.

Und boch, wie viel fehlte immerdar, daß alle Krafte, die in England ihre Geltung berfelben gewaltigen Bewegung verdanften, fich willig bem einen großen Führer angefchloffen hatten. Die verhaltnigmäßige Gintracht bei ben letten Berhandlungen zu Beftminfter war feine dauernde, nur Alugheit und die Unforderungen des Augenblicks hatten fie erwirft. Mit dem bis jum 20. Januar 1658 vertagten Barlament trat die Spannung wieder ein. Die militarifche und burgerliche Gewalt ließ fich ichlechterbings nicht vereinen. Wie viele tapfere Officiere miftrauten in ihrer republifanischen leberzeugung bem allmächtigen Beneral, wie mancher Soldat ftand ben fpanifch-ftuartichen Intriguen nicht fern. Auf ber anderen Geite maren bann die vor einem Jahre ercludirten Mitglieder großentheils jest unbehindert in bas Saus getreten und erwedten burch ihre Opposition einen heftigen Sturm, ber fich befonders gegen bas auf Grund der letten Anordnungen gebilbete Dberhaus richtete. War es überhaupt ichon ein gewagtes Beginnen Oliver's auf ber Babn gu ben alten Staatsformen einher gu fdreiten, fo ericien die willfürliche Bufammenfetung einer Bairie aus

Elementen revolutionaren Urfprunge und einigen fümmerlichen Reften bes alten Adels als besonders bedenflich. Dbwohl in der letten Seffion des Parlaments beschloffen und genehmigt, wurde Cromwell's Baus ber Lords boch auf ber Stelle eine Zielscheibe bes Spotts und der bitterften Angriffe; es stellte die fo muhevoll begrundete Ginigkeit amischen Protector und Parlament sofort wieder in Frage. Umsonft hat Cromwell mit hinweisung auf die großen europäischen Berwid lungen, in die man fich eingelaffen, ernftlich jur Gintracht im eigenen Saufe gemahnt, umfonft fich auf den Gid berufen, ben er im lesten Sommer auf die umgebildeten Institutionen geleistet; es ift boch immer bie Unrechtmäßigkeit seiner Bewalt, die ben Beguern eine Menge berwundbarer Stellen aufbeckt. In heftigfter Erregung - faft verzweifelt er an der Möglichkeit in England anders als despotisch zu schalten - entschließt er sich rafch, mit bitterer, vorwurfevoller Rebe, Gott ale Richter anrufend zwischen sich und ihnen, gur Auflöfung feines letten Parlaments. Wie mag ihm ber Ingrimm am Bergen genogt haben, als er mit ben redlichften Abfichten auf unüberwindliche Ge genfate ftieß, ale er jum Schut feiner Regierung und bes eigenen Lebens den legitimen und raditalen Fanatifern nochmals ben Baum ber Gewaltsamkeit anlegen mußte, als die Zwietracht bis in feine Familie eindrang, wo Desborow und Fleetwood, Schwager und Gidam, bem widerspenftigen, anabaptiftischen Theile des Beers guneigten.

Und auch die auswärtige Politik gedieh keineswegs zu einem erfolgreichen Abschluß. Zwar fiel nach ruhmvoller Anstrengung der englischen Wassen zu Wasser und zu Lande Dünkirchen in Cromwell's Gewalt, aber die Coalition mit dem verschmitzten Staatslenker Frankreichs und Karl Gustav von Schweden, der immer selbständigere Pfade einschlug, veranlaßte die gewichtigsten Bedenken. Der rücksichtslose Kamps gegen das von den beiden habsburgschen Mächten geheltene katholische Europa war jenen Verbündeten kaum halber Ernst: becken doch auch die Protestanten des Deutschen Reichs, insonderheit der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, den österreichischen Kaiser gegen die Gefahr einer solchen Verbündung.

Haß und Mifgunst drinnen und draußen steigerten sich reißend, als das Maß der außergewöhnlichen Laufbahn, die Oliver Cromwell beschieden, voll war und die Natur ihr Recht an ihm verlangte. Crom-

well war langft leibend, feit Jahren wiederholt gefährlich erfrantt. Das gedunfene, rothe Antlit, das man wohl blindlings erdichteten Jugenbfunden hat gufchreiben wollen, beutete in Bahrheit auf eine gu Fieberanfällen neigende Organifation, vermuthlich in früheren Tagen burch ben langjährigen Wohnfit in ben ungefunden Marichen geforbert. Daraus entsprang eine Rrantheit des Bluts, welche zerftorend um fich griff. Rimmt man die gewaltsame Gemuthebewegung einer bon jeher reigbaren Ratur bingu, den Ummuth über bas Scheitern ebler, großartiger Blane, Die Wefahr bes Meuchelmords, Die ernfteften Strupel über die eigene Gewaltthätigfeit, ben Tod eines jungen, vornehmen Schwiegersohns, eines alten Freundes wie bes Grafen Warwid, ber geliebteften feiner Töchter, die alle raich nach einander hinftarben, letstere unter Umftanden, welche die machtige Geele bes Batere tief erfcuttern mußten, fo wird man die aufreibenden Rrafte begreifen, die an bem Gewaltigften feiner Zeit ihr Amt thaten. Wimberbar, wie fein wunderbarer Lebensgang gewesen, ereilte ihn der Tod auf dem Gipfel, ben er erklommen, an feinem Chrentage, bem 3. Geptember 1658; im Balaft von Whitehall, den fich Rarl I. einft mit foniglidem Befdmad errichtet, ftarb ber Seld, wie fo verfchieden wieber von Cafar und Napoleon. Er ftarb, bas fteht eben fo feft wie fein felfenfeftes protestantifches Befenntnig, als driftlich frommer Beld. Belche Berläumder magen ben Bericht über bies Sterbelager umguftogen? Da fie es nicht vermögen, laffen fie mit verzweifeltem Aberglauben Die Geele bee Fürchterlichen in einer Windebraut gur Solle fahren. Man lohnte ihm wie einft die Romer dem großen Theoderich.

Ift es nöthig, une jum Schluß noch einmal die perfönliche und die allgemeine Größe des Mannes zu vergegenwärtigen?

Wie wir am Eingange an der Echtheit seines feurigen Glaubens nicht zu zweifeln gewagt, so erscheint uns sein Privatleben, in welches doch auch bisweilen ein Strahl fällt, durchweg unbescholten und edel. Was klingt rührender als die letzten Segensworte, welche die Mutter, 94 Jahre alt zu Whitehall sterbend, über den Sohn gesprochen; sie fleht, Gott wolle ihn ftarfen immerdar große Werfe zu seinem Preis zu vollbringen. Was ist würdiger als das väterliche Amt, das er

an den eigenen Kindern übt. 3mmer wieder sucht er den trägen, genuffüchtigen Richard zu belehrender, erfprieglicher Thätigkeit anzufeuern, von einer glänzenden Partie für ihn steht er zurück, da dort keine Gottesfurcht zu finden sein werde. Heinrich, dem Bater weit chenburtiger als jener, wird als Statthalter in Irland ernftlich an die Gefahr erinnert, die in eigener Bereicherung durch Confiscation liegt. Die ariftofratischen Heirathen der Töchter deuten allerdings auf die Erhebung der Familie und liegen doch wieder nicht außerhalb des Bereichs der in diefem Saufe maltenden religiöfen und politischen Anschauungen. Bas auch Frau Hutchinson in ihren Memoiren mit verzeihlicher Erbitterung fagen mag, haus und hof bes Protectore trugen bas Geprage des patriarchalisch-frommen Beiftes, der ihn felber befeelte. Gine hohe moralische Rraft, mit der er das eigene flammende Temperament ju beherrichen vermochte, die der Furcht nicht Raum gab, fand nothwendig auch in der außeren Erscheinung ihren Ausbruck. Zwar ftreifte fie eine gemiffe Derbheit, eine unliebfame Strenge, die caratteriftis fchen Merfmale des Buritanismus, niemals ab. Allein Wiffenfchaft und feinere Bildung murben feineswegs roh gurudgefest. erscheint es denkwürdig, wie sich der Protector der freilich puritanisch umgewandelten Universitäten Oxford und Cambridge perfonlich annahm, wie die Stiftung der Hochschule von Durham von ihm aus-Sein Berhältniß zu Milton, deffen eifrige Betheiligung an ging. ber großen Bewegung, deffen bichterische Schöpfungen auf Grund berselben doch wohl als merkwürdige Zeugnisse für Richtung und Zweck gelten muffen, ift weltberühmt. Gleich dem großen Dichter war er empfänglich für Mufit. Seine mächtigfte Eigenschaft jedoch mar fein gefunder Menschenverstand, ber trot alles Fanatismus nicht einen Augenblick getrübt erscheint und sich überall in der weit reichenden Berrschaft gleich bleibt. Ich meine, es ift Rante unvergleichlich gelungen die Wirtsamkeit Cromwell's gerade unter biefem Gesichtspuntte ju schildern; mit stete anwachsendem Staunen blickt er zu der gewaltigen Ericheinung auf; ihre ichwachen, abstogenden Seiten, die Erinnerung an die eine große Unthat verschwinden fast aus dem Geficht.

Und doch wird man in deren Folgen die Nemesis zu erkennen haben, der fich Cromwell nicht hat entwinden können. Nachdem es ihm gelungen, sich durch die seltensten Geschicke vom schlichten Landebel-

mann empor zu schwingen zum Gebieter dreier Reiche, ja, zu einem Lenter der Dinge in der Welt, kann er, da er die legitime Spitze des Staats hat beseitigen helsen, niemals die einem wirklichen Fürsten zu-tommende Bosition fassen zwischen Ewil und Militär; es gelingt ihm nicht eine dauernde Berfassung zu begründen. Seine Stellung blieb eine rein persönliche, die wegen der Erbsolge nicht zu bestimmen wagt und an Begründung einer Dynastie Cromwell im Ernste nicht denken konnte. Es ist, als ob Macht und Schrecken allein selbst nach dem Tode des Gewaltigen noch bewirft haben, daß der ohnmächtige Sohn eine Weile die Würde des Baters besteiden konnte. Seine Schöpfungen, auch die krastwollste, an der er trotz aller Bersuchungen bis zu Ende sestgehalten, das Heer, sind noch einmal zu Grunde gegangen, doch bieten sie viele Vorbilder, um von der Zusunft wieder ausgenommen und realisit zu werden.

Seiner tief eingreifenden Nachwirfung hat die fpatere Geschichte feiner Beimath eine Bendung zu verdanten, von ber, wenn die Brincipien ber Stuarte burchgedrungen waren, am Wenigften die Rede hatte fein fonnen. Dürfen wir ihn etwa mit Rarl I. jufammenftellen, fo begegnet diefer Wegenfat auf jedem Schritt. Mennt man Cromwell verfclagen und treulos, wie fann man die Berftellung und Falfchheit des Ronige verschweigen. Benem ift es nur um den Rern ber Religion, diefem porwiegend um die Bulle ju thun. Der legitime Ronig und feine Gohne freigern bie neu erfundene Lehre von dem gottlichen Urfprunge ihrer Burde gur Befriedigung eines rein perfonlichen Stolzes, zur willfürlichen Ausnbung einer überall loderen Bewalt, die im Berfaffungeftaate ichlechterbinge feinen Raum bat. Auch Cromwell ale Brotector nennt fich von Gottes Gnaden : ihm ift aber das Brincip bes Staate felbft gottlichen Urfprunge, in feinem Falle eine Autorität ohne Ramen, die fich nicht felbft Zwedt ift, fondern bem Gemeinwohle bient. Batte Rarl ein ftehendes Beer erhalten, fo maren Gefet und Ordnung, wie fie von Altere ber in England beftanden, eben fo unmittelbar bedroht gewesen wie hernach durch Levellere und Anabaptiften. Cromwell hat diefe Guter querft gegen den Ronig und dann gegen die eigenen rabicalen Genoffen beichut und erhalten. Und ift bas nicht auch ber Fall mit ber religiofen, mit ber Gemiffensfreiheit eines vorwiegend protestantifden Bolte?

Diese Grundgedanken von Cromwell's Politit waren bann erwarm von einer hohen patriotischen Bluth, berengleichen fich ummöglich be einem Stuart fand. Ihrer zwischen Frankreich und Spanien schwan tenden Lage hatte eben fo wenig die nationale Unabhängigkeit England entsprießen können, wie ihren bynaftischen Geluften eine mahrhafte Unio ber drei Reiche. Beides hat der protestantische Usurpator jum erfte Male geschaffen und damit der Nachwelt das glänzende Beispiel gege ben, wie fich die Weltstellung Großbritanniens zu behaupten hat. Di Tendeng der auswärtigen Alliangen Cromwell's liegt in der richtiger nachdruckwollen Mitte zwischen den Bimbniffen Elifabeth's und de Coalitionen William's III. und benen der beiden Bitts. Indem a was tein Stuart je vermocht, der firchlich-politischen Uebermacht va Sabsburg-Spanien den fraftigften, empfindlichften Stoß verfeste, be er recht eigentlich, was Guftav Abolf nur versuchte, den protestanti schen Staaten hinfort ihre ebenburtige Stellung in Europa, seinen England aber jene maritime Große ohne Gleichen gesichert, mit be es steht oder fällt.

In allen Stücken, nach Licht- und Schattenseite, blieb Cronwel Engländer und wirkte rastlos für die Größe seines Baterlands. Sebe deshalb ist er auch nirgends auf seiner Laufbahn imperialistischer Gebanken zu zeihen und stimmt so gar schlecht zu der Rolle, welche de Corse Bonaparte in Frankreich und Europa spielt. Man brand nichts von der Individualität oder dem Zeitalter Milton's abzuziehn um in dessen Apostrophe an Cronwell einzustimmen: "Du Befreie des Laterlands, Mehrer seiner Freiheit, sein Hort und Hüter, kamkeinen gewichtigeren noch erhabeneren Titel annehmen, der Du durt Deine Leistungen nicht nur die Thaten unserer Könige, sondern di Geschichten unserer Sagenhelden überboten hast!"

## Heber bie Entstehung bes Ronigreiches beiber Sicilien.

Bott

Mar Bübinger.

Bortrag, gehalten im Saale bes großen Rathes ju Burich am 27. Febr. 1862.

Es ift meine Abficht, Ihnen die Entstehung des Königreiches beis der Sicilien, deffen Busammenfturz wir erlebt haben, in einigen ihrer wesentlichsten Momente zu veranschauslichen.

Richt aus den Zuständen der betreffenden Lande und aus der Art ihrer Bevölkerungen allein kann diese folgenreiche Staatsbildung erklärt werden: gleichsam zwischen die Bewegungen der abendländischen und der morgenländischen Welt des Mittelalters gestellt, verdankt sie zum Theile dem Widerstreite Beider ihr Dascin; vornehmlich aber sind es doch die Richtungen und Bedürfnisse des Abendlandes, aus denen sie hervorgegangen ist.

Denn das Leben der romanischen und germanischen Nationen, welche seit mehr als einem Jahrtausend die gebietende Stellung in Europa einnehmen, zeigt neben den Besonberheiten der einzelnen Bölfer gewisse gemeinsame Merkmale, welche sie von den übrigen Bewohenern der Erde unterscheiden. Für unseren Zweck ist die Wahrnehmung von Wichtigkeit, daß in der Entwickelung dieser Nationen von Zeit zu Zeit bei allen ähnliche Ideen hervortreten, welche dann von einer unter denselben mit besonderer Bolltommenheit ergriffen und ausgebildet werden.

Co haben im fünfgehnten Jahrhundert die Gedanten von der

Aber man würde irren, wenn man diese gemeinsame Richtm der Geister auf die neueren Jahrhunderte beschränken wollte: sie he die früheren oft in nicht minder starkem Maße ergriffen. Im elsten auf das sich unsere Ausmerksamkeit zunächst zu richten hat, war es di Tendenz der Aftese, der bedingungslosen Unterwerfung unter die Ge bote der Kirche, welche die Gemüther erfüllte.

Aus Frankreich, Deutschland und Italien liegen ums die mannig fachsten Bekenntnisse und Berichte von Personen jeder Lebensstellung jedes Alters vor, welche mit heftiger Leidenschaft durch die schmerzlich sten Buhübungen zu einem unmittelbaren Verkehre mit der übersim lichen Welt zu gelangen suchen. Die Zerknirschung des Herzens wir zu einer Art von Wissenschaft mit sicher zu erwartenden Ergebnissen und Askeiter von einer Strenge, wie sie der Orient kaum wilder aus gebildet, gewinnen die Bewunderung und Verehrung der Massen. Wie aus einem andern Jahrhundert tönen die Worte der nüchternen Bewohner einer sernen dalmatischen Insel: "Wir gehören nicht zu dener welche mit mancherlei Qualen ihre Leiber peinigend den Geist vertrie ben haben;" sie sagen das, indem sie ein neues Kloster gründen.

Da nimmt es uns nicht Wunder, von einem französischen Abl zu hören, der schon als Rind mit dem Ernste eines Greises jede Sinnengenuß von sich gewiesen hat, von einem deutschen Einsieden der hingebende Volksverchrung findet, indem er geflissentlich Mißhand

<sup>1)</sup> v. Sybel, Geschichte bes ersten Rrengzuges S. 192 figbe.

<sup>2)</sup> Divina crescente religione plurimi Christianorum relinquente seculum soli Deo vixerunt, alii variis tormentis sua macerantes corpor spiritum exulaverunt, ex quorum numero non sumus, licet tamen d Dei timore compuncti corde delictorum nostrorum reminiscentes reatur nos omnes accolae Arbiensis civitatis — expectamus fundare novus monasterium. Lucius de regno Croatiae II, 16, p. 165.

lungen sucht, von einem italienischen Kardinal, dem selbst seine Thätigkeit in den Geschäften der Kirche als weltliche Sünde erscheint. Und mitten in den Gräueln der Kriege, in welchen das harte Geschlecht dieser Zeiten sich unablässig tummelt, bricht auch wohl über den Wildesten die askeische Stimmung einmal herein, sählings, den ganzen Menschen ergreisend; einer der trozigsten und mächtigsten unter den deutschen Fürsten in diesem Jahrhundert hat sich für eine Berschuldung seiner Kriegsleute zur demüthigendsten Buße vor allem Bolke verpflichtet geglanbt.

Und nie ift eine Beiftesrichtung diefer Urt bei einer der beftimmenden Berfonlichfeiten ber Gefchichte gu unmittelbarerem ja gu leibenichaftlicherem Ausbrude gelangt, ale bei dem Manne, der die Oberherrichaft über alle diefe Nationen nicht nur beaufpruchte, fondern in der That auch in nie wiederfehrender Weise jum guten Theile befeffen hat, bei Raifer Beinrich III.; barfuß und im Bugergewande hat er ben herrlichften Gieg gefeiert, ber ihm überhaupt beschieden war. Es war fein Bedante, daß alle die Bolfer, welche ihm mmittelbar vom Garigliano bis zur Giber, von der Rhone bis zur Leitha gehorchten, mehr und mehr von der gleichen Richtung erfüllt werden follten. Die inneren politifchen Berhaltniffe feiner weiten gande auf dauernde Grundlagen ju ftellen, lag nicht in feinem 3beenfreife; aber mit unbengfamem Billen und begeiftertem Gemuthe nahm er es über fich, die gange Sierarchie mit einem von der Welt abgewandten Ginne gu durchdringen und innerhalb derfelben die Disciplin, wo fie fich gelockert, ftraffer anzuziehen. Die vier Bapfte, welche er nach einander ernannte, erfcheinen bei diefem Werte nur als die oberften Bollftreder feines Willens.

Aber die kirchliche Richtung dieser heiß erregten Natur hat doch auch ihre sehr weltliche Seite: das völlig unterthänige Priesterthum soll zugleich dem abendläudischen Kaiser den Gehorsam aller Bölker des Westens sichern: die Congregationen der istrengen Mönche des vielgetheilten Frankreich bürgen ihm in dieser Weise für die dienstwillige Ergebenheit der Fürsten im Süden wie in der Mitte dieses Landes. Nie haben sich einer schrankenlosen Herrschbegier nachhaltigere Mittel der Action geboten.

Aber diefer unvergleichlichen Gewalt, die jede weltliche Erhebung billenife Geinerift. VIII Band. 22

J

And the property of the contract of the contra

gegen ihren Bestand zugleich als religiösen Frevel gebrandmarkt weis, stehn doch auch mächtige unbezwungene Kräfte gegenüber. Denn in den Bolksstämmen lebt überall noch der stärkte Anspruch, ihre Selbständigkeit zu wahren, und ein, zu großer kriegerischer Macht gediehener, zahlreicher Fürstenstand sieht grollend die Berkümmerung seines Daseins. Wehr und mehr muß da die stets erneute Kunde von Ausständen und Berschwörungen im Innern, von glücklichen Erhebungen der bedrohten Nachbarn den nach einer idealen Beltherrschaft Strebenden niederbeugend auf die realen Bedürsnisse der Gegenwart weisen. Unmittelbar ehe ihn ein früher Tod dahinrafst, sucht er endlich durch verspätete Zugeständnisse die Gesahren zu beschwören, welche die Arbeit und Hoffnung seiner Herrschaft rings umdrohen.

Noch einmal versucht es wohl seine Gemahlin Agnes, die weltumfassenden Ideen des Verstorbenen aufzunehmen, indem sie für den rechtlichen Erben seiner Macht, den Knaden Heinrich IV., die Regierung zu leiten hat. Auch sie ist von der astetischen Sinnesweise der Zeit erfüllt: sie weiß, daß ihr Gatte nicht gestorben wäre, wenn es dem Gebete der Mönche von Elüny so gesallen hätte 3).

Wie sie aber mit den Wünschen des hingeschiedenen Raisers nicht auch dessen Kraft übernommen hatte, begegnete sie dem Widerstande der Großen nur mit Nachgiebigkeit: den Räuber ihrer Tochter begabte sie mit dem schwäbischen Herzogthume; dem Erzbischofe, der ihr an einem schönen Frühlingstage den königlichen Sohn davon geführt, sette sie nur Alagen und das Gebet der Mönche von Fruktuaria entgegen; dann ließ sie es ruhig geschehn, daß er mit seinen Amtsbrüdern die Reichsregierung übernahm. Man sieht leicht, daß unter diesen Umständen von einer Fortdauer der Kaisergewalt im bisherigen Sinne nicht die Rede sein komte.

Aber es war doch ein Mann vorhanden, so befähigt als entschloffen, das große Erbe Heinrich's III. anzutreten und zu erweitern: es ist jener unbezwingliche Priester, den die Welt als Gregor VII. tennt. Um Hofe des Raisers hatte er die Tendenzen und die Grundlagen seiner Macht tennen gelernt: denselben Tendenzen ging auch er nach,

<sup>3) 28.</sup> Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit II, 522. III, 78.

nur in icharferen Umriffen, mit rudfichtstofer Confequeng; aber er wußte andere Grundlagen filt die Berrichaft über die abendlandischen Bolter ju finden. Richt mehr in ber Dienftbarfeit bes Raifers, unmittelbar und für eigene Bewalt foll fortan die Rirche die Denfchen beherrichen. Cobald Gregor die Leitung berfelben ein Jahr nach des Raifers Tode, junachft nur unter dem Titel des Schatmeiftere Silbebrand, übernahm, begann er feine bewundernewerthe Thatigfeit. Erfüllt wie er felbft von affetischen und hierarchischen 3been von Jugend auf gewefen ift, findet er bei der Daffe ber abnlich gestimmten Beifter diefer Zeit freudige Unterftutung; aber für den Rampf wider bas ererbte Recht des Raiferthums tonnte er fich auch der Berbindung mit weltlichen Gewalten nicht entichlagen. Gben die jog er an bas Bapftthum, für welche die ftrengere geiftliche Richtung jugleich mit ftarfen weltlichen Intereffen zusammenlief. Das waren einmal die unteren Rlaffen ber Bevolferung von Oberitalien, welche aus guten Grunden die deutsche Raiserherrichaft und die mit ihr verbundenen Bischofe und großen Edelleute gleich grundlich haften, die jedem Befchluffe ber Curie gegen Briefterebe und geiftlichen Stellentauf in beftigen Tumulten gujauchsten. Es waren in Mittelitalien die machtigften Fürftinnen, beren Gebiete von einem Meere jum anderen reichten, die Bittme des Martgrafen von Tuscien und ihre Tochter, die große Grafin Mathilde. Schwer genug hatten fie die Raisergewalt Beinrichs III. empfinden muffen; ihre Unfpruche auf die Lande, welche fie inne hatten, maren nach ftrengem Reichsrechte jum Theile überaus zweifelhafter Urt: wie fie aber von Anfang mit den Bertretern der ftrengen Richtung in überzeugter Berbindung erscheinen, fo finden fie in der hingebenden Freundschaft, welche befondere Dathilde Gregor und feinen Blanen widmet, die Stute auch ber oberften geiftigen Autorität. Roch manche andere Berbindungen hat Gregor angelnupft, barunter eine besonders wirtungereiche mit den nordbeutschen Großen. Aber von der nachhaltigften Bedeutung ift es geworden, bag er ben Bolfestamm völlig in feine Rreife jog, beffen gange Lebens- und Gedantenrichtung am fraftigften bem Beifte Diefer Zeiten entsprach, dag er bie Mormannen gemann, forderte und benutte.

So fand bas Papftthum in feinen Planen gur Grundung einer Weltherrichaft feine gewaltigften Berbundeten in den Enteln jener tub-

nen Rrieger und Seefahrer, welche einige Menschenalter früher ale Meere und Riften von Europa bedrohend ihre Zerstörungswuth befor bers an Rirchen und Klöstern geübt und die Fortbauer der aus dem Alterthume übertommenen Rulturmomente in Frage gefiellt hatten. Dam war eine zweite Epoche in ihrer Entwickelung eingetreten, in welcher fie an den Ruften von Nordfrankreich, auf den britischen Infeln, in den Ebenen von Rugland, dem fie den Namen gegeben, eigenthümliche Staatswesen begründet, die Sprachen wie die außere Lebensart ber Eingeborenen angenommen und ihre harte norbifche Art boch nicht eingebüßt hatten. In biesen ihren großen Pflanzungen, wie in ihrer standinavischen Heimath hatte in berfelben Epoche, oft nur aus politifchen Gründen, das Chriftenthum Eingang bei ihnen gefunden. mählich aber bemächtigte fich daffelbe völlig ihrer Gemüther: es if fpater vorgetommen, daß dem Uebermaße von Rirchenfchentungen in Schweden burch papstlichen Befehl Ginhalt gethan werden mußte. Und eben die affetische Richtung des elften Jahrhunderts, der wilde Kampf der Menschenseele gegen die dunkeln Gewalten der Tiefe be rührte eine verwandte Saite in dem Beifte ber ftreitfertigen Norman-Man erkennt das treffend in den Worten eines ihrer damaligen Fürften in Rugland: "Der Menfch folägt den Teufel in die Fluck, wenn er fich Nachts zum Gebete niederwirft und Pfalmen fingt" 4).

Aber nicht mit selbstverzehrender Devotion begnügt sich der Rormanne: noch lebt ungezähmt in ihm die alte Lust an Streit und Beute, an gesahrvoller Fahrt nach fremden Landen. So erhebt sich dem die mit der neuen Assels durchsetze altnormännische Natur wider alle Feinde der Christenheit, besonders gegen die mächtigsten und reichsten, die Bekenner des Islam in den begehrenswerthen spanischen, unteritalischen und sicilischen Landschaften. Ueberall sehen wir in den Kriegen, in welchen sortan die Assels, siegen die Muhammedaner entladet, in erster Reihe Normannen, insbesondere die in Frankreich umgebildeten, und ihre Söhne. Wenn irgend ein Stamm, so kann daher dieser den Anspruch machen, als Hauptträger der herrschenden Zeitrichtung zu gelten.

<sup>4)</sup> Wörtlich: his enim nocturnis inclinationibus et pealmodiis homo fugat diabolum. Nestor ed. Miklosich p. 150.

Die Normannen Nordfranfreichs und bie aus ihrer Mitte ausgezogenen ichloffen fich nun vor Allem ben Intereffen bes neuen Bapftthumes an: unter ber Fahne beffelben ftreitend gewann ihr Bergog bie Ronigstrone ber Angelfachfen und die willige Unterftutung der dortigen Geiftlichfeit: Sand in Sand mit lebhaften Berfechtern ber romiichen Intereffen hat Wilhelm der Eroberer die germanische Gigenart bes Landes gefnicht. In die unmittelbarfte Berbindung mit dem Bapftthume aber, einander in ben enticheibenbiten Momenten unterfrugenb, traten bie nach Unteritalien ausgewanderten Gohne biefes Stammes : im Juli bes Jahres 1059 leifteten ihre beiben vornehmften Führer in Delfi bem Bapftthume ben Gid perfonlicher Treue und bes Baffenfchutes 5); fie legten ihn in die Sande Nifolaus II. ab, eines ber Borganger Gregor's, welche diefer machtige Beift nach feinem Willen leitete. Kraft ber oberften, von Gott verliehenen Autorität, welche ber Bapft nunmehr über alle Dadhte ber Erde in Anfpruch nahm, wurde ihnen ale Wegengabe ber Befit bes größten Theiles von Unteritalien und bes noch gang von ben Arabern befetten Gicilien verlieben 6).

Indem wir nunmehr den Weg zu verfolgen fuchen, auf welchem die Normannen zu dieser Berleihung und dem wirklichen Erwerbe jener Cande gelangten, haben wir ums vor Allem eingehend die Zustände der stüditalischen Lande zu vergegenwärtigen, in welchen sie die eigentlichen Grundlagen zu einem neuen Staatswesen fanden oder schufen.

Richt wie die Bewohner des Rordens und der Mitte ber Salbinfel, welche an der Entwidelung ber romanischen und germanischen

<sup>5)</sup> S. Romanae ecclesiae ubique adiutor ero ad tenendum et ad acquirendum regalia S. Petri eiusque possessiones pro meo posse contra omnes homines. Cibesformel bei Giefeler, Rirdengefd. II, a 191.

<sup>6)</sup> Robertum donat Nicholaus honore ducali. Hic — papae factus iurando iure fidelis. Guillermi Apuliensis gesta Roberti Wiscardi II, 401. (Mon. Germ. SS. IX, 262). Richardo principatum Capuanum et Robberto ducatum Apuliae et Calabriae atque Siciliae confirmavit (Nycolaus) sacramento et fidelitate Romanae ecclesiae ab eis primo recepta. Chron. montis Casinensis auct. Leone lib. III, c. 15 (Mon. Germ. SS. VII, 706). Ileber die Berechtigung des Papfies jur Belehnung fagt Guillermus pater (p. 280), Robert habe Ercut gelobt ecclesiae sanctae, totus cui subiacet orbis.

Nationen seit vier Jahrhunderten einen so wesentlich mitwirkenden Antheil genommen hatten, waren auch diese Süditaliener von den Bewegungen der abendländischen Welt völlig ergriffen worden. Zwar hatten die Langobarden, als sie in brausendem Ungestüm sich über Italien verbreiteten, auch in Benevent einen Mittelpunkt für weitere Eroberung gewonnen. Das von den übrigen getrennte langobardische Herzogthum aber, welches sich hier dis zur Ost- und Westküste des Landes vordringend bildete, vermochte doch nicht, die byzantinischen Kaiser ganz aus ihrem italischen Besitze zu verdrängen: Apulien und die calabrische Halbinsel sowie eine Anzahl von Küstenstädten mit ihren Gebieten blieben unter griechischer Herrschaft.

Nun machte die Macht der deutschen Kaiser aus dem sächsischen Hause daus in Italien sich geltend, und die langobardischen Bewohner erkannten deren Sberherrlichkeit statt der griechischen an, welcher sie sich seit etwa hundert Jahren dem Namen nach gesügt hatten. Hierauf kam es in der zweiten Hälfte des zehnten, in der ersten des elsten Jahrhunderts zwischen dem griechischen und deutschen Kaiserthume peiner Neihe von Waffengängen auf diesem unteritalischen Boden; einen dauernden Erfolg errang sedoch keine der beiden großen streitenden Gewalten: ihre Wachtverhättnisse sind zu Ansang und Ende ihres Kampies wesentlich dieselben. Eine Analogie bieten aber wie der Ausgang, so auch die Streitnittel in dem Sinne, daß beide Mächte hier mit großen Heeren aus fernen fremden Gegenden einander bekriegen.

Doch dürfte man nicht glauben, daß ce so ganz Interessen einer bem Lande fremden Politik waren, welche sich hier bekämpften: man findet Schaaren der eingeborenen Bewölkerung an dem Streite zuweiten regen Untheil nehmen: Bewohner aus den langobardischen Gebieten auf dentscher, Calabresen und Bürger der campanischen Küstenstädte auf byzantinischer Seite. Gegensätze zwischen den Bewölkerungen selbst machen sich hier geltend, denen wir näher zu treten suchen.

Das oftliche Raiserthum hatte seit Jahrhunderten seine italischen Lande wenig berücksichtigt und seit dem achten der selbständigen Entwicklung des dortigen provinziellen Lebens wenig Hindernisse in den Weg gelegt. So bildeten sich unter griechischer Hoheit mit ursprünglich angemaßtem und dann anerkanntem Titel von Consulu und Commandanten oder Herzogen in Neapel, Gaeta, Amalsi fürstliche Opna-

ftien 1), während in Calabrien und Apulien eine Regierung wechselnber griechischer Beamten sich erhielt. Ueber Gelderpressungen und Brutalitäten der letzteren hört man seit dem Anfange des elften Jahrhunberts klagen — wir wissen nicht, wie weit mit Recht. Gewiß ist, daß
die Städtebewohner, wenn ein unzufriedener angesehener Mann sie auffordert, das unwürdige Joch ihrer fernen trägen Herren abzuschütteln,
ebenso bereit sind, ihm zu folgen, als den mit Truppenmacht gegen
sie anrückenden kaiserlichen Beamten sich mit meist wirksamem Gnadeslehen zu unterwerfen.

In diefer turbulenten und ichlaffen Beife fuchen etwa bie Bewohner von Roffano 8), ber Sauptftadt Calabriens, fich ber brohenben Mushebung jum Seedienfte gu entziehen, indem fie die mit Mithe gufammengebrachten Rriegsichiffe verbrennen und deren Dberoffigiere erichlagen ; bann wiffen fie fich burch die Intervention eines benachbarten Ginfiedlers, der im Geruche ber Beiligfeit fteht, Bergeihung gu verschaffen. Ihre Strafenjugend empfängt einen Mann in ungewöhnlicher Tracht mit Steinwürfen, weil er ein Barbar aus bem Often oder ein Frante fein mag. 3m Uebrigen leben fie nicht ohne Behaglichfeit : man hort von weiblichen Intriguen, wenn es bie Berheirathung eines reichen jungen Mannes gilt, von ärztlichen Confultationen am Bette bes faiferlichen Berichtsprafidenten; ber Dond weiß, wo er Pergament ju faufen hat, und Schriften über magifche Geheimmittel werben mit vielem Gifer gelefen. Es findet fich ein fleiner Rreis von hochgebildeten Mannern, dem der Ergbischof und ein faiferlicher Sofbeamter angehören, welchem es in diefem provingiellen Exile nicht allzuwohl zu Muthe fein mag. In eifrigem Studium erwirbt fich wohl ein eingeborener Gelehrter Renntniffe auf den Gebieten gugleich der griechischen und romischen Literatur 9). Berfonliches Diggefchich, Erdbeben, drohende Wegführung in arabifche Stlaverei bringen

<sup>7)</sup> Begel, Städteverfaffung von Stalien I, 227 figbe.

 <sup>8)</sup> Gür bas Folgenbe: vita S. Nili (acta Sanctorum m. Septembris.
 VII, 283 aqq.) n. 60, 41, 3, 53, 32, 2, 46, 93.

<sup>9)</sup> lieber Johannes (Philagathos in dem Leben des Rilns) des Calabrefen, Lehrers Otto's III., Renntniffe vgl. bef. die bei Lebret Gesch. v. Italien I, 525 angeführte Urfunde.

auch hier Einzelne zu wölligem Berzichte auf die Frenken Befer Bolt. Einer ber merkwürdigften Einfiedler bes zehnten Jahrhumberts hat fich auf diese Weise aus dem leichten Treiben seiner Landsleute exholm: es ist jener Nilus, der die Ermunterung zu einem Gnadentumsste von Seiten des deutschen Raisers mit den stolzen Worten abselute: "Ich wünsche nur dein Seelenheil; dem als ferbilder Meusch haft du einst für deine Thaten Rechenschaft abzulegen."

Wie Rilus in seiner Selbstvergessenheit eine seitene Anduchund bildet, so auch darin, daß er sich über die kirchlichen Disserengen abhob, welche die Unterthanen des griechtschen Reisers von den Körigen Bewohnern der Halbinsel schieden. Daneben bildete dann noch die Sprache ein startes trennendes Moment; denn durchaus herrsche das Griechtsche in diesen süd-östlichen und südlichsten Landestheilen und sich den Gegensah zu den mit zahlreichen germanischen Elementen durchdrungenen romanischen Bewohnern der angrenzenden Gediete nur und sühlbarer hervortreten.

Uebrigens macht der Grad der Kultur und die sittliche Existen in der romanischen Rachbarschaft auf uns Ferustehende einen dem gelochischen Landestheilen durchaus analogen Eindruck. Die Masse der Bevölkerung erscheint auch hier in dem Bedagen eines alten Bosspistandes: wie ein Garten angebaut ist die Umgebung der zahlreichen Städte, in ihnen blühen die Gewerbe, da werden die tostbaren Stosse, die reichen Wassen- und Lederarbeiten versertigt, welche jeuseit der Alten so viel Bewunderung erregen, die Schiffe der einen und andern Seestadt verkehren in den sprischen und egyptischen Historia. Weie zur Führung der Wassen sind diese Romanen wie ihre griechischen Nachbarn weder geschickt noch sonderlich bereit. Wie jene Griechen aber sind auch sie immer ebenso geneigt zu gewaltsamer Beseitigung der bestehenden Regierungen als zu demüthiger Fügsamseit, sobald ein

<sup>10)</sup> Huc (Amalfim) et Alexandri diversa feruntur ab urbe Regis et Antiochi; haec freta plurima transit. His Arabes, Libi, Siculi noscuntur et Afri. Guillermus III, 481 sqq. p. 275. Un noble home — habitoit ad Amalfe — — et avoit fait cert hospital en Antioche et en Jérusalem. Aimé, l'ystoire de li Normant ed. Champollion-Figeac VIII, 3 p. 231. 8gl. 8eo, Geíá. v. Stalien I, 870.

Rächer ober Nachfolger der Geftürzten sich mit den Waffen in der Hand erhebt; dann setzt sich in unerfreulichem Wechsel die alte Regierungsweise fort, deren Charakter wir noch zu kennzeichnen haben. Auf den rein geistigen Gebieten aber zeigt sich in den romanischen Landschaften doch ein unvergleichlich reicheres Leben als in den griechischen Provinzen.

Denn nicht fo völlig, wie man wohl angenommen hat, ift die Rultur, mit welcher die Romerherrichaft alle Gefellichaftsfreise erfüllt hatte, in ben Sturmen ber Bolferwanderung in Italien untergegangen 11). Durch die Jahrhunderte derfelben hat fich vielmehr in öffentlichen und Privatichulen eine aus dem Alterthum übertommene wenn auch fummerliche weltliche Gelehrfamfeit fortgepflangt, als beren Trager jene fogenannten Philosophen und Grammatifer ericheinen, von welchen im achten Jahrhundert unter Rarl's des Großen thatiger Theilnahme eine neue Erhebung der Literatur ausging. fanden fie fich in unzweifelhaftem Gegenfate gu den Bertretern ber ftrengeren firchlichen Richtung. Der Biberwille berfelben gegen bie Lehrer einer vorwiegend heidnischen Literatur nahm im Zeitalter ber Ottonen eine befonders feindselige Beftalt an, ale bon ben Rlöftern aus die Affeje mehr und mehr in ben Borbergrund bes firchlichen Lebens trat. Die mittleren und höheren Stände von Italien hatten nun eben in ber politischen und sittlichen Auflöfung, welche ber Ottonifden Berrichaft voranging, die Bervorbringungen ber romifchen Borgeit, inebefondere die Gebilde ihrer Dichter in brutalem Ginnentaumel ergriffen. Das Alterthum murbe auf biefe Beife gu einer eigenthümlichen Urt von wildem neuem Leben erwedt, deffen Rachwirfungen fich bis in Beinrich's III. Zeiten verfolgen laffen. Wenn glanbhaft berichtet wird, daß in Otto's des Großen Tagen ein Bapft, ber aus ben vornehmften Rreifen von Rom hervorgegangen mar, ben Unterirbifden Wein geopfert und auf die Bulfe von Jupiter und Benne 12) vertrant habe, fo fann man fich benten, in welcher Beife

für das Folgende: W. Giesehrecht, de literarum studiis apud
 Itales primis medii aevi sacculis, p. 10-15, 18-21, 32 sqq.

<sup>12)</sup> So wird die gegen Johann XII. auf ber römischen Snnobe am 4. December 968 erhobene Beschulbigung zu verstehen fein : diaboli vos in

das Studium der alten Autoren die Gemüther ergriff. Eben damals find in Italien die römischen Dichter und Historiker mit besonderem Eiser abgeschrieben und verbreitet worden, so daß etwa ein literarischer Schwindler im Anfange des elsten Jahrhunderts sich rühmen konnte, eine Bibliothek zu besitzen, die zwei Häuser fülle. Denn durchaus galt die Aneignung eines gewissen Maßes von Renntniß der klassischen Literatur als Erforderniß einer leidlichen Erziehung. Sin burgundischer Schriftsteller in Heinrich's III. Zeit bemerkt nicht ohm Neid, wie die ganze Jugend von Italien die Schulen zu besuchn gezwungen werde.

Und die italischen Lande, welche une junachst beschäftigen, nahmen auf das lebhafteste an dieser literarischen Richtung ber Geifter Theil. Eben der langobardische Fürft von Benevent, den feblit Rarl's bes Großen Macht nicht zu bewältigen vermochte, wird nicht nur wegen feiner Bracht und Kriegsmittel gepriefen: ein Beichichtschreiber ber Zeit verspricht ihm ewigen Ruhm, auch weil er fein Land mit Wiffenschaften schmucke; es wird berichtet, er habe vor Freuden ge weint, als der gelehrtefte Mann des damaligen Italiens als Fluck ling bei ihm eintraf 18). Unter bem Schute feiner Rachfolger hat dam in Otto's des Großen Zeiten in Salerno, wo man in mannigface Bertchre mit den gebildeten Griechen und Arabern ber Rachbarichaft ftand, aus einem Bereine von Grammatikern fich jene medicinische Hochschule gebildet, die an der Hand der alten Autoren vorgebend, bald ganz Europa mit ihrem Ruhme erfüllte; einem Arzte, der aus ihr hervorgegangen ist, begegnet man schon damals am französischen Ronigehofe: bereits in der erften Salfte des zwölften Jahrhunders fonnte die Ausübung des ärztlichen Bernfe an vorgängige Prufung gebunden merden 14).

amore vinum bibisse; in ludo aleae Iovis, Veneris ceterorumque demonum auxilium poposcisse (Liudprandi hist. Ottonis c. 12).

<sup>13)</sup> Chronicon Salernitanum c. 9 (Mon. Germ. SS. III).

<sup>14)</sup> Tum (c. 1050) medicinali tantum florebat (Salernum) in arte. Posset ut hie nullus languor habere locum. Alfanus ap. Di Meo annali critico-diplomatici del regno di Napoli VII, 323. — Bei Richer (histor. II, 59. Mon. Germ. SS. III) wird von einem Salernitanischen Arzte am hoft

Bon höchster Bedeutung wurde nun, daß die aftetische Richtung des elften Jahrhunderts allmählich auch die italienischen Grammatiker ergriff: nicht wenige der wirksamsten Bertreter der neuen Tendenz sind aus ihren Reihen hervorgegangen. Ihnen gehören die beiden geistesstarken Erzbischöfe an, die nach einander an Wilhelm's des Eroberers Seite die englische Kirche dem römischen Stuhle völlig unterworfen haben.

Mirgende aber hat Gregor für feine Absichten empfänglichere Beifter gefunden, als bei den angesehenften unter ben füditalifchen Grammatifern. Da wurde das Rlofter von Monte Cafino einer der bebeutenbften Mittelpuntte für beides, für die hierarchifden Tendengen der Begenwart und für die Fortpflangung der Rlaffifer der romifchen Borgeit. Erft ber Robbeit fpaterer Gefchlechter blieb es vorbehalten, in gang Italien die Sanbichriften, in welchen einige ber ebelften Bervorbringungen bes Alterthums ber Radwelt überliefert werben follten, jum Gintragen werthlofer theologischer Traftate ju benuben. Der damalige Abt von Monte Cafino aber lieg ,Werfe des Tacitus und Dvidins für feine Bibliothet copiren, wie er feinen Anftand nahm, feine neue Rlofterfirche von griechischen und muhammedanischen Runfttern schmüden zu laffen 16). Und doch gahlt gerade er zu ben vertrauteften Theilnehmern an dem Werfe Gregors : es ift jener Defiberius, ber ihm auf bem papftlichen Stuhle folgen follte. Beiben in enger Freundschaft verbunden erscheint ein anderer diefer Grammatiter, ber Erzbifchof Alphanus von Calerno, ber Gregor's Thaten nach ben Muftern der Untite befungen hat.

Endwig's IV. von Frankreich erzählt. — In den von Merkel edirten Fragmenten der Alfisen von Sicilien (Halle 1856) befagt die noch in König Roger's Beit um II40 gehörige Bestimmung c. XXXVI (p. 30) Quisquis amodo mederi voluerit, officialibus et indicidus nostris se presentet, eorum discutiendus indicio.

<sup>15)</sup> Et pour ce qu'il non trova in Ytalie homes de cest art, manda en Costentinnoble et en Alixandrie pour homes grex et sarrazins. Aimé III, 49 p. 105. Die Bronzeihüren der neuen Kirche von Monte Cafino wurden in Confiantinopel 1066 versetigt. Chron. M. Casin. auct. Leone III, 18 (SS. VII). Bgl. H. G. Knight, über die Entwicklung der Architectur unter den Rormannen übers, von R. Lepfins S. 353.

Defiberius wie Alphanus gehören den Fürftengeschlechtern det Landes an, in welchen der Sinn für die Literatur nicht ganz ansgestorben war. Aber man muß sagen, die Beiden erscheinen zugleich als die Besten ihrer Häuser in jener Zeit; in ihnen allein lebt der kaftige und hochstrebende Geist sort, durch welchen ihre Borfahren die Herrschaft gewonnen hatten. Nur ungern wendet sich der Blick zu dem Treiben dieser verkommenen Regierungen; doch können wir nicht umhin, einen Moment bei der innern politischen Lage dieser Lande zu verweilen.

Längst war jenes mächtige Herzogthum von Benevent unterge gangen, welches, einst über das ganze romanifche Süditalien fic verbreitend, felbst Rarl bem Großen zu widerftehn hatte magen durfen An feiner Stelle hatten fich Theilfürstenthumer erhoben, die in felten unterbrochenen Fehden einander zu bezwingen suchten. Am bedeutend ften unter biefen und am längften im Befige ber Berrichaft war bat Fürstenhaus, welches ein langobardischer Großer in Capua um bi Mitte des neunten Jahrhunderts gegründet und das auch jum Beffin der Stadt Benevent und ihres Gebietes zu gelangen gewußt hatte Neben diesem Onnastenhause und dasselbe aus einem Theile feine Berrichaft verdrängend erhob fich am Ende des zehnten ein neues Fite ftenthum in Salerno. Nach wenigen Decennien, zur Zeit und nich am wenigsten durch die Gewogenheit des Raifers Ronrad II., bildet baffelbe unter Fürst Waimar IV. eine bedeutende Macht, welche aud bie große Handelsstadt Amalfi in sich schloß. Als aber Ronrad's Sohn Kaifer Beinrich III. zum erften Male in Italien erfchien, ge nügte ein Befehl von ihm, um diese fonigegleiche Berrichaft gu brechen: Baimar mußte dem vertriebenen Fürften Bandulf von Cavug fein reiches Erbe gurudftellen.

Dieser Pandulf ist so recht geeignet, die Verkommenheit der gam zen Ohnastie zu kennzeichnen. Rasch genug beginnt er nach seiner Einsetzung wieder sein altes Regiment, seine Kerker füllen sich, Niemand ist sicher vor seiner Habgier und seinen Lüsten, er dingt Mörder gegen die Nachbarfürsten; greift er dann gegen einen solchen, etwa gegen einen der schwächeren Stammesvettern von Benevent zu den Baffen so erleidet er schmähliches Mistingen. Man kann leicht denken, das die Unterthanen dieses Hauses, nachdem sie lange in ihrer Weise die

Familienfehden mit gelegentlichen Aufftanden gefördert hatten, endlich bes ganzen Geschlechtes ledig zu werden suchten: die Bewohner von Benevent verjagten im J. 1051 ihre entarteten Herren und baten den Papft, ihre Stadt fortan zu beherrschen.

Roch lebte bamale Baimar, wenn auch in vermindertem Befite, boch in großem weitverbreitetem Anfehn: ein ernfter, bedächtiger, wenig triegerifcher Burft, nicht ohne literarifche Intereffen, wohl einer ber beften unter feinen italifden Standesgenoffen. Aber er fand ein graufiges Enbe, welches uns ben Buftand auch der herrichenden Rreife von Salerno fennen lehrt. Da eben der Safen feiner Sauptftadt von den Schiffen ber Amalfitaner angegriffen wurde, die fich gegen ihn erhoben, erhielt Baimar Runde von einer Berichwörung, die fich gegen fein Leben gebildet, an beren Spite die vier Bruder feiner Gemahlin ftanden. Eben diefe betrante er hierauf mit ber Bertheidigung der Rufte. Bu ftolg, um ihren Unichlag gu fürchten, begab er fich bann (3. Juni 1052), blog von einem Baffentrager begleitet, ju ihnen und fragte fie, warum fie ihn hatten todten wollen; auf ihr Laugnen bedrohte fie Baimar; da riefen fie, fich bittend nahernd : "Tod bem, ber bir ichaben will." Dit biefen Worten erichlugen fie ihn; ber jungfte feiner Schwäger hatte ihn zuerft mit ber lange getroffen; bann tamen noch andere Berichworene, um ihre Baffen an bem Gemorbeten gu erproben; aus feche und breißig Wunden blutete die Leiche 16).

Wir sehn, diese kleinen Staatsbildungen sind eben mächtig genug, einander fortwährend zu schaden; Herrschern wie Beherrschten mangelt es zu sehr an politischer und sittlicher Zucht, um in Frieden neben einander zu bestehn; zu sehr sehlt es ihnen an friegerischer Kraft und Reigung, um mit den Waffen ein größeres Staatsganzes zu begründen. Und doch wären diese Eigenschaften den Bewohnern Unteritaliens seit dem Anfange des elsten Jahrhunderts besonders nöthig gewesen; denn drohend hatten die Araber von Sicilien sich wieder erhoben, um auch das benachbarte Festland in Besit zu nehmen.

Und gegen ihre alljährlichen Plünderungszüge, gegen ihr allmähliches Fortschreiten in Calabrien und Apulien hatte die Regierung in Konstantinopel weder Neigung noch ausreichende Mittel zu nachhaltt-

<sup>16)</sup> Aimé I, 33, 38. II, 1. III, 3, 25.

ger Abhülse. In einer ähnlichen Lage war früher, im neunten Jahrhundert, Sicilien allmählich verloren worden, und der griechische Hof hatte nach kläglichem Scheitern nachträglicher Bersuche, das Berloren wieder zu gewinnen, keine weitere Luft, Geld und Truppen in einem vergeblichen Kampse zu vergeuden; denn diese Araber des Westens verstärkten sich immer von Neuem durch Schaaren, welche aus Afrik nachrückten. Bielmehr begnügte man sich in Byzanz — nach dem erwimschten Beispiele jener älteren Kaiser, welche die Lande jenseit der untern Donau und des mittleren Euphrat geräumt und deren Ramen auf diesseitige Gebiete übertragen hatten <sup>17</sup>) — den unteritalischen Provinzen den Namen von Sicilien zu geben <sup>18</sup>), mit welchem das Andenken wenigstens an den Berlust der Insel jenseit des Faro den Bewohnern des Festlandes wie eine Mahnung erhalten blieb.

Und so hatte man auch wohl in Byzanz die allmähliche Eroberung dieses neuen Sicilien durch die Araber zu verschmerzen gewust. Im J. 1009 gewannen diese in Cosenza eine der wichtigsten Festen des Landes; nur durch einen Zufall war ihnen kurz vorher die Ein-

<sup>17)</sup> Aurelianus — provinciam Daciam – intermisit — abductoque Romanos in media Moesia collocavit appellavitque eam Daciam. Eutropius IX, 9. Nach der Räumung des größten Theises von Mesopotamies durch den Frieden von Dura unter Jovianus wird der Name der Proving edmählich auf das ursprünglich außerhalb derselben liegende Gebiet von Amids übertragen. So schon unter Justinian dei Hierocles p. 398 ed. Bonn. Sydazu Wesselfelings Commentar S. 524 und Böding annot. ad notitiam dignitatum orientis p. 140, 406.

<sup>18)</sup> Constantinus (de thematibus II, p. 58 sqq. ed. Bekker), währed bessel Regierung die Injet tängst vertoren war, bestagt in der Schilberung der "zehnten Provinz Sicisien," daß von derselben nur Calabrien den Griechen er halten sei (μόνη δε άντιπεραν ή Καλαβρία χρατείται παρά τῶν Χριστιανῶν). Daß die ofsizielle Bezeichnung des sestständischen Gebietes der Griechen unter dem Namen Sicisien in der zweiten Sälfte des zehnten Jahrhunderts gewöhnlich war, sieht man auch aus den Jahrbüchern von Einsiedeln, wo es (Mon. Germ. SS. III, 143) heißt: a. 982 Otto imperator iunior Romaniae Siciliaeque confinia cum exercitu transcendens Sarracenos expugnavit. Die Bezeichnung eines Königreiches beider Sicisien (utriusque Siciliae) ist übrigene erst im sünszehnten Jahrhundert unter Alsons V. von Aragonien aufgesommen. Fazellus de redus Siculis I, 1, 2 p. 12 (ed. Wechel. 1579).

nahme von Bari, der Hauptstadt von Apulien, mistungen. Da die dortigen Bewohner nach fortdauernd vergeblichem Hülfestehen endlich auf den Rath eines ihrer Mitbürger langobardischer Hertunft<sup>19</sup>) sich selbst zu helsen unternahmen, erschienen griechische Truppen, solche Anmaßung zu bestrasen. Unter diesen Umständen breiteten die Araber sich nordwärts aus: die gegen jede echte Kriegsgewalt sügsamen Salernitaner verstanden sich zu einem jährlichen Tribut, bei dessen Aus-bleiben schwere Ahndung drohte 20).

So lange das deutsche Kaiserthum in voller Macht bestand, war nun freilich an ein dauerndes Bordringen der Araber nicht zu denken; aber wir wissen, wie diese deutsche Macht mit Heinrich's III. Ende zusammenbrach. Wir kennen auch die damaligen Süditaliener, diese wohlhabende, den Künsten des Friedens hingegebene Bevölkerung, welche für die kirchlichen Tendenzen der Zeit empfänglich, aber durchaus von jedem ernstlichen Kampse für Ehre und Freiheit, wie von jeder festen bürgerlichen Ordnung entwöhnt ist.

Bei solcher Lage der Dinge waren romanische wie griechische Gebiete menschlicher Boraussicht nach dem Islam zur Bente verfallen, und die Kulturentwickelung der abendländischen Nationen an einem bebeutungsvollen Punkte mit einer Unterbrechung bedroht.

Aber eben hier griffen die Normannen in entscheidender Weise in die unteritalischen Berhältnisse ein. Unwiderstehlich werfen sie sich mit ihrer ganz auf Krieg und Eroberung gestellten, von den astetischen und hierarchischen Tendenzen des Jahrhunderts durchdrungenen Natur in die Kämpse der dortigen Parteien und Nationalitäten. Heiße Devotion und wilder Schlachtenmuth, unersättliche Habgier und nüchternste Berechnung, in dunter Mischung vereinigt, haben sie in einem Menschenalter zu Herren<sup>21</sup>) dieser von einem uralten Kulturleben erfüllten

<sup>19)</sup> Buillermus (I, 18 p. 241) fagt ausbrücklich von Meins, der sich an die Spitze der Bewegung stellte: So Langobardum natu civemque fuisse Ingenuum Bari — respondit, womit die Angade bei Georgius Cedrenus (II, 457 der Bonner Ausg.) stimmt, er sei δυνάστης τις τῶν ἐποίχων τῆς Βάφεως gewesen. Die Notiz ift für die Beurtheilung der ganzen Bewegung von Werth-

<sup>20) —</sup> mès se tardèrent — encontinent venoient li Sarrazin et tailloient et occioient et gastoient la terre. Aimé I, 17.

<sup>21)</sup> Amatus fieht ichen ihren Sieg von diesem Gefichtspunfte. Et pource

Lanbichaften gemacht, welche fie ihrerfeits bauernb an bie Wefchide m Entwicklungen ber abendländischen Bölfer gefnüpft haben.

Rlein genug waren ihre Anfänge: Die wegen rudftandigen Di

buts von den Arabern bedrängten Salernitaner wurden im 3. 10 durch eine geringe Angahl normannifcher Ritter befreit, die eben w einer Fahrt nach dem beiligen Grabe heimtehrend burch Unteritali zogen; "sie erschienen in der Welt," fagt ein Geschichtschreiber, n von einer überirdischen Erscheinung; ein Anderer fieht in ihrem G

Einft hatten uneinige flavische Stämme am finnischen Meerbuf fich gegen ihre tudischen Dranger normannische Rrieger aus Sta

geszuge eine neue Meneasfahrt 22).

dinavien berufen. In ahnlicher Weise fendeten jest die wie durch e Bunder erretteten Salernitaner Boten mit den foftlichen Früchten m Erzeugnissen ihrer Stadt in die Normandie, um Streiter zu damer der Bertheidigung wider die Araber zu laden. Und zu der allgem nen Reigung ber normannischen Rrieger, beren Gigenthumlichteiten i

früher darzustellen versucht habe, tamen in dieser ihrer nordfranzo fchen Gründung eben damals noch einige befondere fordernde Momen

malige Bergog bes Landes, Richard II., ber Grofvater bes Erobere von England, hatte nach langer Unterbrechung zu feiner Bulfe wied Schaaren von Stammgenoffen aus der nordischen Beimath herbeig jogen 23), welche den Trieb der fernen Kriegefahrt neu beleben mu ten; reich an Schäten und Ruhm mit einer Gemahlin aus fürstliche

um fie in reichlicher Bahl foldem Rufe folgen zu laffen.

neten schweren Rampfen wider die fpanischen Araber gurud; endlie Bergog Richard hielt die innere Ordnung mit unnachfichtlicher Stren

Saufe tehrte mohl in derfelben Zeit ein Edelmann aus den neu ero

aufrecht, und es war gefährlich, sich sein Migfallen zuzuziehen. I diefer Lage befand fich benn in ber That jener Rudolf, ber an b Spite von 250 Rittern ber Salernitanischen Ginladung Folge ga

que cest home, fagt er, (VII,35) non gardoit foi à li parent siens, ne timoit Dieu, fu donné la victoire à li Normant.

<sup>22) -</sup> apparurent en lo monde 40 vaillant pélerin. Aimé I, 1 - Fama volat, Latio Normannos applicuisse. Guillermus I, 43.

<sup>23)</sup> Lappenberg, Beich. von England II, 37.

von feinen Brüdern, die fich ihm anschloffen, mußte ber eine wegen eines Morbes ohnehin landflüchtig werden.

Dieser erste größere Zug von Normannen nach Unteritalien gab doch auch die geistige Richtung seines Unternehmens hinlänglich zu erkennen; die tapfern Leute wollten an ihre Kriegsarbeit nicht gehn, ohne die Genehmigung und den Segen des Papstes empfangen zu haben. Dieser aber ertheilte den Antömmlingen zugleich die Weisung, wider die seiner Autorität seindliche griechische Herrschaft zu streiten, deren Truppen nach Wiederunterwerfung Bari's senseit der alten Reichsgrenzen Fuß gefaßt hatten: der Papst empfahl zu diesem Ende die Normannen den damaligen Fürsten von Benevent.

Im Kampfe wider die Griechen, zu welchem bald neue ritterliche Schaaren aus der volkreichen Rormandie nachströmten, machten die nordischen Gäste ihre kriegerische Bedeutung zuerst in größerem Maßstade in Unteritalien geltend. Nicht als ob sie das Glück gleich von Ansang an ihre Fahnen zu sessellen gewußt hätten; nachdem sie in einisgen Treffen gesiegt hatten <sup>24</sup>), erschienen vielmehr aus Bhzanz, wo man mindestens keiner abendländischen Macht Unteritalien überlassen wollte, große Söldnerheere, welchen die Ankömmlinge in zwei blutigen Schlachten unterlagen — "denn die Lanzen der Feinde standen bicht wie Rohr," sagt ihr Geschichtschreiber.

Wie die Normannen aber einmal die Richtung nach dem reichen Lande erhalten hatten, gaben sie auch die Absicht nicht mehr auf, sich in demselben sestzusetzen, zunächst im Dienste der einheimischen Fürsten. Da gelang es jenem verächtlichen Bandulf von Capua durch Gold, Brotatmäntel und gute Rosse, sie an seine Dienste zu fesseln. Hierauf wußte Panduls alter Gegner, der Herzog von Neapel, sie durch einen höheren Preis zu gewinnen 25): er gab ihnen in der Nähe seiner

<sup>24)</sup> Sn ber Schlacht am Anfibus ut dictum est ab omnibus qui haec noverunt aut (haud) plures quam duo milia (Lupus p. 58: fere tribus milibus) Normandi fuerunt, Graeci vero decem et octo milia exceptis servitoribus. Hinc rediens Michael confusus cum paucis relictis semivivis pro pavore Normannorum sevientium. Annales Barenses a. 1041.

Mon. Germ. SS. V, 54 f.

Stadt das Gebiet von Aversa als unabhängige Grafschaft umb ihre Führer, dem neuen Grafen Rainulf — einem der Brüder, welche die ersu Antömmlinge in das Land gebracht — die Hand seiner Schwester. Dnächste bedeutende Schritt war dann, daß Rainulf mit seinen res bis zur Uebervölkerung des kleinen Gebietes angewachsenen Scham — ein jeder kühne Mann war hier ein willtommener Wasseng fährte 26) — sich entschloß, in die Dienste des glücklich emporstrebend Waimar von Salerno zu treten. Durch die Freundschaft desselbe welche sie fortan durch das Leben begleitete, erlangte er hierauf i Mai des Jahres 1038 von der Hand des Kaisers Konrad II. derhebung seiner Grafschaft zu einem der Reichssürstenthümer von Itlien. Durch die höchste weltliche Autorität, welche dasselbe damal anerkannte, waren so die muthigen Abenteurer zu einer gesetzliche Macht gelangt.

Und sofort suchten benn auch die Griechen, wie sie ja längst Romannen aus dem Norden und Often von Europa in ihrem Soll hatten, auch diese italischen für ihre Zwecke zu gewinnen 27). In de Kriege, den sie jüngst gegen dieselben mit so vielem Erfolge geführ hatten ihre eigenen militärischen Kräfte in Unteritalien sich so gehobe daß auch die Araber von dort wichen, gegen die sie sonst unmittelbe niemals Anstrengungen gemacht haben würden. Num wollten die Bautiner unter dem Beistande der kriegsersahrenen nordischen Ankömn linge auch noch einmal die Wiedereroberung Siciliens versuchen. Un nicht nur von den Normannen gewannen sie kräftige Unterstützum auch Waimar von Salerno, auch Edelleute aus der Lombardei bethe

piebant. — — quia gens semper Normannica prona Est ad avarities plus qui plus praebet amatur. Guillermus I, 143, II, 44.

<sup>26)</sup> Si vicinorum quis perniciosus ad illos Confugiebat, eum gratanter suscipiebant. Guillermus I, 165.

<sup>27)</sup> Maniacus — Graecus — praefectus — Salernitano principi i amico imperii mandat, quatenus ipsos, per quos inimicos suos debell visse fama erat, in auxilium sui imperii mittat. Gaufredi Malatern historia Sicula I, 7 (Muratori scriptt. V, 551). Gaufred war felbst erst aber Normandie nach Sicilien ausgewandert (Muratori's Borwort a. a. i S. 539).

tigten sich an einem Unternehmen, welches dem damaligen Sinne der abendländischen Bölker und den besonderen Bedürsnissen Italiens so sehr entsprach. Aber an der Aleinlichkeit und Selbstsucht der griechischen Führung ist es dennoch völlig gescheitert. Nur die Wirkung hatte dieser siellische Feldzug, daß die Normannen, die in leuchtenden Wassenthaten die Bewunderung ihrer Gegner wie ihrer Mitkämpfer erweckten, eine gründliche Ueberzeugung von der Kläglichkeit ihrer ehemalisgen griechischen Ueberwinder mit nach Hause brachten.

Wenige Monate nach ihrer Rückfehr im Frühling des Jahres 1041 gaben fie in bestem Bertranen auf ihre Ueberlegenheit einer aus Aputien an sie gelangenden Aufforderung Gehör, sich dieses Landes zu bemächtigen.

Huch in diefen griechischen öftlichen Gebieten, wie vorher in ben romanifden im Beften, beginnt die normannifche Berrichaft unter Forderung einheimischer Großen und mit williger Aufnahme von Geiten der Bevolferung. Da hatte in Melfi einer von den vielen tren-Tofen Beamten ber Griechen, übrigens ein Combarde von Berfunft, den Ginwohnern, für die er offene Tafel hielt, wieder einmal vorgeftellt, wie er tiefes Mitgefühl für die Leiden habe, welche fie von ihrer Regierung erduldeten, wie er entschloffen fei, für ihre Befreiung ju forgen. "Das war das rechte Solz," fagt ein Zeitgenoffe 28), "um fie in Blammen ju fegen," und fie verfprachen ihm zu folgen. Sierauf erbat er fich von dem Grafen Rainulf ein paar Sundert normannifcher Kriegsleute, führte fie Nachts in feine Stadt, zugleich die befte Beftung des Landes, und fagte den Burgern bann, fo habe er fein Berfprechen erfüllt: Diefe tapfern Ritter feien nun ihre machtigen Freunde, ihre Befreier von ichmählichem Joche. Die Bürger erflärten, fie wollten nur Ruhe und Steuerfreiheit, und leifteten ben Gid ber Treue gegen ihre neuen herren. Da tummelten die Normannen wie in tiefem Frieden ihre Pferde in der gartenreichen Umgegend und nahmen, ohne Biberftand zu finden, gleich in den erften Tagen von den nachftgelegenen Städten Befit. Bie ihre Chronit es ausbrudt: "Sie nahmen in dem ichonen Apulien die Dinge weg, die ihnen gefielen."

<sup>28)</sup> Aimé II, 16.

Doch gewannen sie einen Theil des Landes durch Bertrag mit ben Eingeborenen 29).

Und vergeblich waren diesmal alle Anstrengungen ber griechischen Regierung, alle Beisteuern der hauptstädtischen Bevölkerung für nem Heeresrüftungen, um das süditalische Land nicht in die Lebenskreise der abendländischen Bölker gelangen zu lassen. Noch in demselben Jahre, da sie Melfi genommen, schlägen die Normannen trot ihrer geringen Zahl drei große Heere der Byzantiner gänzlich aufs Hampt, im solgenden waren sie bereits in den sesten Besit des nördlichen und mittleren Apulien gelangt. "Niemand hätte solches Bunder und soschieden Gotteskraft sich erdenken können," sagt unser Bericht 30).

Der Hülfe Eingeborener bedurften sie nicht langer, auch went bieselben gegen die rucksichtslosen Sieger zu folder noch bereit gewefen waren 31).

Sie richteten sich nun in Apulien eine Regierung ein, beren Andlogien auch anderwärts in ben Anfängen ihrer Staaten nachweisber sind. In zwölf Loosen, nach den Städten genannt, wurde das erdberte Land unter die Führer vertheilt 32), die einen aus ihrer Mitte burch Rainulf zum Grasen von Apulien bestellen ließen: Welsi, der Schlüssel des Landes, blieb in gemeinsamem Besitze. Auch diese name Grafschaft wurde dann von Kaiser Heinrich III. einige Jahre später, wie früher Aversa, zu dem Range eines Reichssürstenthumes erhoben.

Durch Tapferkeit und Glück hatten die Normannen kaum der Jahrzehnte, nachdem sie diesen Boden als pilgernde Krieger zuerst betreten, eine große Stellung unter den einheimischen Gewalten gewonnen. Noch strömten ihnen reichlich Helfer aus dem Heimathlande pund sie dursten hoffen, ihre Waffen weiter zu verbreiten. Aber nach zwei ferneren Jahrzehnten wendete doch die entscheidende Richtung der

<sup>29) —</sup> urbes aliae quam plures foedere spreto Graecorum pactum cum Francigenis iniere. Guillermus I, 405.

<sup>30.</sup> Et apparut un tel miracle et vertu de Dieu si bel, que mal se porroit penser. Aimé II, 22.

Jamque rebellis eis urbs Appula nulla remansit. Guillermus
 285.

<sup>32)</sup> Di Meo, annali III, 227.

friegerischen Kräfte in der Normandie sich gegen England, und die Beziehungen und Züge zu den Stammgenossen im Süden erloschen allmählich. Die kleinen Herrschaften aber, welche diese zwischen den langobardischen Fürstenthümern und in Apulien errichtet hatten, besaßen weder die äußere Macht noch die innere Organisation, um das große Wert der Aufrichtung jenes ganz Süditalien umfassenden Staatswesens zu vollbringen, wie es die früher geschilderte allgemeine Lage der Berhältnisse erheischte. Bielmehr durste man zunächst nur erwarten, daß neben den langobardischen und vielleicht selbst dem Reste der griechischen Bestyungen sich hier auch normännische Kleinstaaten erhalten würden ohne höhere Ziele und mit der Aussicht auf den kümmerlichen Berfall, an welchem die anderen Fürstenthümer frankten.

Freilich ichien zuerft von Aversa aus fich eine zufunftreichere Dacht ju bilben. Dit Jubel empfieng bas Bolt ben Grafen Richard, Rainulf's Reffen und fpatern Radfolger, wenn er in voller Bluthe mannlicher Schönheit, von prachtigem Gefolge umgeben, fich ju Pferde zeigte. Richard war entichloffen, die benachbarten langobardifchen Dynaften au vertreiben und burch ihre Gebiete feine fleine Graffchaft ju einem machtigen Fürftenthume ju erweitern. Der Gohn Baimar's bon Salerno mußte ihm bereits Tribut gablen und einen großen Theil ber Landichaft überlaffen; Bandulf's Entel mußte vor ihm aus Capna fluchten; feit dem Jahre 1058 herrichte Richard ale Fürft in Diefer Stadt, wohlgelegene Befitzungen bes Papftes in ber Rabe nahm er ohne Beiteres für fich. 3m llebrigen zeigte auch er fich ben hierarchifden Tendengen der Beit ergeben; den Abt Defiderins verehrte er nach der Berficherung eines Zeitgenoffen 33) wie ben heiligen Benedictus felbft. Durch diefes enge Berhaltnif insbefondere - benn Defiderins hatte bie Stellvertretung bes Bapftes für Unteritalien erhalten - erichien Richard's Thatigteit bei all ihrer Gewaltsamteit boch im Gintlange mit ben weltumfaffenden Beftrebungen bes Papfithumes und ber Regeneration ber italienischen Bevölferungen unter beffen leitung. Bald erhielt diefe Berbindung noch ausgeprägtere Geftalt : eben Fürft Richard von Capua war ber eine ber Normannenführer, welche im

<sup>33)</sup> Aimé II, 43. VIII, 35.

Juli 1059 dem Papfte Rikolaus II. den Lehnseid leifteten: er empfieng dafür den Rechtstitel für seine Eroberungen.

Unmittelbar gab der neue Bund sich auch der Welt in seinen Wirkungen zu erkennen: noch ein Paar Monate vor dem sörmlichen Abschlusse des gelieben hat Richard die Burgen des dem Papste widersetzlichen römischen Abels gebrochen, einen Gegenpapst, den derselbe aufgestellt, zu schmählicher Unterwerfung genöthigt: unter seinem mofeiner Normannen Schutze hat zwei Jahre später das neu entstandene Kollegium der Kardinäle zum ersten Male einen Papst gewählt.

Hand in Hand erscheinen biese aufstrebenden Gewalten bes Papftthums, das Bugleich eine nicht unbedeutende weltliche Macht besitzt, und des demselben benachbarten Normannenstaates.

Es leuchtet ein, daß nur durch große Mäßigung und Besonnenheit Collisionen zwischen diesen beiden Gemalten verhütet werden tomten, sosern sie in freier Wirksamkeit neben einander bestehn sollten.
Denn an der Kurie gab es warnende Traditionen, keinen der benachbarten Fürsten zu stark werden zu lassen und einen wider den andem zu benuten: noch mächtiger vielleicht wirkten in Richard und den Seinen die Erinnerungen an die wunderbaren Ersolge ihrer Wassen, die dem Chrgeize schrankenlose Aussichten zu eröffnen schienen. Schon im Jahre nach jener Papstwahl kam es zwischen den jüngst Verbündeten zum Kampse.

Von Rom aus wurden Richard's langobardische Gegner, wurde ber Gemahl seiner Tochter, wurde sein eigener Sohn zur Widerschlichkeit ermuntert und in derselben bestärkt. Richard in ununterbrocken kühnem Gelingen glaubte seinerseits als thatsächlicher Schutzherr des Papstthumes auch Namen und Rechte eines solchen beanspruchen zu dürsen: er verlangte 34) die Würde eines Patricius, durch welche Karl der Große, das Vorbild alles Ritterthumes, die Herrschaft in der ewigen Stadt besessen hatte. Bei diesem Verlangen gerieth er aber mit einer der Hamptbestrebungen der Zeit in verderbenbringenden Conslict.

Denn nicht um unter der Willfür eines normännischen Baupt-

<sup>34)</sup> Cum supradictus princeps Richardus — ipsius iam urbis patriciatum omnibus modis ambiret. Chron. M. Casinensis III, 23 p. 714 Bgl. Giesetzecht Kaisergesch. III, 134 sigbe.

lings zu erlahmen, war das Papstthum von der Kaiserherrschaft befreit worden. Die Vertreter der ungehemmten Wirksamkeit desselben setzten vielmehr Richard's Wünschen unbezwinglichen Widerstand entgegen. Da erwachte in Richard und den Seinen ein wilder Trotz gegen alle irdischen und himmlischen Gewalten — ein Trotz, in welchem einst mancher heidnische Normanne gesagt hatte, daß er auf nichts vertraue, als auf sich, seine Stärke und sein Glück; — sie erklärten, den Kaissern des Morgens und des Abendlandes hätten sie Provinzen entrissen, des Papstes Bann habe ihren Siegeslauf nicht unterbrochen, sie wollten auch ferner ihrer unbezwungenen Tapserkeit vertrauen 35). Ihre Schaaren standen schon jenseit des Liri und erschienen nun vor den Thoren von Rom.

Zum letten Male rief der Papst den Beistand des deutschen Königthumes an. Im Auftrage desselben rückte mit großer Heeresmacht der Markgraf von Tuscien heran, und Richard wagte nicht, ihn in offenem Felde zu bestehn; noch ehe es zu eigentlichem Kampse kam, vermittelte Abt Desiderius einen Frieden, in welchem Richard auf seine hochsliegenden Plane verzichtete. Es ist auch später mehrmals zu Reibungen zwischen ihm und dem Papstthume gekommen, er gewann von diesem noch ein Paar Landstrecken — aber Richard's inneres Leben war gebrochen. Im Uebermuthe hatte er sich gegen die Natur der Dinge erhoben, die erreichbaren großen Ziele aus dem Ange verloren: in kleinen Kämpsen wider die Nachbarn, in den gehässigen Wegen der Conspiration mit ihren Großen, mehr und mehr den Blick in stumpser Unterwürsigkeit auf die Weisungen Gregor's gerichtet, verbrauchte er seine einst so eblen Kräste. Bei einer vergeblichen Belagerung von Reapel ist er gestorben (5. April 1078).

Noch behaupteten sein Sohn und seine Entel die Herrschaft über das Fürstenthum. Sein Sohn hat die Sache des Papstthumes einmal verlassen, als das Glid bessen Gegner zu begleiten schien; dann ist er renig in den Schut Gregor's zurückgekehrt. Sohn und Enkel bewegen sich ganz in den Gedanken und Bemühungen senes uns bekannten, absterbenden langobardischen Fürstenthums. Der schwächliche Urenkel Richard's verlor im Jahre 1134 seine Hauptstadt, als er das

<sup>35)</sup> Girfebrecht, ann. Altahenses 1067.

Trugbild einer Gelegenheit ergriff, um fich jum herrn wan Unterffen lien zu machen. Bon einem seines Abels ift er spitter seinem Labfeinde ausgeliefert, des Augentichtes beraubt werden und im Ankr gestorben 36).

Aber schon bei Richard's Tode waren die Blicke der Welchsgründung ir Unteritalien und Sicilien vollbracht hat, auf Redert, Anntred's Sojn. Tantred war einer von den Großen der Romandie, den sagenaunten Bannerherren, zum Theile Nachsommen der alten Könige in der neudischen Heimath; in der Nähe des Meeres zu Hanteville bei Contances hatte er seinen Erbsitz; wir wissen von ihm, daß er durch einen Beweis von eben so viel Araft als Muth die Achtung Herzog Wie chard's II. gewann 27). Oft hat er gebetet, daß ihm gottgefüllige Söhne beschert werden möchten: es erwuche ihm deren eine reises Schaar, die meist 28) nach Unteritalien zogen zum Ariegsbienste wider die ungläubigen Araber und die Leherischen Griechen und ganz deserders, um zu Ruhm und Besitz zu gelangen; in zweiter Ete ward ihm Robert geboren, der stattlichste von allen.

Nach einander waren brei von bessen Halbbrübern an Grafen von Apulien erwählt worden; als der dritte (1057) starb, trat Robert, als der geeigneteste Führer alleitig anerkannt, an seine Stelle ...). Nur langsam und unter tausend Mühen und Gefahren hatte der mid-

<sup>36)</sup> Lebret, Gefch. von Stalien II, 278 figbe.

<sup>87)</sup> Gaufr. Malat. I, 3. 40 p. 550. 559. Bgl. Du Cange's Unterf. im Anhange ju Aimé S. 837 und Lappenberg a. a. D. II, 89.

<sup>38) —</sup> duobus tantum in patria relictis ne haereditas vel competens stirps alienaretur. Gaufr. Mal. I, 11 p. 559.

<sup>89) —</sup> quant lo conte Umfroy fu mort, Robert rechut l'onor de la conté et la cure de estre conte (Ansührer? ober ist es ein Mignerständnis straum), nämlich von Humfred's Sohn?) Aimé IV, 2. Rach Guissemus (II, 368) bestellt ihn einsach ber sterbende Humfred zum Rachsolger: deposeit et advenientem, Rector terrarum sit eo moriente suarum, Et geniti tutor puerilis — was doch wohl kaum anzunehmen ist. Auch hier het wohl Gausred (I, 18, 555) das Richtige; auf die Nachricht von Humfred's Tode sei Robert herbeigeeilt susceptusque a patriae primatidus comnisme dominus et comes in loco fratris essicitur.

tellos angelangte und von feinen Britbern gurudgefette Biingling fich einen Befit und ben Namen eines Kriegers erworben. Bon einem Belfen an ber Grenze Calabriens hatte er, querft nur bon Benigen unterftütt, die Unterwerfung biefes Landes mit unerfchütterlichem Duthe begonnen: mohl die Beften unter ben Antommlingen, barunter fein tampfesfreudiger Bruder Roger, vertrauten fich allmählich feiner Gubrung an. In den Befit größerer Rriegemittel ale Graf von Apulien gelangt, behielt er die Richtung feiner erobernden Thatigfeit bei, welche die Befdice verlangten; Stadt für Stadt gewann er in beiden griedifchen Provingen; jeder Widerftand - und die bygantinifche Regierung ermannte fich noch ein Baar Dal ihn gu leiften - erlag ber germalmenden Gewalt von Robert's Schaaren. Dur Reggio in Calabrien, Otranto und Bari in Apulien erforberten eine größere Anftrengung. Richt ohne Lift und nur durch Beihülfe einer Flotte, welche er fich rafch geschaffen, mit ber er die griechische befiegte, gelang ihm bie Befitnahme. 3m Jahre 1071 war er wahrhafter Berr biefer beiben herrlichen Provingen.

Hierauf sielen die Reste des Fürstenthums von Salerno, von welchem bereits Richard Landschaften abgerissen, in seine Hände. Bon Neuem erhoben sich nämlich nach solcher Schwächung ihres Fürsten, eines Sohnes jenes Waimar, die Bürger von Amalsi gegen denselben und begaben sich in Robert's Schut; vergeblich war alle Friedensvermittelung bei dem bethörten üppigen Regenten 40); nach langer Belagerung öffneten endlich im December 1076 die erschöpsten Bewohner von Salerno selbst die Thore ihrer Stadt vor Robert. Das letzte langobardische Fürstenthum von Bedeutung hatte ausgehört; ein neues unteritalisches Reich war gegründet.

Richt mit der Eroberung begnügte fich Robert; aus den bis dahin fo unfriegerischen Einwohnern wußte er Truppen zu bilben, die unter

<sup>40)</sup> Benn Di Meo (annali VIII, 137) zum Theil gestüht auf ein panegyrisches Gebicht bes Erzbischofes Alsanus diesen Fürsten Gisolf sehr fromm, wohlthätig, pünttlich in der Rechtspsiege ed in questo solo viene accusato ode sa troppo severo co' nemici e co' malsattori nenut, so ist das sicher irrig, wenn man auch zugeben mag, daß die Schilderung bei Aimó (VIII, 1, 2, 9, 18, 20) Parteisarde trägt.

seiner Filhrung nie geschlagen worden sind. And seit waren die Umteritaliener so wenig wie im zehnten Jahrhundert einer Andschung für Land- oder Seedienst besonders geneigt: eine bewegliche Schikerung ist auf uns gekommen 41), wie dieser nene Herodes ohne Andsicht auf das Weinen der Männer, das Wehegeschrei der Franzu, all und jung für seinen Ariegsdienst geprest habe. So bildete Robert die Schaaren, vor welchen griechische wie dentsche Truppen wichen.

Auch unter ihm haben die Einwohner einiger Städte einige Male ihre herkömmlichen schwächlichen Rebellionen versucht; aber suchtber war die Bestrasung der Schuldigen nach der Wiederuntexwersung überaus start die Schatzung der widersehlichen Gemeinden, während die ruhig Gebliebenen unter ihren herkömmlichen Magistraten, und ihren alten Rechten sich selbst regierten. Den Gehersam der bedentenbsten Städte sicherte sich Robert überdies durch Burgen, die er in ihnen anlegte 42). Da verstummte bald alle Widersehlichkeit der Singeborenen 45).

Und nicht minder mußten die rafc zu hochmuttigen Baronen ums gewandelten armen normännischen Ritter fich der neuen Herrschaft beugen. Die Inhaber der zwölf apulischen Landloose wollten mit den

<sup>41)</sup> Die Darstellung des Latinus von Bari — benn mit diesem alsomeinen Namen muß man sich vorläufig begungen — ist erhalten bei Kann I, 13 S. 69 und bei Guillermus IV, 128. Bgl. Bilmans im Archiv f. It. beutsche Gesch. X, 97 sigde.

<sup>42)</sup> Reben zerstreuten Nachrichten bei Aimé ist über das Princip desse bers Sausred besehrend: Rogerius — castrum, quo se, si sorte necessits incumberet, sacilius tuerentur, et a cuius vicinitate quaeque proxima loca attentius sudiugata sidi concite soederarentur — turribus et propugnaculis — accuratissime sirmavit (II, 38 p. 571). Die Einvolgen waren damit oft wenig zustieden: Dux (Robertus) — apud Russamum — dolentidus urdicolis castellum sirmavit; nach der sreimisligen Ergebust von Amalsi quatuor castella in ea secit, militidus suis munit (III, 1.3 p. 576). Ebense nach der Einnahme von Salerno: Munivit summam sidis custodidus arcem, inseriore situ sit inexpugnabile castrum. Guilleruss III, 467.

<sup>43) —</sup> per universam Apuliam seditiones, quas infidelitas turbeverat, a praesentia eius sedatae in conspectu eius, ac si nunquam fuisent, siluerunt. Gaufredus III, 34 p. 586.

Waffen der Militärregierung des Fürsten ein Ende machen; ein volles Jahr lang hat er sie bekämpft. Hierauf mußten die Besiegten sich bequemen, gegen Leistung unbedingter Heeressolge im Kriege ihre Güter, so gut wie die Nachkommen des langobardischen Abels, der ebenfalls volle Rechtssicherheit erhielt, von dem Landessürsten zu Lehn zu nehmen. In ähnlicher Weise wie Wilhelm der Eroberer richtete so auch Robert seine Erwerbungen ein, nur daß er den Eingeborenen weit freieren Raum zur Bewegung ließ, als in England geschah 44). Neben dem Abel in seiner sesten Gliederung und Unterordnung unter den Fürssten sindet man bald große Reichsbeamte für die Berwaltung in den Provinzen, welche das Ansehn der Gesammtregierung aufrecht ershalten 45).

Roch ehe er die volle Berrichaft über die normannischen Kriegeführer gewonnen, noch ehe er die Bygantiner aus ihren letten Geeplaten verdrängt, hatte aber Robert es auch unternommen, der arabifden Berrichaft in Sicilien ein Ende ju machen, wie er es ausbrudte, Die bort Gott jugefügte Beleidigung ju rachen. Wie eine reife Frucht ift ben Normannen die Infel zugefallen, zu beren Wiederbezwingung fo viele Taufende griechifder Truppen vergeblich umgefommen waren. Die Auflösung der großen Fatimidenherrschaft, die im zehnten Jahrhundert hier wie in Nordafrita beftanden hatte, mar für Sicilien von einer inneren Berruttung begleitet, welche ben fo boch geftiegenen Bohlftand ber Infel mit bem Untergange bedrohte. In ziellofer Erbitterung betampften fich die Unhanger der fürstlichen Familien, die eine felbstanbige Berrichaft zu gründen versucht, und ber Gebieter von Tunis, welche bas Land ohne genugende Mittel ju erwerben wünschten. Gben ber Emir unter den ficilischen Arabern, welcher ein ererbtes Anrecht auf die Infel gu haben glaubte, hat Robert's Schaaren bahin geladen.

<sup>44)</sup> Leges a nostra maiestate noviter promulgatas — generaliter ab omnibus praecipimus observari: moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis pro varietate populorum nostro regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos optinuit. — Nemini enim ius suum est detrahendum. Merfel a. a. D. R. 1. n. 6 S. 16. 18. — Die Aufzeichnung ist aus R. Roger's Beit, der Grundsat gift auch für die früheren.

<sup>45)</sup> Leo, Geich, von Stalien II, 17 figbe.

Im Jahre 1061 find diefelben zuerft übergefetet. Weffina und manie andere Städte haben fich ohne Schwertstreich ergeben.

Anch diese Erwerbung gelang bain natürlich boch nickt ofne mannigsache Rämpse. Gleich das erste Mal, da Robert in Schlien erschien, hat er ein muhammedanisches Heer in offener Feldstackt besiegen milssen. Hierauf vertheidigten sich die Gegner fast nur hinter ben Mauern der reichen Stüdte. Ein zweites und drittes Mal ik Robert nach der Insel hinübergegangen: nuter seiner Leitung wunde zehn Jahre nach Beginn des Arieges mit der Eroberung von Palerun das Entscheidende für die Unterwerfung erreicht. Roch solgten zwedzigährige kleinere Kämpse; denn manche Stadt kommte erst nach im ger Belagerung unterworsen werden. Aber Roger, der in unermiddigen Ehr- und Ariegsbegier von seinem Bruder den Besitz der Insel sie zu erwerden wußte, hat das Wert die zum Jahre 1090 zu volkem Ende gebracht. "Er erkannte," sagt sein Geschichtschreiber, "daß er dem Schutze Gottes und des heiligen Petrus solchen Sieg danke" 40).

Wie man erwarten durste, wurde das Christenthum natürlich her gestellt, gar manche Moschee für seinen Gebrauch in Anspruch genammen, neue prächtige Kirchen gebaut. Aber hier zuerst sollte doch and der ausschließlich astetisch-hierarchische Zug der Zeit an der Natur der Berhältnisse sich brechen: es war unmöglich, die Masse der muchammedanischen Bevölterung zur Bekehrung zu zwingen: große Theile des Landes waren überdies nur durch das freiwillige Entgegenkommen der Eingeborenen gewonnen worden. Zu nüchtern war dei aller religiöse Erregung doch der Sinn dieser normännischen Eroberer, um nicht nach einem ruhigen Besitze des mühsam Erwordenen zu verlangen. Und so erhielten die Bekenner des Islam volltommene Freiheit ihrer respissen Uebung; ihre Gelehrten haben an den Fortschritten des menschlichen Geistes unter normännischer Herrschaft nicht geringen Antheil an. Ihre Krieger sindet man fortan mit den christlichen Rittern vereinist

<sup>46)</sup> Gaufred II, 83 p. 569.

<sup>47)</sup> Die merkwürdigsten Ausschlässe im sechsten Buche von Amaris storia dei Musulmani in Sicilia zu erwarten. Bgl. Bb. II berselben S. 545. Borläusig ist auf Tiraboschi storia della letteratura Italiana IV, 276 figte zu recurriren.

in Robert's und Roger's Seeren; ihre tunftfertigen Handarbeiter haben Roger's Nachkommen bie toftbaren Gewande verfertigt, welche bann Jahrhunderte lang von den deutschen Kaisern bei ihrer Krönung getragen worden sind.

Wenn aber die Macht der Dinge auf Sicilien einen Zustand noch unerhörter Duldsamkeit hervorrief, so wurden doch innerhalb der christlichen Kirche hier, wie auf dem Festlande, die Grundsätze des regenerirten Papstthumes zu vollster Geltung gebracht. Unmittelbar mit der Eroberung verschwanden die Abweichungen in den bisher von Byzanz abhängigen Kirchen Apuliens wie Calabriens. Hier zuerst sind die Bestimmungen der von Gregor geschärften Disciplin zu strengster Aussührung gebracht worden; denn überall duldete Robert keinen Widerstand. Auch hier war es einer der vornehmsten Geistlichen, der Erzbischof von Bari, dessen volle Anhänglichkeit Robert zu gewinnen wußte 48).

Blickt man an dieser Stelle zurück auf die Thätigkeit und die Katastrophe jenes Richard von Capua, so leuchtet um so mehr ein, wie vollkommen im Ginklange mit den Forderungen und der Lage der italischen Berhältnisse Robert's Handlungen sich solgen. In wundersbarem Gelingen mit nüchterner Klarheit und unaufhaltsamer Gewalt vollbringt er die großen Aufgaben, wie sie das Leben der abendländischen Nationen mit sich gebracht hat, während Richard aus phantastischer Ueberhebung zu kleinlichen Fehden herabsinkend seine Kraft verzehrt.

Und eben auch dem Papftthume gegenüber hat Robert die scharfen Grenzen des Bedürfnisses einzuhalten gewußt. Er ist jener andere Normannenführer, welcher im Jahre 1059 mit Richard in Melsi in des Papstes Hände den Trenecid leistete; er erhielt dafür die Herzogthümer von Calabrien und Apulien, sowie das damals noch gar nicht angegriffene Sicilien als päpstliche Lehen.

Run ift es wohl auch zwischen ihm und bem Papftthume zu Berwürfniffen gesommen, Robert's Schaaren suchten in Mittelitalien Fuß

<sup>48)</sup> Erat namque (Urso archiepiscopus Barensis) maiorum causarum fere omnium ducis Roberti et consiliorum intimus et particeps. Acta Sanctt. mens. Febr. t. II, p. 329. Bgl. Bilmans a. a. D. S. 120.

an fassen, nahmen Eigenthum des römischen Hoses in Beste. Erzer hat ihn einige Male mit vieler Feierlichteit versincht; aus der alen Rormannenheimath in Standinavien hat er einen Fürstenschin zu gewinnen gesucht, den er an Robert's Stelle sehen wollte; nach gegen Robert hat er die benachbarten kleinen Fürsten zu vereinigen gewußt, auch gegen ihn die aufständigen Basallen unterstützt; wie gegen Atchard hat das Papsithum auch gegen ihn ein großes Herr ausgeboten, die sen Hauptmasse die Gräfin Mathilde von Anstein liefern wollte In Austrilden abeligen Dienstmannen, die gewohnte Unentschlichsicht von Mathildens abeligen Dienstmannen, die gewohnte Unentschlichsicht der langobardischen Fürsten haben namentlich das Herr gar nicht zwsammenkommen lassen; Gregor bekam zum ersten Male zu eurpflichen was es heißt, der natürlichen Entwicklung der Dinge mit Gewalt end gegenarbeiten zu wollen.

Denn in stolzer Sicherheit ging Robert den ihm von den Coschieden zugewiesenen Weg 50); es kümmerte ihn freilich nicht, ein Paar Landstriche des Papstes wegzunehmen, und dessen Bampstikihe zerschafte ten ohnmächtig an der starken militärischen Organisation des jungen Mormannenreiches. Aber Robert hielt unter allen Umständen an den großen Gesichtspunkten sest, auf denen seine Macht beruhte. Wit koren Worten, wenn auch in den Formen seiner Zeit, hat er das in dem Jahre nach jener vergeblichen Heereswerdung des Papstes den den schen schen Gesandten auseinandergesetzt, welche ihn im Auftrage Heinrich's IV. gegen hohen Preis zu einem Bunde wider Gregor laden sollten. Am durch Gottes Gnade, sagte er, und die Fürbitte der heiligen Petrus und Paulus habe er den Griechen und Sarazenen diese Lande abzewonnen; an der Treue, die er der Kirche gelobt, müsse er sessestatung er seifthalten und

Und da er so unerschütterlich seine fest gezeichnete Bahn einhick, tonnte es im entscheidenden Momente an einer Berftündigung mit ben Bapfithume nicht fehlen. Auch hielt Robert durch ein gutes Berhalb

<sup>49)</sup> Biefebrecht, Raifergeschichte III, 245 figbe.

<sup>50) —</sup> non se cura des choses petites. Aimé VII, 2. — nec mquam Te viso potuit mundana resistere virtus. Guillermus V, 310.

<sup>51) —</sup> toutes voies sempre salvant la fidélité de l'église. Ainf VII, 27.

niß zu Alfanus, der während der Belagerung Salerno's zu ihm geflohen war, wie durch die freundschaftlichsten Beziehungen zu dem Abte Desiderius, den er zu seinem geistlichen Bater machte <sup>52</sup>), den Weg einer Anknüpfung mit Gregor immer für sich offen. Und dieser seinerseits hat die wahre Sachlage vollkommen deutlich erkannt; es liegen bezeichnende Aeußerungen hierüber von ihm vor, wie er zu jeder Zeit Frieden mit den Normannen haben könne, aber nur zu einem vortheilhaften sich verstehn werde.

Einen folchen schloß benn auch ber Papst, als weltliche und geiftliche Gewalten in Deutschland und Italien ihn bedrohten, am 29. Juni 1080 zu Ceperano am Liri 58); von Neuem huldigte Robert auf seinen Knien dem Papste als Lehnsherrn, von Neuem belehnte ihn dieser mit Apulien, Calabrien, Sicilien, aber noch außerdem, wenn auch nicht ohne Klauseln, mit den eroberten langobardischen Gebieten.

Bald kam die Stunde, in der Robert die ihm so gewordene Rechtsssicherheit für den Besitz seiner Eroberungen reichlich bezahlen sollte. Aus den schweren Berirrungen seiner Jugend und den schwereren Leisden, die sie über ihn gebracht, hatte König Heinrich IV. sich zu dem Helden erhoben, welcher seine eigene wie die italische Nation von dem Drucke eines zur Alleinherrschaft aufstrebenden Priesterthums zu bestein unternahm. Aber unmittelbar war er auch auf die Plane seisnes Baters zurückgekommen und hatte aus dem Papsithume das alte Wertzeug kaiserlicher Gewalt machen wollen: in Rom inthronisierte er seinen Gegenpapst, und Gregor war ein in seiner Burg Belagerter, in dringendster Noth, beinahe unschädlich gemacht.

Da erschien am Morgen des 29. Mai 1084 mit 6000 Reitern, 30000 Mann zu Fuß, bor welchen der deutsche König sich zurückgezogen hatte, Herzog Robert. Aus Rom, auf dessen Bewohnern seine rächende Hand schwer gelastet hat, sührte er siegreich den befreiten Papst nach Unteritalien; unter dem Schutze des Normannenfürsten ist er da gestorben.

<sup>52)</sup> Aimé VIII, 16. VII, 16. Ueber seine reichen Schenfungen für Monte Casino besonders die dortige Chronif auctore Petro c. 58 (SS. 743).
53) Di Meo, annali VIII, 187.

ŀ

Und dieser selbst ist ihm bald gefolgend). Reich zwar glaufes nicht an das Ende seiner Laufbahn gelangt zu fein; auch in ihm leie etwas von dem in's Unendliche schweisenden Sinne jewer allmernin nischen Ariegsfürsten: Bhzanz hoffte er zu erobern, das hellige Ca zu befreien, als König von Persien wollte er enden, seinem Erstade renen den griechischen Laiserthron hinterlassen.

Ein freundliches Geschick hat ihn vor der Entstinschung bewesst Rach jenem Zuge gegen Rom hatte er sich zu seinem Deere bei Di razzo zurückbegeben wollen, mit welchem er einige Jahre früher und der Fahne des Papstes streitend einen herrlichen, aber völlig frucht sen Sieg über die Griechen davon getragen. Da wurde er am Il Juli 1085 auf Cephalonia einem Jerusalem genannten Place gegn über vom Tode überrascht. Daß er nach Jerusalem gelangt stein werde, war ihm geweissagt worden <sup>56</sup>).

Die Erscheinung Robert's, wie sie uns von einem Zeitgenoffen<sup>n</sup> geschildert wird, — die hohe Gestalt, das wallende Slande Hane, ü hell leuchtenden Augen — vergegenwärtigt einen der Buiglichen Hells nordischer Borzeit. Auch seine Aeußerungen erinnern zuweilen an di selben. "Last den Weibern das Wehellagen 28)," sagte er zu Ross

<sup>54)</sup> Dux non se lacrimis audita forte coercet Morte viri tanti.

— Verum Gregorii post mortem praesulis illi Ad loca non lies Latii dimissa redire. Guillermus V, 268. 282.

<sup>55) —</sup> hoc de illo constans habetur, quod — filium suum Be mundum imperatorem faceret, se vero regem Persarum, ut sepe dis bat, constitueret. Hystoria Rotberti Guischardi im Anhange jun Magel bes Mimé S. 319.

<sup>56)</sup> Anna VI, 6. S. 288.

<sup>57)</sup> Die Beschreibung des Latinus (vgl. Bilmans. a. a. D. S. 110) l
Anna I, 10. S. 50. VI, 7. S. 294 und bei Romundaus Salexnitamus (Mustori soriptt. VII, 175); doch stimmen eigentlich nur die beiden letzteren Suste die erste scheibei scheibei scheibei scheibei scheibei scheibei erste scheibei sc

<sup>58)</sup> Gaufreb II, 46. G. 575.

da sein Nesse von den Sarazenen umgebracht war, "wir wollen uns zur Rache rüsten." Und wie einen echten Nordlandskönig sindet man auch ihn unter seine Ritter, mit denen er auf dem Fuße freundlicher Zeltdrüderschaft.<sup>59</sup>) verkehrt, deren Beste seinen Rath bilden <sup>60</sup>), Rosse und Gewande und rothes Gold vertheilen: die lockenden Gaben, um welche sie früher den langobardischen Fürsten gedient hatten. Im Uedrigen ist er nichts weniger als ein Berschwender: mit Genugthuung zeigt er wohl fremden Gesandten die Schähe, die er aufgehäuft <sup>61</sup>). Was seinen Hof aber vielleicht am vortheilhastesten von denen der kleinen Fürsten unterscheidet, die vor ihm verschwinden, das ist sein reines und inniges Familienleben. "Der mag Alles haben," hat er einmal gesagt, "der mir mein Weib und meine Kinder nimmt" <sup>62</sup>).

Und diese seine Gemahlin — Sigilgaita, die Tochter Waimar's von Salerno — war eines solchen Mannes werth 68). Wie sie nach seinem Tode als Regentin für den jungen Sohn in Robert's Geiste waltete, so hat sie den Eroberer auch in seinem mühevollen Leben treu begleitet: in voller Rüftung hat man sie in der Schlacht gesehn: sie hat einmal in einem Seegesechte leicht verwundet nur mit Mühe sich vor Gesangennahme schützen können 64). Man hat wohl von ihr gesagt, sie habe ihrem Semahle den Gehorsam des an die Unterwürzen

<sup>59) —</sup> quos quasi fratres fidelissimos sibi beneficiis et muneribus missis effecerat. Saufred I, 16. 5. 553. Et moult qui tenoient à lui bonne foi et loialle, dont à chascun rendoit sa mérite de chevaux, de dras d'or et d'argent, glorifica li sien fidel. Aimé IV, 32.

<sup>60)</sup> Bei Aimé (II, 18 u. öfter) li meillor de son conseill, auch wohl (III, 11) les plus grans de la cort — ganz entiprechend den Boljari der ruffischen Größtönige dei Restor. — Comites proceresque dei Guillermus III, 493, die zur Berathung zusammentreten.

<sup>61)</sup> Aimé VII, 27, womit die entsprechende ruffifche Ergablung berfelben Beit zu vergleichen ift, die ich im Jahrbuch für vaterl. Gefch. (Wien 1861 S. 42) überseht habe.

<sup>62)</sup> Qui me levera ma moillier et mi fill, ce que je ai soit sien. Aimé VII, 14.

<sup>63)</sup> Ein bezeichnenber Bug ihres Stolzes wie ihrer Liebe bei Aime VII, 20.

<sup>64)</sup> Anna I, 15. S. 71. VI, 5. S. 286. Guillermus IV, 425.

figkeit gegen ihr Haus gewöhnten Bollus angebracht . Es hat ein Wohlthuenbes, den unbezwungenen Rormannen und diese hochstmi Frau in gegenseitiger treuer Liebe durch das Leben wandeln zu se

Ueberhaupt hatte Robert mehr natürliche Milbe, als man erm tet: mit großer Geduld hat er die Rlagen einer. Wittwe oder ein armen Anechtes angehört und es an seinem Zuswuche nicht seht lassen se.). Was aber einigermaßen Wunder nehmen muß, das i daß dieser reiche Geist von allen seinen Eigenschaften die Berschlage heit für die seltenste gehalten zu haben scheint: den Beinamen Wielen den ihm dieselbe in seiner Jugend eingetragen, hat er mit gang ein nem Stolze immer beibehalten 67).

Er ist ber eigentliche Gründer des neuen sicilischen Reiches. Ru ihm hat Roger II., der Sohn seines Bruders, das von dem Ohi begonnene Werk mit großer Einsicht vollendet: unter ihm haben an die wenigen kleinen selbständigen Hernecht in Unteritalien ansocht die Robert noch übrig gelassen. Die Bewohner von Reapel erwisse im J. 1139 bei einer Erledigung ihres Herzogthums freiwillig de Sohn und Erben Roger's zu ihrem Herrn (\*).

Längst hatte damals der Normannenherrscher bereits die Rinig frone von Sicilien auf sein Haupt gesetzt. Bie erstaunten bei d Krönungsfeier die Fremden über die entfaltete Pracht, über die Men der goldenen und silbernen Geräthe, die kostbaren Seidengewande sell der Diener in dem neuen Reiche 69). Das ein solches Fest aber mit

<sup>65)</sup> Et gens quae quondam servire coacta solebat obsequio solv iam debita iuris aviti. Guillermus II, 438. In der Ferne faßte men di Berhältniß noch flärker auf: ἀγαγόμενος οὖν ταύτην (Γαίταν) fagt Soham Sthlitzes (S. 720 der Bonner Ausg.) κατφάκησεν (Ρουμπέρεος) εν ταϊς πι λεσι ταϊς διαφερούσαις τῆ αὐτοῦ γυναικί.

<sup>66)</sup> Aimé V, 1.

<sup>67) —</sup> més à lo soupre-nom de Viscart non failli jamés. Ais IV, 3. Die Entstehung bes Namens erzählt berselbe III, 11. (**Bgl. Giesetst** Kaisergesch. III, 33). Sie dueis astuti prudentia, quod superare Non arm potait, superavit saepius arte. Guillermus II, 476.

<sup>68)</sup> Falconis Beneventani chronicon ap. Muratori scriptt. V, 12

<sup>69) —</sup> ut timor etiam non modicus universis qui de longe ves rant inouteretur. Alexandri Telesini de rebus gestis Rog. regis ib. p. 63

lich war, verdankte man dem unbeugsamen Muthe und der hellen Einficht Robert Wistard's.

Wir sind am Ziele unserer Aufgabe angelangt. Wir haben gessehn, wie in die Zustände der politisch und sittlich verfallenen, aber geistig hoch entwickelten Bewohner von Unteritalien die Normannen in Uebereinstimmung mit den treibenden Ideen ihrer astetischen Zeit einzusischen: wie sie, von kleinen Anfängen ausgehend, unter einem unvergleichlichen Führer zur Perrschaft über die Landschaft diesseit und jenseit des Faro gelangten: wie sie diese schönen Gebiete von der Bersbindung mit den Reichen des Morgenlandes losrissen und der Austurentwickelung der romanischen und germanischen Bölker dauernd anschlossen: wie sie durch die neue Gründung diese Bölker zugleich vor einer verhängnisvollen Störung ihrer Entwickelung bewahrten, die ihnen von dem Islam gedroht hatte.

Und so darf ich wohl zu der Bemerkung zurücktehren, von welscher ich bei dieser Darstellung ausgegangen bin: daß die Entstehung des Königreiches beider Sicilien, welche ich Ihnen in einigen ihrer wesentlichsten Züge zu veranschaulichen beabsichtigte, vornehmlich aus den Richtungen und Bedürfnissen der Bölker des Abendlandes zu erskären ist.

ord light in hand the more of

XI.

## Bur Beurtheilung Beinrich bes Bweiten.

Box

Rubolf Ufinger.

Die Perfönlichkeit bes letzten beutschen Rönigs aus bem fach fchen Saufe ift, mit großer Einmitthigkeit, von ben Siftoriftern vid Jahrhunderte in schärfern Umriffen als die ber meiften feiner Borgli ger oder Rachfolger gezeichnet worben. Das Bild war tein ginf Man schilderte Beinrich II. wie einen Betbruber, wie eine schwachfinnigen, zerknirschten Buger auf dem Throne, ber fich m ungern bon ben Werten, worin er eine Befriedigung feines Gemit fand, abwandte, um die Pflichten feines hohen Amtes mahrzunehme Seine Regierung habe, fo folgerte man bann weiter, allein foon an diesem Grunde, noch mehr aber weil er, eben in Folge feiner religi fen Richtung, der Kirche fehr ergeben gewesen, ihren Uebergriffe häufig nicht entgegen getreten fei, vielmehr noch burch große San fungen aus bem Reichsgute ihren Reichthum vermehrt, ben bes Reich vermindert habe, nur nachtheilig auf die Entwidelung unferes Bate landes eingewirkt. — Die Richtigkeit dieses Bildes wurde geram Beit hindurch felbst von den besten Siftorifern ohne nabere Briffin angenommen, und fo blieb es lange unbeachtet, daß daffelbe nicht & unmittelbaren Quellen für die Geschichte Beinrich II. entnommen fondern vielmehr beides, Entstehung wie Scharfe, vorzugeweife b Ueberlieferungen verdantt, die fich in dem bantbaren Bisthum Ben berg von bem Gründer erhielten und die hier, turge Reit nach b auf Grund berselben 1) im Jahr 1146 von Bapft Eugen III. erlangten Heiligsprechung des Königs, von einem gewissen Abalbert mit Hilfe anderer Nachrichten zu einer Lebensbeschreibung Heinrich II. verarbeitet wurden.

Geibnitz ift, so viel ich sehe, der erste gewesen, der die Richtigkeit der Erzählungen Adalbert's bezweiselte. Darauf haben Gundling und Hahn dargethan, daß jenes alberne Geschichtlein von der Jungfräulichseit des Königs, mit dem die mittelalterliche Kirche ihren Wohlthäter zu preisen gedachte, das dann aber in andern Kreisen und Zeiten ein wesentliches Argument für die nachtheilige Beurtheilung war, eine "gute Fabel" sei. Aber es sehlte doch noch, trotz der vielen Kriege, die wir von ihm kennen, viel daran, in Heinrich II. einen thatkrästigen Mann, einen fähigen Herrscher zu erkennen; "Eigensinn und fliegende Hite," auch wohl Schwäche und unmännliches Schwanken inneren und äußeren Feinden gegenüber, Halbheit seiner Maßregeln, Mangel an energischer Bersolgung der Ziele, die er sich gestellt, warf man ihm noch immer vor.

Befentlich andere murde unfer Konig jedoch feit dem Ericheinen bes Bandes der Allgemeinen Rirchengeschichte von Gfrorer beurtheilt, in bem feine Befchichte vorgetragen wird. Sier erscheint Seinrich II. ale "der befte Raifer, ben Dentschland gehabt." "Go verfehrt auch," beißt es weiter, "Gemeinheit und Unverftand neuerer Gefchichtsschreiber über ihn urtheilt, bient jum Trofte, dag die Mitwelt und die nachften Wefchlechter ju ben Beiten, ba noch politische Ginficht eine faft allgemeine Eigenschaft ber Deutschen, etwa wie jest ber Englanber, war, einen gang andern Dagftab an Beinrich II. legten." Der Beweis wird burch einige Borte Bipo's, auf die ich unten gurudtomme, fowie durch eine Erzählung in der Lebensbeschreibung des Abtes Richard zu führen versucht. Das ware hier aber gar nicht einmal erforderlich, denn wenn die Regierung Beinrich's wirklich eine fo "glorreiche" gewesen mare, wie fie von Gfrorer geschitdert wird, fo wilrde die Anertennung auch ber Zeitgenoffen fich von felbft verfteben. Alles wird an dem Könige gelobt. Er foll nicht allein bas Reich wieder hergeftellt, Die abgefallenen Gilrften und Bolfer wieder unterworfen haben, fondern auch ein weifer Gefetgeber fowohl in firchlicher ale ftaatlicher Beziehung gewesen fein; 3. B. "verdantt die Reichsritterschaft als politischer Körper dem Kaiser Heinrich II. ihre Endftehung." Daß sein Leben "sowohl dem Wohle des Baterlandes als auch dem der Kirche geweiht war," daß er mit weiser Hand die Interessen ju leiten wußte, braucht kaum erwähnt zu werden. Zu den vielen Kriegen ist Heinrich stets genöthigt worden, er mußte sie wenn auch wider Willen sihren, um "dem Zustande der Auflösung des Reiches, um dem politischen Schiffbruch nach dem Tode Otto III. ein Ende zu machen." "Welche Wühen, welche Arbeiten liegen zwischen den verzweiselten Zuständen Deutschlands am Anfang von Heinrich II. Regierung und der blühenden Lage, in welche er das Reich bei seinem Tode versetzt hatte!"

Auf Gfrörer's Auffassung war offenbar feine bekannte firchliche Rich tung nicht ohne Einfluß gewesen, und so wurde feine Schilderung dem auch mit vielem Digtrauen aufgenommen; die allgemeinere Beurtheilung Heinrich II. war durch ihn boch nur in fehr geringem Grade erschittert worben. Es erregte baher nicht geringes Auffehen, als fich aus bem zweiten Bande der Geschichte der deutschen Raiferzeit ergab, daß Gie febrecht nicht allein der Grundauffassung Gfrorer's, Beinrich II. habe das zerrüttete Reich, seine Beziehungen nach Innen und Außen wieber in Ordnung gebracht, fondern auch der Begründung derfelben in viel facher hinficht zugestimmt. Es wird sich unten ergeben, daß biefes vor allem in der Beurtheilung der friegerischen sowie ber Thatigfeit des Königs auf dem Gebiete der Gesetzgebung, Berwaltung und Rechtspflege der Fall ift. - Freilich geht Giegebrecht, auch abgesehen bavon, daß er fich felbstverftändlich nicht zu fo ungeheuerlichen Spothefen wie Gfrorer's reiche Phantafie hinreißen läßt, nicht gang fo weit als diefer, aber er fteht ihm doch, wenn man die pracisere und badurd mildernde Darftellung wie auch die Bermeidung überschwenglicher Ausdrude abrechnet, fehr nahe. Allerdings ift nach ber Gefchichte der deutschen Raiserzeit Beinrich II. nicht der "befte" Ronig ber Deutschen gewesen, allein ce heißt doch von ihm: "Die Geschichte bezeugt, bef er einer der thatigften und durchgreifendften Berricher war, die jemals auf dem deutschen Throne gesessen; fie läßt uns an ihm einen ichar fen Berftand und ein organisirendes Talent ertennen, wie es in jenen Beiten nicht häufig hervortritt. Es war ein schweres Difgeschid für unfer Baterland, daß ein politischer Ropf, wie Beinrich, fast fein gan3es Leben in inneren und äußeren Kriegen hinbringen mußte. So ehrenwerth er seine Waffen führte, ein schönerer Ruhm ware ihm ohne Zweisel in friedlicheren Tagen erblüht."

Giesebrecht's Auffassung, auf die ich hier besonders Rücksicht nehmen und daher noch häusig zurücktommen werde, sand wohl einigen Widerspruch, dahingegen in den verschiedensten Kreisen bei weitem mehr Zustimmung. Heinrich II. wurde jetzt von vielen als ein Mann, als ein Held des deutschen Boltes augesehen, auf den es stolz sein könne. Man ging zuweiten noch über den Standpunkt Giesebrecht's hinaus und kam auf den Gfrörer's. Ein oberstächlicher Anblick der Regierung unseres Königs muß auch nothwendig jene Ansicht unterstützen, denn nur wenig andere deutsche Könige lebten so sehr in Kriegsgetümmet als gerade er, und häusig wird, namentlich für das Mittelalter, die Thatkräftigkeit einer Regierung lediglich nach den geführten Kriegen beurtheilt. Auf die kriegerischen Unternehmungen Heinrich II. habe ich daher vor allem mein Augenmerk gerichtet und meine, daß gerade diese aus einem ganz andern Gesichtspunkte betrachtet werden können, als geltend gemacht wird.

Gegen jene Beurtheilung hat sich zuset am umfassendsten Souchah in der Geschichte der deutschen Monarchie erklärt, der seine Ansicht schließlich in den Worten zusammensaßt: "Unter schwierigen Umständen übernahm Heinrich die Regierung; er stellte sich eine große Aufgabe; er erreichte Bieles durch eine ausopfernde Thätigkeit; aber er versehlte auch Bieles und zwar nicht allein durch die Umstände, soudern durch eine übermäßige Ausdehnung seiner Wirtsamkeit; er hat für die Bildung der Nation viel gethan, aber den später hervortretenden Uebermuth der Heinarchie unwissentlich, ja kurzsichtig vorbereitet." — Hirch scheint sich in seinem umfangreichen Werfe über Heinrich II., so weit sich dieses nach dem, vor kurzem erschienenen ersten Bande, dessen Herausgabe mir zum größten Theil übertragen war, beurtheilen läßt, der Aussagabe mir zum größten Theil übertragen war,

Die Boraussetzung, von der die Benrthellung Beinnich des Zweiten durch Grörer und Giesebrecht ausgeht, ift die Zerrsttung des Reiches nach dem Tode Otto III. Wird diese nicht amerikannt, so enthehrt jene ihres vornehmsten Grundes.

Ungweifelhaft möchte es fein, daß bas Raiferthum burch bie Auffassung beffelben von Seiten ber letten beiben Ottomen frart erfatte tert war. Die einzige reale Grundlage baffte, die Bereinigung ber beiben Königreiche Deutschland und Italien unter einem Rouig vernichteten fie faft, indem fie, ein Ausbrud bes neuenen Steatbrochts met geftattet fein, die Personal- in eine Realunion ju verwandeln fucten. Was mit dem ehemaligen Reiche Lothar's gelungen war, tounte bier, es ift unten weiter bavon ju fprechen, ben ftaatlichen Gefeben mas nicht mit Erfolg unternommen werden. Aber biefe Bereinigung beber Reiche beruhte im letten Grunde wieder auf ber Machtfteling bes deutschen Königthums, die dann natürlich wieder abhängig war von ber Gewalt, die das Oberhaupt des Staates in Deutschland ale tend machen konnte. Den Beweis, daß für diefe Zeit bas umgefeinte Berhältnif angenommen werben muffe, daß alfo von ber Bebeutunt des Raiserthums die Machtfülle der Königsgewalt über Deutschland abgehangen habe, den wird, wie bisher, niemals ein Siftoriker weber übernehmen wollen noch fonnen. Auch die günftige Beurtheilung Beinrich II. geht von diefer Boraussetzung, die fich fonft baufig genn, freilich meift gang unbewußt findet, nicht aus. Sie folgert vielmet: die beiden letten Ottonen haben fich, indem ihre Thätigkeit durch ute piftifche Biele in Anspruch genommen wurde, verhaltnifmafig wenis, und dann häufig nur jum Schaden, um bas beutsche Reich befümmet, dadurch mußte der staatliche Zustand besselben sehr leiden und alle in ber Regierung Beinrich II. babin zielende Erscheinungen find eine Folge davon.

Für diese Auffassung ist der Charafter der Sauptquelle für de Geschichte unseres Königs maßgebend. Der ehrliche Bischof Thietmer von Merseburg, an dessen Chronif wir hier denken, war, auch selft für seine Zeit, kein großer Historiker, etwa wie Flodoard, Ruotger, Widutind, Wipo, Adam u. a., er schrieb vielmehr nicht die Dinge in ihren Zusammenhang und mit einer gewissen Auswahl nieder, sondern alles, was ihn selbst interessirte und was er daher für wissenswerth hiel.

wurde in bunter Reihenfolge, wie es fich gerabe ereignet hatte, berzeichnet. Richt am wenigsten fpricht er von fich und feiner Familie. Darin liegt ja nun gerade ber gar nicht genug zu schätzende Werth feines Berfes, allein wir durfen es boch nun auch nicht benuten wie eine vollendete geschichtliche Arbeit, es muß immer berücksichtigt werben, bag une eine fo unmittelbar aus bem frifden Erlebnig gefcopfte Quelle und damit ein febr nothwendiges Mittel der Bergleichung, um bas Gigenthumliche feiner Beit feftguftellen, für andere Beiten fehlt. Das macht fich nirgends mehr als bei einer Beurtheilung der innern Buftande geltend. Bir feben aus Thietmar's Darftellung, wie unficher alle Berhaltniffe gewesen, wie fehr die robe Bewalt Geltung gehabt, auf einer wie tiefen Stufe in fittlicher und religiofer Begiehung fein Beitalter ftand. Er ergahlt nicht wenig Buge eines gewaltsamen Gingreifens in fremdes Gigenthum, wogegen ber befte Schut offenbar mar, dem wieder mit Gewalt entgegen zu treten, was in der That auch fowohl von Beiftlichen wie Weltlichen, Thietmar ergabtt, daß er felbft auf biefe Beife die Rechte feines Bisthums gegen bie Gohne bes Martgrafen Etfehard vertheidigt habe, gar nicht felten gefchah. Mus ber Beit der Regierung Otto III. werden uns ichon mandje berartige Greigniffe in diefem Werte ergahlt, mehr aber noch aus ber feines Rachfolgere. Aehnliches wird une auch in andern gleichzeitigen Quellen, befonders in Thangmar's Biographie des Bifchofe Bernward von Silbesheim, in Alpert's Buch über den Bechfel der Zeiten und in ber Bifchofedronit von Cambrai, berichtet, doch find hier eigentlich nicht mehr llebergriffe erwähnt, ale wir itberhaupt in Schriften Diefer Beiten angutreffen gewohnt find. Es muß daber, gang abgefeben von bem allgemeinen Werthe Thietmar's für die Geschichte Beinrich II., Die Unordnung im Reiche hauptfächlich durch die Mittheilungen bes merfeburger Bifchofe erwiesen werben. Davon nun aber, wie man bie Urfache aller diefer Unordnungen auffaßt, hängt die Beurtheilung unferes Rouige jum guten Theile ab. Es handelt fich nämlich barum, ob man jenen fo wenig fest begründeten Buftand mit all feinen Unregelmäßigfeiten als eine Folge der ichlechten Regierung von beffen Borgangern betrachten barf ober nicht.

Bollten wir unfere Kritit nur auf Thietmar, der hier durch Alpert und jene Bischofschronit unterftugt wird, beschränfen, fo mußte bie Frage bejaht werden. Er bellagt an vielen Stellin, daß die Beiten jett fo schlecht geworden, man gebe nichts- mehr auf gute, alle Sitte, Zuchtlosigkeit der Franen, luxuriöfer Lieberfluß an Spelfen und andern Dingen, Unbotmäßigkeit gegen seinen Hern, allgemeine Annlosigkeit, Ueberhebung der Riederen, Misachtung der Kirche und ihrer Diener, kurz alle möglichen Dinge, die nur immer einen, und noch dazu sehr beschränkten, Bischof üngstigen kounten, sollen in der schlechtu, neuen, im Gegensatzu der guten, alten Zeit emporgekommen seine.

Daß diese für ihn so argen Zustände durch die schlechte Regiorung der beiden letzten Ottonen herbeigeführt, sagt Ehletmax begreiflich nirgends; wie den Pessimisten aller Zeiten, so ist anch ihm vidmehr die Zunahme der Schlechtigkeit der Menschen der Grund alles andern Uebels. Nur die Entfaltung Bolen's, worauf unden zurdagstommen sein wird, und damit dann die Leiden, welche Sachsen under Heinrich II. durch dessen polnische Streitigkeiten zu ertragen hatte, sieht der Chronist so an, als wenn sie durch Otto III. verschuldt seien. Aber trotzdem bleibt, wenn man annimmt, Thietmax's Alage die frühern Zeiten seien besser gewesen, mitste wörtlich gewommen werden, nichts anderes übrig, als den Grund dieser Berschlechterung in der Regierung der letzten beiden Könige vor Heinrich II. zu such denn daß dieser daran die Schuld nicht tragen könne, muß alsband consequent aus dem vielsachen Lobe geschlossen werden, das ihm erthelt wird. Er soll ja sogar: Urheber der Gerechtigkeit sein.

Aus diesen Schilberungen Thietmar's, denn nur Giesebrecht hat außerdem noch einige Beweismomente, über die in anderm Zusenmenhang zu handeln ist, herangezogen, eine allgemeine Zerrüttung des Reiches zu Ansang der Regierung Heinrich II. zu folgern, michte aber boch bedenklich erscheinen. Es würde das eine Wortfritit sein, gegen die man sicher mit vielem Rechte einwenden könnte, Thietmax habe allerdings eine Verschlechterung in seinem Zeitalter bewerken wollen, in der That dürsten aber alle diese Dinge als gar nichts besonderes ausgesaft werden. Jene gewaltsamen Unternehmungen, seines, um sich vermeintliches Recht zu verschaffen, oder sei es, um sich fremdes Gut anzueignen, lassen sich noch lange Zeit hindurch in unsern Geschichte wie alltägliche Erscheinungen nachweisen, und nur die Fulke berartiger Ereignisse sowie ihre so häusige, seste Begründung in der

zunehmenden Schlechtigkeit der Menschheit, kann nicht aus den verschiebenen Jahrhunderten durch ausdrückliche Worte von Schriftstellern conftatirt werden. Der Grund davon scheint mir, wie schon angedeutet, lediglich darin zu liegen, weil wir keine andere Geschichtsquelle für die ersten Perioden des deutschen Reiches haben, die so unmittelbar aus dem Leben, wie Thietmar, ihren Bericht niederschrieb.

Wenn nun aber aus dem Werfe des fachfifden Bifchofe die Berrüttung des Reiches beim Tode Otto III. bewiesen werden foll, fo ift erft recht unbegreiflich, woraus "die blithende Lage" zu erfennen fein wurde, in der fich nach Gfrorer das Reich beim Tode Beinrich IL. befunden haben foll. 3ch febe bierfür, in ber Borausfetung, daß die fclimme Lage berfelben gur Beit ber Thronbesteigung, nicht in ben fpateren Regierungsjahren bes letteren ju fuchen ift, wofür allerdings fprechen möchte, daß die Schilderungen ber vielen Unthaten bei Thietmar in Folge der ausführlicheren Erzählung zunehmen, je mehr er fich dem Ende nabert, ja daß er gulett fogar ju dem Ausruf fommt: "es ift, ale ob wir gar feinen Ronig mehr hatten," 2) feinen andern Grund als den, weil wir vom Jahre 1018 an von jenen ewigen Unordnungen nichts mehr hören, mit andern Worten, weil mit diefem Jahre Thietmar's Chronit endet. - Giefebrecht geht jedoch auch hier nicht fo weit, benn er erfennt boch mehrfach au, bag Seinrich, freitich burch die Zeitumftande gezwungen, au der Ausführung großer Brobleme, trot feiner Befähigung bagu gehindert worden fei. Durch feine gange Darlegung gieht fich aber die Auffaffung, die inneren und außeren Rriege feien Symptome ber Berruttung bes Reiches und fomit Thietmar's Schilderungen gleichfam nur charafteriftifche Illuftrationen gu jenen erheblichern Ericheinungen, woraus dann folgt, daß in dem Aufhoren letterer eine Erreichung des angeftrebten Bieles zu feben fei. "Faft gwangig Jahre," beißt es im Umblid, "mußte Beinrich fur ben Beftand bes Reiches die Baffen gegudt halten. - Bie oft hat er bie Baffen gezogen, um die übermuthigen Bafallen bes Reichs ju guchtigen! Es war fein Berdienft, wenn fich bas beutsche Bolt nicht in eine Angahl faft felbftanbiger Lehnsherrichaften auflöfte wie Burgund. Und uns ablaffig war er auf dem Blan, wenn angere Feinde feine Berrichaft bedrohten. - Den friegerifthen Beift unferes Bolfe, ber fich Jahrgehnde hindurch nur in inneren gehben und unfruchtbaren Grenghanbein befriedigt hatte, lentte dieser Kalfer wieber auf große nationale Ziele und träftigte durch namhaste Erfolge das Bewustsein von der Einheit der beutschen Stämme." Wenn sich nun aber die Ereignisse während der Regierung Heinrich des Heiligen nicht anders anssalsen ließen, wer würde dann denselben nicht geradezu als größten Winig der Deutschen bezeichnen!

Bevor ich mich jedoch zu einer Betrachtung ber betreffenden Errignisse und damit bann zu einer Kritit jener Auffassung wende, migen hier erst noch die Momente besprochen werden, in denen gleichfall wie in ben vielen friegerischen Unternehmungen und ben ums bei Thiekmar geschilderten socialen Buftanden eine allgemeine Berrittung des Reiches beim Tode Otto III. ertenubar fein foll. Es handelt fic hier hauptfächlich um das Berhältnig ber Großen gur Rrone. Rod in dem Jahrhundert unseres Königs triumphirten jene über diefe, zeigten eine Ucberlegenheit, beren Wurzeln weit in Die Bergangenheit, ig ficher weit über die Zeiten Beinrich II. gurudreichen mußten. Trob dem läßt fich für die Zeit nach dem Tode des letten Otto wohl fomeslich beweisen: "Was die frangofischen und burgundischen Krompefallen längst erlangt hatten, glaubten die Deutschen mit mindestens gleichen Rechte beanspruchen zu konnen. Richt ber Ronig mache fie, meinten fie, fondern fie den Rönig, und nur auf Bedingungen bin glaubten fe sich ihm zu herkömmlich begrenzten Diensten und zum Gehorfam ber pflichtet; barüber hinaus fahen fie fich als feines Gleichen, als bodfreie Manner gleich ihm an." Für spätere Zeiten ift diefe Schille rung ficher zutreffend, aber für die Beinrich's tann man beziteliche Erscheinungen, fo fern fie überhaupt vortommen, auch gang anbeit erklären. Grundverschieden muß Thietmar bas Berhaltniß ber Aren ju den Großen in Deutschland und in Burgund angesehen beier Wenn jenes Bilb ber Buftanbe unferes Baterlandes jur Beit bes % gierungeantrittes Beinrich II. richtig mare, fo wurde ber fo mitten in Leben ftehende Bischof nicht mit foldem Abschen von Burgund de von einem Lande haben fprechen fonnen, wo ber Ronig nur ben Remen, nicht die Krone habe, die Bisthümer denen geben mitffe, welche von den weltlichen Großen erwählt murden, und wo diefe Geiftlichen bann nur badurch in Frieden leben fonnten, daß fie ben Bettichen dienten. — Gerade im Gegentheil scheint mir beim Tode Dete III

bas Ansehen der Krone in Deutschland ben Großen gegenüber fast höher geftanden zu haben als je zuvor. Thietmar rühmt freilich, die Borfahren feien ihren Berren ftets treu gewefen, allein bas ift nur Phraje, denn wie fehr hatten die beiden erften Ottonen gegen Aufftanbige ju tampfen, mabrend ber Dritte, eine Berfchwörung geiftlicher und weltlicher Großen, furz vor feinem Tobe, tam freilich nicht gum Ausbruch, damit gang verichont blieb. Auch Beinrich II. hat feine einzige große Fürftenverschwörung, die, wie jur Zeit feiner Borganger und Nachfolger, burch die Menge und das Unfeben ihrer Mitglieder von Gefahr für die Krone hatte fein fonnen, mit Gewalt niederguwerfen gehabt. Richt burch Baffen, fondern burch die Dacht ber Berhaltniffe wurden die gahlreichen Wegner Beinrich's, gu denen die machtigften Fürften gehörten, veranlagt fich bem einmal gefronten Ronig ju unterwerfen. Daß jur Beit ber Regierung beffelben bereits ein größerer Ginflug ber Großen auf Die Angelegenheiten bes Reiches gu bemerten fei, ift burchaus nicht erwiefen. 3hr Rath wurde gehort, ihre Buftimmung bei wichtigen Unlaffen eingeholt und beides auch wohl in Urfunden ausdrücklich erwähnt, allein beides finden wir ebenfo häufig in frühern Zeiten 3), ja in denen der Karolinger, deren Konigthum boch ftarter denn irgend ein anderes war, bei feierlichen und wichtigen Angelegenheiten fogar ftets 4). Für bie Beit Beinrich II. tonnen wir hierfür allerdinge viel mehr Beifpiele anführen, allein bas fteht gar nicht außer Berhaltniß dazu, daß uns bafür überhaupt ein jo reiches Material, namentlich eine fo unverhältnigmäßig große Ungahl von Urfunden gu Gebote fteht. Dag bie Firften bald nach bem Tode Beinrich II. "Caft bes Reiches" genannt werben, ift ebenfalls nichts bezeichnendes, denn wenn diefes auch barin gefunden werden follte, fo treffen wir es auch ichon für frühere Beiten an b). Gar nicht gu bezweifeln ift ce ferner, daß die Berichtebarfeit bee Ronige über die Surften wie unter den Ottonen fo aud unter Beinrich noch in vollem Umfange anertannt, feinem Spruche auch in ber Regel Folge geleiftet wurde. Wir fennen viele Falle, wo ber Ronig gegen Bafallen fein hohes richterliches Umt geltend machte, gleich viel ob fein, fo viel wir feben, ftete befolgtes Urtheil machtige Fürften, wie die Bergoge bon Lothringen und Bohmen, die Martgrafen von Defterreich und ber Rord. marf, fowie Conrad, ben fpateren Raifer, ober auch folche geringeren

Ansebens, wie ben Martgrafen Gungelin, Die Grafen Berner, Die, hermann, Balberich, Effeharb und unfeen Thietmar felbft traf. Die Schmäger bes Ronigs verachteten allerbings banfig fein Gebet, ftellten sich auch nicht immer den Gerichten, vor die fie von ihm aufaben waren, allein daraus tann man nichts folgern: fie waren eben im offenen Aufftande und thaten bem Ronige gar mandes jum Spott. Es ist ferner auch gar tein Grund zu ber Annahme vorhanden, bat der Rönig jett nicht mehr fo wie die Ottonen über Die großen Reichsleben habe verfügen können. Er nahm feinem Schwager bas ibm fribe gegebene Bergogthum Baiern, und das frantifche Sans verler burch im das fo lange beseffene Herzogthum Rarnthen. Gine gange Reihe von hervorragenden Männern ließen fich aufzählen, die burch ihn Aut. Bürden und Befit verloren haben. Daß feine nachften Rachfolger in diefer Beziehung noch viel willfürlicher verfahren toumten. biefer doch wohl, sofern Beweise beigubringen sein würden, nicht auf energifche Thätigkeit Beinrich II. jurudjuführen fein, wird mehr feinen Grud in der außerften, vielleicht zu ftrengen Energie haben, mit der jene urfte tigen Raturen ihre herrschergewalt geltend zu machen wußten. - -Wie für die Gerichtsgewalt, fo tann man auch für bie Beergewalt nicht nachweisen, daß Beinrich II. fie vermindert erhalten habe. Gleich aus den erften Jahren seiner Regierung wiffen wir, wie er ploulid, ohne davon gesprochen, also boch auch ohne den Rath ber Fürften ge bort zu haben. Kriegszüge gegen machtige Feinde, gegen Boleslen, Arbuin und Balduin von Flandern anordnete. Wider ihren Wille mußten bie fächfischen Großen oft genug gegen ben Bolenbergog an Relle ziehen, und die beiden letten Feldzüge gegen ihn beweifen, daß es teine Heinen Schaaren gewesen sein tonnen, die er aufbot. Rach Subitalien führte er ein, freilich jum größten Theil wohl aus Italienern befte hendes Beer, das zahlreicher wie das irgend eines andern beutschen & nige in ber langen Reihe ber gleichen Unternehmungen mar. In Be giehung auf friegerische Macht standen auch, das weisen die Buge ber Ottonen genügend aus, die geiftlichen Fürsten mindeftens nicht binder den weltlichen gurud. Gie waren aber Beinrich IL. vielleicht mehr unterworfen als je zuvor ober nachher. Mit Recht bemertt Giefebredt: "Ein erledigtes Bisthum übergab er (trot aller Privilegien) lediglich bem Mann, ber feinen tirchlichen Absichten und bem Intereffe bot

Reichs am meisten zu entsprechen schien." Obgleich er auch in dieser Beziehung den Rath der Großen verlangt hat ), konnte er darin doch noch viel willfürlicher versahren als die Ottonen. Dem entspricht es auch, daß er bei einer so willkürlichen Maßregel, wie die Gründung des Bisthums Bamberg war, obwohl hier gar kein großer, allgemeiner Zweck vorlag, doch noch viel weniger Widerstand von Seiten der Geistlichkeit wegen seines Eingriffs in althergebrachte Einrichtungen fand, als einst Otto I. bei ähnlicher Beranlassung, wo doch eben Großartiges zu erreichen war. Die Klöster hat Heinrich bestanntlich viel mehr als irgend ein anderer König wie Kammergut behandelt.

Solchen Thatfachen gegenüber kann man offenbar die sonst unserhörte Anklage des Königs durch einen seiner Bischöfe bei dem Bapste, die widerrechtliche Anmaßung eines Bisthums durch denselben sowie die jahrelange Occupation des Erzbisthums Trier, worüber der König nicht wenig erzürnt war, durch einen Bruder jenes Bischofs, der wie dieser zugleich sein Schwager war, nur aus einer Schwäche Deinrich II., nicht aus der Ohnmacht der ihm übergebenen Regierungsgewalt erklären.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen kann endlich auf die eigentliche Aufgabe, die Beurtheilung der friegerischen Thätigkeit Heinrich II., eingegangen werden. Zunächst ist von den innern Kriegen und hier wieder von der Thronbesteigung zu sprechen.

Die Ansicht, daß unser König ein so sehr träftiger Herrscher gewesen sei, wird sicher nicht dadurch unterstützt, daß die Zeitgenossen von vornherein zu seinen Fähigkeiten sein Zutrauen hatten. Der größte Theil der glänzenden Fürstenversammlung, welche bei der Beerdigung des dritten Otto zu Aachen gegenwärtig war, erklärte: aus vielen Gründen sei Heinrich von Baiern nicht fähig die Regierung zu sühren. Nehnlich scheinen die Sachsen, die wohl zum größten Theil nicht in Aachen zugegen waren, gedacht zu haben. Trochdem wußte jedoch Heinrich mit raschem Entschlusse und kecker Benutzung günstiger Umstände etwa zwei Monate später die Krone zu erlangen. Die Bahl und die Krönung, die beide zu Mainz geschahen, verletzten ohne Zweisel sowohl die Krönung, die beide zu Mainz geschahen, verletzten ohne Zweisel sowohl die Krechte der Gesammtheit als auch die einzelner

Fürften; es war ein Staatsftreich, burch ben einem umbehaglichen und bebenklichen Zustande ein rasches Enbe gemicht wurde. Aber gerade hierburch erwarb sich Heinrich II. ein febr großes Berbienk. Faft vier Monate waren bereits feit bem Tobe Otto's vergangen, und noch immer war das Reich ohne Oberhaupt. In Folge beffen hatte ber Pole Boleslav ein großes Gebiet ber Dentschen ervbert. Italien fcon einen einheimifchen König erforen und im Junen waren Fehden für und wider einzelne Throncandibaten andgebrodin. Ra wenn balb barauf ber Gebante an eine Reichstheilung auftanden tonntes), fo muß berfelbe wohl fcon während bes Interregumms end ftanben, alfo hier an eine Loderung des Reichsverbandes gebacht fein. Der rafche Bug Beinrich's nach Mainz machte biefem Buftanbe gur balb ein Enbe, benn nach erlangter Aronung wurde er nun binnen Inc. gem in ben beutschen Gauen als Ronig anertannt. Leiber Winnen wie nicht beurtheilen, warum biefer Bug nicht bereits früher unternommen wurde, allein es ift fehr wahrscheinlich, bag Billigis von Main. beffen Zuftimmung bei bem Plane als nothwendig angefeben werben tann, erft gang turze Zeit vorher von Beinrich in fein Intereffe ge zogen war. Bewaffneten Wiberstand fand ber neue Ronig unr in Schwaben, ba bem Bergog biefes Lanbes von jenen Fürften in Maden bie Krone versprochen war. Obwohl nun aber Beinrich felbft fowoil. wie auch seine Anhanger, benen er hier die Führung feiner Safe überlaffen mußte, im Rachtheil blieben, ertannte boch Bergog Bermann wenige Monate fpater nicht allein bie Autorität bes neuen Ronigs an, fondern fügte fich auch in bemuthigenbfter Beife bem Spruce befich Burbe bas fo balb gefchehen fein, wenn bas Anfeben bet beutschen Krone ganzlich barnieber gelegen hätte? Wirbe in diefen Fall ber Bergog nicht erft ben Berfuch gemacht haben, im But mit anbern Migvergnügten bem Ronig zu wiberfteben? Ge tomt ihm boch schwerlich unbefannt sein, daß schon bamals Blane, an be nen fich fogar fein eigner Schwiegerfohn betheiligte, gegen ienen D schmiebet wurden, daß ein Aufftand gegen ihn bevorstand.

Der Grund dieses Aufstandes scheint mir nicht in ber Berthtung bes Reiches gesucht werden zu dürfen. Heinrich versprach, alle er sich rüftete um die Krone zu erwerben, dem Martgrafen Heinrich vom Rorbgan, einem seiner bisherigen Untergebenen, wenn er bei

İ

Biel erreiche, wolle er ihm bas Bergogthum Baiern übergeben. Gar balb nach ber Krönung mahnte biefer nun an die Erfüllung bes Berfprechens. Der Ronig fuchte Ausflüchte hervor; benn fo muß man ben Ginwand, bie Baiern hatten bas Recht fich ihren Bergog gu mahlen, boch wohl nennen, ba wir aus ber factifchen Bedeutung biefer baierifden Bergogemahlen erfehen, bag baburch boch nur ber bom Ronig ernannte anerfannt murde"). Der Martgraf mar begreiflich über diefes Berfahren fehr ungehalten, gog aber tropbem, wie er überhaupt Beinrich bisher ftets treu unterftütt hatte, mit nach Sachfen. Auf bem Tage gu Merfeburg traf er hier mit Boleslav, bem Bergog ber Bolen gufammen und begleitete ihn auf feinem Beimweg aus ber Stadt, wobei fie, es wird unten weiter bavon gu fprechen fein, von ber bewaffneten Menge überfallen und nur durch die Dazwifchenfunft bes Bergoge von Sachfen vom Tobe errettet murben. Die Gemeinsamfeit diefer Gefahr mußte die Freundschaft beiber, die in der Ungufriedenheit mit dem Ronige ihre Burgeln hatte, verftarten. Best erft icheint Boleslav bem Marfgrafen feine Unterftützung für ben Fall, bag er deren bedirfe, jugefagt ju haben, mas auf die Ent= ichliffe bes letzteren, wenn für ihn bas Enticheibende auch in anderen Berhaltniffen lag, ichwerlich ohne Ginfluß geblieben ift. In Schwaben hatte ber Ronig ihm versprochen, wenn er nach Baiern gurudgetehrt, wolle er ihm mit Buftimmung und Billen der dortigen Großen gern in Betreff bes Bergogthums zu Billen fein. Der Martgraf icheint hierauf noch einige Soffnung gefett und beshalb ben Ausbruch ber Emporung noch einige Zeit verschoben zu haben. Als aber ber Ronig im October und Rovember 1002 in Regensburg mar und fich recht eigentlich mit Angelegenheiten feines frühern Bergogthums befchaftigte, fich hierbei aber auf die wichtigfte, die neue Berleihung beffelben nicht einließ, bem Markgrafen vielmehr nur eine Ländermaffe, ans beren großem Umfange man vielleicht auf eine beabfichtigte Ent= fcabigung für bas Bergogthum fchliegen barf, an ber Grenze bes Reiches übertrug 10), da mochte diesem die Geduld brechen, er auch Beit und Umftande ale gunftig für eine Erhebung gegen ben neuen Ronig anfeben. Es gab damale manche, die fein Berfahren für berechtigt bielten, benn "es ftehe," meinten fie, "ben Sobern nicht gu, einem fo treuen Diener etwas fo feft Berfprochenes ju entziehen."

Thietmar, ber uns biefes mittheilt, führt junachft bagegen aus: es gebe auf ber Welt nur ein Regiment, bas von Gott eingefette, und wer fich bagegen erhebe, beleidige ftets bie gottliche Majeftat; bann fligt er jedoch milbernd hinzu, zwischen bem jetigen Ronige und bem Markgrafen fei ftete eine ichon von ihren Batern übertommene Feindschaft gewesen, indem der lettere sowohl felbft wie auch fein Bater von je her auf Seiten bes Raifers gegen bie Bergoge von Baiern geftanden habe, und fieht offenbar bam hierin ben eigentlichen Grund auch biefer Fehbe. Ohne ben zustimmenben Rath anderer, so meint Thietmar ferner, wurde freilich ber Martgraf sich wohl nicht gegen ben König erhoben haben 11). Thatfachlich unterftut wurde er jeboch, außer von dem Bolenherzoge, nur vom Martgrafen Ernft von Defterreich und von Bruno, bem Bruber bes Ronigs, benn erst später, als ber Kampf fast schon beenbet war, gesellte fich zu diefen Graf Siegfried von Nordheim, der Morber bes Martgrafen Effehard. Auch biefe möchten burch rein perfonliche Berhaltniffe jur Auflehnung gegen ben König bewogen fein. — Im August 1003 zog diefer, der damals noch unbeschränkt über das Herzogthum Baiem gebot und hierdurch feine Macht als Rönig alfo noch wefentlich verftarken konnte, gegen jene Feinde, die er alsbann binnen zwei Donaten nieberwarf.

Abgesehen von der Erhebung der Luxemburger gegen ihren töniglichen Schwager, ist diese Empörung des Markgrafen Heinrich
die größte, die König Heinrich II. im Innern seines beutschen Reiches zu bewältigen hatte. Ebenso wenig wie ich ihren Grund in
einer Zerrüttung des letztern sinden kann, denn er scheint mir nur
in der Wortbrüchigkeit des Königs gelegen zu haben, ebenso wenig
vermag ich auch in ihrer Besiegung ein großes, dauerndes Berdienst
Heinrich's zu erkennen.

Durch ben kurzen Feldzug gegen die Friesen, die vor etwa zehn Jahren den Gemahl der Schwägerin des Königs erschlagen hatten, mag vielleicht, wenn auch der Antried zu dieser Unternehmung ein persönlicher gewesen zu sein scheint, in diesem Theile des Reiches am Anfange des Jahres 1005 ein gestörter Rechtszustand hergestellt sein. — Darauf hören wir, man bedenke immer, daß wir verhältnismäßig ausgezeichnet über diese Zeiten unterrichtet sind.

mehrere Jahre hindurch nicht bavon, daß ber König einen Bug unternommen habe, um im Innern bee Reiches bie geftorte Ordnung berguftellen. Beranlaffung bagu ware freilich ichon im Jahre 1006 gewesen. Es ift oben ichon bemertt worben, bag ber Ronig mit großer Billfür über die Befetung der Bisthumer und Erzbisthumer verfügte. Trotbem ließ er es gefchehen, daß fich fein Schwager Theoderich, unbefümmert um feinen Born 12), in jenem Jahre mit Bewalt des bischöflichen Stuhles von Det bemachtigte. Geine Bebuld brach erft, als Abalbero, ein jungerer Bruder feiner Gemahlin, zwei Jahre darauf jum Erzbifchof von Trier ermählt wurde, ober fich vielmehr, unfere Berichte find hier widerfprechend 18), auf Grund einer unrechtmäßigen Bahl in Befit bes Erzbisthums, vor allem der Sauptftadt beffelben fette. Umfonft waren jest die Bitten ber Runigunde fowie anderer, ber Ronig gerieth in großen Born und gogerte nicht, feinerseits in dem mainger Beiftlichen Megingand einen Ergbifchof für Trier zu ernennen, ergriff auch fofort ernfthafte Dagregeln, um benfelben einzuführen, Abalbero gu vertreiben. Diefer fette fich aber gur Wehr, befestigte namentlich im Innern ber Stadt bie Bfalg und hielt hier eine lange Belagerung burch feinen Schwager aus. Endlich mußte er fich ergeben, allein fein Bruder Beinrich, ber im Jahr 1004 vom Ronige mit dem Bergogthum Baiern belehnt war, wußte ihm fo gute Bedingungen zu verschaffen, daß diefer Bug völlig ohne Erfolg für den Ronig gewesen gu fein scheint, denn Abalbero blieb por wie nach herr ber Stadt und bes größten Theiles bes Erzbisthums Trier. Megingand mußte beshalb, trot aller foniglichen Befehle, bis an feinen 1015 erfolgten Tod in Cobleng refibiren, und erft Boppo, ber bom Ronig ju feinem Rachfolger ernannt war, gelang es fpater, wie es icheint fowohl burch ein llebereinfommen mit ben Luxemburgern ale auch durch ben Bebrauch ber Waffen 14), ben Git feines geiftlichen Amtes wirflich einzunehmen. - Rur ber allgemeine Berlauf diefer mehr benn gehnjährigen Streitigfeiten Beinrich II. mit feinen Schwägern, mag hier ergahlt werben.

Bunachst entsetzte ber König jett seinen Schwager Heinrich bes Herzogthums Baiern und verwehrte ihm auch den Eintritt in das Land, wodurch dessen Bemühungen, dasselbe mit in die Empörung zu ziehen, vereitelt wurden. Darauf zog er im solgenden Jahre, 1009,

mit einem großen Beere, bem fich felbft Slaven, wahrscheinlich beibnische Liutizen hatten anschließen muffen, vor Det, ben bifcoflicen Sit feines Schwagers Theoberich, mußte jedoch nach einiger Zeit bie Belagerung der Stadt wieder aufgeben und unverrichteter Sache abziehen. Mun hören wir von diefem Streite erft wieber im Jahr 1011. Es wurde damals, wie es fcheint vom Konige, ein Berfuch gemacht die Sache auf schiederichterlichem Wege beizulegen, ba fich jedoch bie Fürstenversammlung gegen die Luxemburger entschied 16), zogen diefe ergurnt von bannen und brachten auf bem Beimwege, "faft in Gegenwart bes Ronigs," wie Berimann von Reichenau fagt, dem forglos baher ziehenden Herzog von Oberlothringen und anderen treuen Bafallen ihres Herrn einen schweren Berluft bei, ja nahmen fogar ben Berma felbst gefangen. Es ift dem quedlinburger Annalisten wohl zu glauben: "Mit Recht feufzte ber Ronig über bie neue Nieberlage ber Seinen." Diefer Schmach folgte balb eine andere. Auf einer Spnobe ju Bamberg verklagte Heinrich im nächsten Jahre seinen Schwager Theoberich, der auffallend genug anwesend gewesen zu sein scheint, weil er ihn ungerechterweise durch einen Brief bei bem Bapfte vertlagt habe. Wenig Monate später zog ber König barauf zum zweiten Male vor Met; vielleicht eroberte er die Stadt jett, allein es läßt fich nicht mit Bewigheit behaupten 16). Beber bafür noch bagegen möchte es fpredjen, dag furge Beit nadher abermale zu Coblenz und Daim Synoden in biefer Angelegenheit abgehalten murden. Auf erfterer ging man mit geiftlichen Strafen gegen den Bifchof Theoderich vor, auf letterer oder boch balb nachher wird eine Ausföhnung zwifden einzelnen Aufständigen, worunter vielleicht auch der Bischof war, und bem Könige zu Stande gefommen fein. Beendigt wurden baburd die Streitigkeiten aber noch feineswegs; Trier blieb noch immer im unrechtmäßigen Besit bes Luxemburger's Abalbero, obgleich felbft Theoderich, indem er verlangte, daß es ihm gutomme, den neuen Erzbifchof zu weihen 17), den vom König ernannten Boppo anerkannt, seinen Bruder bamit aufgegeben hatte. Ja Abalbero behauptete fic fogar noch, ale im Jahre 1017 eine wirkliche Musfohnung zwifchen feinen Brüdern und ihrem foniglichen Schwager erfolgt war. lich unterwarf er fich, wohl nicht ohne zuvor noch einmal bas Glud ber Waffen versucht zu haben, und jog fich in ein Rlofter gurud,

beffen Abt er schon vor ber Usurpation des erzbischöflichen Stuhles gewesen war, wodurch benn diese ärgerliche Sache beendet wurde. Herzog Heinrich erhielt nun auch, wie ihm Erzbischof Poppo früher versprochen, im Sommer 1018 das Herzogthum Baiern zurück.

Der Grund diefer langjährigen Tehbe lag ebenfowohl wie bei ben anvor besprochenen hauptfächlich in ben perfonlichen Berhaltniffen bes Ronigs. Wie hatte es unter ben Ottonen, wie unter ben Galiern vortommen fonnen, bag eine ber Bisthumer für ein Menfchenalter, eine ber großen Erzbiethumer für etwa gehn Jahre gegen ben Billen bes Ronigs occupirt worden ware! Die Luxemburger glaubten offenbar, und ber Erfolg zeigt mit wie großem Rechte, ihrem Schwager, bem Dberhaupte bes deutschen Reiches Diefes bieten gu burfen. Die Mittel ber Aufftanbigen muffen fogar fehr gering gewefen fein. Der Bergog bee Landes ftand auf ber Geite bee Ronigs und von feinem lothringifchen Bifchofe und ben meiften andern bervorragenden Großen bürfen wir bas Gegentheil annehmen. Rach Thietmar, ben quedlinburger und ben folner Unnalen follen freilich Manche die Emporer unterftüt haben, allein bas tonnen blos minder wichtige Berfonlichkeiten gewesen fein, ba fie fonft wohl irgendwo genannt fein würden. Rur von einigen Berwandten des Ronigs wiffen wir, bag fie fich an bem Aufftande betheiligten, nämlich, außer von ben Brübern feiner Gemahlin, Beinrich, Theoderich, Abalbero und Friedrich 18), nur von Graf Gerhard, einem Schwager berfelben, und von Pfalggraf Eggo 19), ber mit einer Schwefter Otto III. vermählt war. Da ber altefte jener Briiber burch ben Konig verhindert murbe, die Rrafte feines Bergogthums Baiern ber Emporung gugumenben, fo nahm alfo fein einziger Fürft von hervorragender Bedeutung in dem Organismus bes Reiches an biefer Fehde Theil.

Nun sind, indem ganz unbedeutende, schnell beseitigte Unbotmäßigkeiten wie von Giesebrecht so auch von mir übergangen werden, nur noch zwei Empörungen gegen König Heinrich II. zu erwähnen. Bon schlimmen Folgen hätte vielleicht im Jahr 1019 die Erhebung des sächsischen Herzoghauses gegen den Kaiser, an der sich freilich, so viel wir wissen, gleichsalls sonst nur Berwandte des letzteren betheiligten, deshalb sein können, weil der Herzog von Sachsen der mächtigste wettliche Kürst, der Erste nach dem König im Reiche 20) war; allein im folgenden Jahre wurde bie Sache bergits, woll nicht auf friedliche Weife, benn burch Anwenbung ben Buffengewalt. beb gelegt. Den Grund berfelben tennen wir micht. Giefebreit ficht ihn in ber Bertreibung ber driftlichen Filirften ber Bactier und Wiebriten burch bie Bunbesgenoffen bes Raifers, bie beibnifdien Rintlam - Rangwieriger waren bie Rampfe gegen "einen gewiffen Geafen Otto, von vornehmer frantifcher Familie." Diefer, ber im großer Reiche ohne Zweifel fehr wenig in Betracht tam, teineswegs ju beffen müchtigen Fürsten gehörte, lentte ben Born bes Ruifers baburch auf fich, bag er, obgleich bereits mehrere Synoben fich gegen ihn ambger fprochen hatten, boch in ber nach ben Sahungen ber Rieche unerlaubten Che mit ber heiß geliebten Jemingarb blieb. Er wiberfeite fich bem Anfinnen ber Trennung von berfelben foger mit bewaffin ter Hand. Da zog benn enblich bas Oberhanpt bet Chriften vor feine ftart befeftigte Burg Sammerftein, belagerte fie mit affen Eifer und zwang nach Berlauf von mehr als brei Monaten bie Bo fatung burch Hunger jur Uebergabe. Der Zwed wurde hierburch unt allerdings nicht erreicht. Die Ehe beftand weiter, gab jest foat viel mehr Aergerniß als je zuvor. Erst Conrad II. brachte biefe Sade au Ende. Als fich im Jahr 1027 die Synobe au Rom abermels bamit beschäftigte, wurde fie, feiner Bitte gemäß, beigelegt 21).

Den Grund zu diesen innern Ariegen Heinrichs vermag ich, wie mehrfach schon ausgesprochen, nicht in einer Zerrittung des Reiches, sondern nur in der Persönlichkeit seines Oberhauptes zu erkemes. Es ist darauf hingewiesen worden, daß bereits unter den Ottonen die Mißvergnügten so häusig in irgend einem Mitglied der königlichen Familie einen Führer gefunden. In dem größten Aufstande gegen Heinrich II. war es aber ganz anders, da schlossen sich die Berwandten des Königs nicht andern an, nein sie allein standen ihm, so viel wir wissen, gegenüber, alle bedeutenderen Großen dieses Kreises müssen treu zum König gehalten haben. Als dieser sich mit seinen Berwandten ausgesöhnt, war das Reich ruhig. Keineswegs können daher auch diese Erhebungen mit jenen großartigen Fürstenverschwörungen verglichen werden, die von den Ottonen und Salieren mit gewahlter

Sand niedergeworfen wurden. Schon die Gegner waren grundverfchieben an Dacht und Anfehen. Gefahrdrohend für ben Beftand bes Reiches können die Emporungen gegen Seinrich II. burchaus nicht gewesen fein. Reiner ber machtigern Fürften hat fich baran betheiligt, wohl aber mehrere, die fo unbedeutend an Dacht waren, daß ihre Namen uns taum überliefert maren, wenn fie fich eben nicht burch Widerstand gegen ihren herrn bemerflich gemacht. Ebenso wenig aber ale ich in der Beilegung Diefer Streitigkeiten ein danerndes Berdienft unfere Ronige um das Reich und beffen Beftand ertennen tann, ebenfo wenig vermag ich in feinem Benehmen babei die Aeugerung einer thatfräftigen Regierung zu erfennen. Den Martgrafen Beinrich warf er allerdings bald nieder, aber von den Luremburgern ließ er fich, ber wiederholt ben mächtigen Boleslav bis tief in Bolen hinein gurlidgebrangt, Italien zweimal fiegreich durchzogen hat, mehr benn zehn Jahre die größten Beschimpfungen, die größte Difachtung feiner foniglichen Befehle gefalten. Sie werben ben Ronig nicht minder verhöhnt haben, wie es uns fo viel von Boleslav berichtet wird. Und bagu franden Beinrich mehr Rrafte ju Gebote, ale es meiftens bei ben Ottonen ber Fall mar. Langer ale die Salfte feiner Regierungegeit ftand ihm, neben feiner toniglichen Dacht, noch unbeschräntt die des Bergogthums Baiern gur Berfügung, bas er eben nicht abermals vergab, fondern in eigner Berwaltung behielt. Man bedente, bag diefes Land früher faft ftete ber Sit und die Stüte aller Aufftandeversuche gewesen. - Rach alledem wird ber Schluß wohl nicht zu gewagt fein, daß, wenn Beinrich II. nur immer gur rechten Beit, dann aber auch mit aller Energie und bis jur Erreichung bes Bieles feine Dacht gebraucht hatte, er die Erhebungen gegen fich viel ichneller hatte niederwerfen fonnen, als es gefcheben. Freilich würden in diesem Falle auch nicht einmal fo viele Störungen bes Reichsfriedens vorgefommen fein. Der Grund zu bicfer mangelhaften Energie gegen innere Teinde foll nun allerdinge in ber bedrängten Lage ju finden fein, in die ber Ronig burch die vielen Kriege verfett fei, die er, um das Anfehen des Reiches wieder berguftellen, ju führen gehabt habe. Bevor ich aber hierauf eingehe und ben Berfuch mache, ben Rachweis zu liefern, daß wir es auch hier mit abnlichen Ericheinungen wie bei den innern Kriegen zu thun haben, wende ich mich erft zu den andern Mitteln, die unfer Ronig angewandt haben foll, um den Rechtszustand des Reiches wieder zu befeftigen und feine gesetzmäßige Entwickelung anzubahnen.

Wir hören von nicht wenig Zwistigkeiten, die burch ben schieberichterlichen Spruch bes Ronigs beigelegt wurden, und Thangmar fagt geradezu von ihm 22): er habe, wenn er beim forgfältigen Umblid Sabernde gefunden, diefelben entweder fofort oder boch fobalb als möglich verföhnt. Hierin wird nun allerdings auch von Biefebrecht tein fehr großes Berdienst gefunden; es war ja das nur die Erfüllung einer ber vornehmften Pflichten als Oberhaupt bes Staates, und ich fann baraus, wie bereits oben angedeutet, nur folgern, bag bie Autorität der Krone noch eine fehr große gewesen sein muß, da man fich fonft einem folden Urtheile schwerlich gefügt haben würde 28). - Biel mehr Gewicht wird auf die Sorge für den Landfrieden gelegt. werden dafür eine Menge Stellen bei Thietmar angeführt. betrachten wir diefelben näher, fo muffen wir fcon wiffen, bag in biefen Worten die Aufrichtung ober Befestigung von Landfrieden gefunden werden foll, um diefes erkennen ju konnen. Wenn bas nun aber auch richtig wäre, was ich fehr bezweifle, so muffen wir boch baraus, daß Thietmar von diefen Vortehrungen fo gang beiläufig fpricht, ohne fie irgendwie hervorzuheben, folgern, daß er hierin gar nichts fo Augergewöhnliches fah, dag er barin fein fehr großes Berdienst des Mannes, den er doch fouft fo viel lobt und preift, erfannte. Die Richtigkeit jener Interpretation vorausgefest, wird man auch fagen muffen: vielleicht haben die Ottonen, vielleicht die Salier noch vid mehr für den Landfrieden in diefer Urt gethan, aber das konnen wir nicht nadhweisen, weil wir leider für ihre Zeiten teine Gefchichtequelle befiten, deren schreibseliger Berfaffer wie Thietmar alles aus feinem alltäglichen Leben aufzeichnete, was ihm erheblich erfcbien. Es mirb uns chen in diefem Falle der nothwendige Vergleich fehlen, um beurtheilen gu fonnen, ob fich Heinrich II. durch seine Bemühungen für den Landfric. den ein Berdienft erworben hat oder nicht. 2118 fpaterhin die höchfte Gewalt des deutschen Reiches bedeutend an Anschen und Dacht verloren hatte, da wurden, um nur einen erträglichen Buftand herzuftellen, nicht felten Landfrieden für eine bestimmte Beit von langerer ober

fürzerer Dauer aufgerichtet. Ein folder foll nun auch bereits im Jahr 1011 von unserm König für fünf Jahre festgestellt sein. Damit würde nun allerdings von demselben ein Institut ins Leben gerusen sein, das später, nachdem es während eines langen Zeitraumes nicht vorgekommen, sehr wohlthätig auf die öffentlichen Verhältnisse einswirkte, allein mit Recht ist bezweiselt, ob man in den Worten Thietzmar's jenes finden dürfe 25).

Aber auch ein großer Gefetgeber foll Beinrich II. gewesen fein. Er hielt eine Menge Reichstage und Synoden, von denen die Befchliffe ber letteren uns jum großen Theil vorliegen. Gie betreffen faft nur unerlaubte Chen. Außerdem fennen wir zwei Edicte bes Ronigs, nach benen Streitigfeiten zwischen Dienstmannen einzelner Rirchen in Bufunft geregelt werben follten. Bon der Gefetgebung, wie fie unter Conrad II, wenigstens für Stalien vorfommt, ift bei ihm feine Spur. In bem Benigen aber, was in diefer Begiehung von Beinrich ober ans ber Beit feiner Regierung vorliegt, mochte ichwerlich ein großes Berdienft beffelben zu erfennen fein. Offenbar bestand in Folge ber focialen Umbitbung einzelner Bolfeflaffen, befondere ber Dienstmannen in der erften Salfte des 11. Jahrhunderte, ein Bedurfnig nach Aufzeichnung des Rechts, dem fich natürlich auch die Könige nicht entziehen tonnten. Gine besonders wichtige Leiftung unseres Ronigs in diefer Sinficht ift nicht befannt. In anderer Beife fteht er auch hier fogar bedeutend hinter feinem Nachfolger jurud. Denn ein wie großer Unterfchied ift boch zwifchen ben beiben, zeitlich fo nabe liegenden Sbicten Beinrich II. und Conrad II. über ben Berfauf von Leibeigenen! Dach dem des erfteren follen fie nicht an Beiden und Juden 24), nach dem bes letteren aber überhaupt gar nicht "wie bas dumme Bieh" verfauft werben, ja ber Galier fieht diefes fogar als fo felbitverftandlich an, bağ er, ale ihm berartige Falle ju Ohren fommen, fofort die beftimmteften Befehle gieht, diefe "Gott und den Menichen verabichenungs. würdigen" Raufe rudgangig gu machen.

Endlich foll Heinrich II. nach Giesebrecht "tausenbfältige Sonderbestrebungen, die überall die Entfaltung der königlichen Gewalt hemmten," außer durch die schon besprochenen Mittel, noch durch Freigebigteit beseitigt haben. "Aur durch die Bergrößerung des bischöflichen Besitze ist es dem Kaiser gelungen, den harten Nacken der weltlichen

Großen zu beugen," heißt es bei Gfrorer. Benn bamals bas Anfehen ber Krone und bamit ber Beftanb des gangen beutschen Staats wefens in der That nur durch folche Magnahmen hatte anfrecht erhalten werden fonnen, bann wurde es, wenn wir bamit die Entwicklung anderer Staaten vergleichen, im hochften Grade wunderbar fein. bag nicht alebald auch in Deutschland, wie es in Burgund nach Thietmar's Worten der Fall mar, die Ronige "auf Untoften ber Bifcoffe Geradezu widerlegen läßt fich aber die im erften Sat ansgefprochene Anficht von Giefebrecht nicht, bem wir vermögen auf feine Weise zu beurtheilen, ob die deutschen Bischöfe fich anders bem Ronice gegenüber benommen haben würden, wenn fie nicht fo reich mit Schentungen aus bem Reichsgut bedacht waren. Das Berhalten ber Ottenen und Salier in diefer Beziehung ift der Anficht übrigens nicht gunftig. Die Consequenz berfelben wurde boch aber auch wohl fein muffen, daß ben geiftlichen Fürften am meiften hatte gegeben werben muffen, die am wenigften geneigt waren "ber Krone bienftbar" gn fein. Das würden bann etwa fein die Bischöfe Wigbert und Thietmar ben Merfeburg, Meinwert von Baderborn, Burchard von Worms, Garhard von Regensburg, Albuin von Seben, Werner von Strafburg, sowie die Erzbischöfe Hartwig von Salzburg und Tagino von Magdeburg; also lauter Männer, an deren Ergebenheit gegen den König wir gar nicht zweifeln fonnen. — Früher beurtheilte man diefe fo überaus zahlreichen Schenkungen aus dem Reichsgute an die Bifchofe gemeiniglich gang anders. Man fagte, indem man berücksichtigte, bes von dem Borgänger und Nachfolger Heinrich II. nicht in diefer Weife mit dem Reichsgut verfahren worden ift, ce fei barin eine Berichlesberung beffelben burch ben Rönig zu erblicken. Leider konnen wir nach ber Beschaffenheit unserer Quellen nicht beurtheilen, wie die Zeitgenoffen hierüber dachten. In der Lebensbeschreibung des Bischofs Deinmer findet fich eine Anetbote, wonach Beinrich bei einer Schentung, bie jener von ihm zu erlangen gewußt, unwillig gefagt haben foll: ber Saß Gottes und aller Beiligen möge Dich treffen, der Du nicht aufhörft mich zum Schaben bes Reiches auszuziehen 25). die Erzählung ber späteren Quelle gut beglaubigt, fo wirden wir bedurch aus des Rönigs eignem Minnde eine fcharfe Kritit feiner großen Freigebigfeit mit bem Reichsgute haben.

Diese Bemerkungen würden mich zu einer Besprechung der kirchlichen Richtung Heinrich II. führen, allein ich übergehe dieselbe, da
ich in dieser Beziehung mehr als in der allgemeinen Auffassung mit
Giesebrecht übereinstimme. Der gleichzeitige König Robert von Frankreich, sowie Stephan von Ungarn, Boleslav von Böhmen, selbst Arduin von Italien suchten in gleicher Wertheiligkeit und Hingabe an
die Kirche, wie wir sie bei Heinrich sinden, die innige Besriedigung
ihres Gemüths und die Ersüllung ihrer Herrscherpslichten in Betress
der Religion. Heinrich scheint also hier so recht inmitten seines Zeitalters gestanden zu haben. Aber eine andere Frage ist es, ob er nicht
mit Benachtheiligung seiner übrigen Herrscherpslichten, jene Richtung
zu sehr versolgt habe. In Bezug auf Schenkungen an die Kirche im
Allgemeinen ist darüber schon oben eine Muthmaßung angedentet worden. Hier mag nur noch ein Blick auf die Gründung des Bisthums
Bamberg geworsen werden.

Das Reichsgut wurde baburch nicht vermindert. Es ift eine eigenthumliche Erscheinung diefer Zeit, daß häufig icharf unterschieden wird zwifden Eigenthum des Konigs und des Staats. Rur aus erfterem wurde, wie wiederholt hervorgehoben wird, von Beinrich II. fein liebes Bamberg ausgestattet. Aber tropbem griff er hiemit tief in ben Organismus bes Reiches ein, denn biefes hatte, da die alte Gamerfaffung fichtlich in Auflösung begriffen war, nur in ber burch ihn jest tief erichütterten Diocesaneintheilung eine feste territoriale Organifation. Bie große Schwierigfeiten hatte es gemacht, ben Erzbisthumern Bremen-Samburg und Magdeburg, fowie ben Bisthumern Merfeburg, Beit und Deigen Sprengel juguweisen, obwohl mit deren Gründung boch die Erreichung großartiger Zwecke, die Bekehrung ber Seiden und in Bolge davon bann auch die Erweiterung bes Reiches eng gufammenhing! - Nach Gfrorer war die Grindung Bamberg's, "einer ber ichonften Acte unferes Ronigs, gegen die Bruder Runigundens gerichtet." "Um die Reichsgewalt zu ftarten, befchloß Beinrich auf jenem Webiet, nach bem feine Bermandten gierige Sande ansftredten, ein Bisthum ju errichten." Der Beweis hierfur wurde nur gu führen fein, wenn man, was jedoch von Gfrorer nicht gefchehen, einer Rotig bei Effehard, ber etwa hundert Jahre fpater fchrieb, eine Antorität einrammen wollte, die fie, weil fie im flaren Biderfpruch mit andern Nachrichten erzählt, Bischof Abalbero habe dieser Bamberger Sache wegen sich 1010 gegen den König aufgelehnt, nicht verdient. — Siesebrecht sagt: "Ein bleibendes Denkmal seiner Siege (bis 1007) ift das Bisthum Bamberg, dessen Errichtung nicht minder folgenreich gewesen ist, als die Begründung der wendischen Bisthümer durch Otto den Großen." In der Cultivirung des umliegenden Landes, der Berbreitung deutscher Sitte und Art nach Böhmen, in der von hier aus unternommenen Bekehrung der Heiden sieht er die Berechtigung der Stiftung, sügt jedoch hinzu: "es handelte sich hier recht eigentlich wu die Befriedigung persönlicher Neigungen und Wilnsche des Königs."

Die Umgegend Bamberg's war damals, nach einem Briefe bet Bifchofe Urnulf von Salberftadt, schlecht angebaut, meiftens mit Bal bedeckt und nur bunn von einer flavifchen Bevolkerung, die bier je noch viele Jahrhunderte zu bemerken mar, bewohnt. Daß es dort übrigens noch Beiben ju befehren gab, ift aus biefem Bericht nicht im mindesten zu ersehen und ergiebt fich auch baraus noch nicht, wem wir ein halbes Jahrhundert später klagen hören, die Bewohner jener Wegend beobachteten nur ungenügend die Gebrauche der chriftlichen Die Betehrung diefer dunnen Bevölferung tann alfo nicht Zweck der Gründung gewesen fein. Auch für Böhmen fann das Bisthum nicht errichtet fein, benn wenn in diefem Lande, bas ja and bereits selbst seine eigne kirchliche Organisation hatte, auch noch manches heidnisch war, so fehlte es doch sicher an Beranlassung, in der Nachbarschaft eine Stiftung zu machen, um dasselbe zum driftlichen Glauben zu bekehren. Nirgends ftieg in der That ber Sprengel Banberg's an Wohnsige von Beiden. Alle etwa anderthalb hundert 3abre fpater von Bamberg aus Beidenmiffionen unternommen wurden, be wandte man fich in die weite Ferne, begab fich an die entfernten Ge ftade der Oftfec. Die Befehrung der Beiden, für die Beinrich II., wie fein inniges Bundesverhaltniß zu den heidnischen Liutigen und feine Ralte und Theilnahmlofigkeit an den Beftrebungen der driftlichen Miffionare Bruno von Querfurt und Gunther beweift, gar teinen Sinn hatte, fann bennach unmöglich 3med und Grund der Errichtung bes Bisthums Bamberg gemefen fein.

Und doch hatte durch dieje, soweit wir feben, nur allein, bon politischen wie firchlichen Standpunft aus, die Gründung eines nenen

Bisthums gerechtfertigt werben tonnen. Durch die Nothwendigfeit, die neu befehrten Seiden täglich ju überwachen und im Glauben ju befeftigen, motivirte Otto I. allein die Errichtung ber wendischen Biethiimer. Der Zeitgenoffe Abemar tonnte fich offenbar auch filr Bamberg feinen andern Zwed benten, wenn er fchrieb, Beinrich habe bem neuen Biethum die Barochien, welche burch Befehrung der Beiden rings umber gewonnen feien, übergeben 26). Aus fpaterer Beit geht bereits Die Aufzeichnung über die frantfurter Snnode in der Sammlung Udalrich's von bem Gedanten aus, es fei hier auf Befehrung der Beiben angefommen. Dag ber Grund jur Stiftung gar nicht in ber Durchführung eines großartigen politischen ober firchlichen Blanes, fondern nur in der Befriedigung der Bedirfniffe eines religiofen Bemuthes zu fuchen fei, lag ben Spatern, wie zum Theil auch wohl ben Beitgenoffen fern. Wir bürfen biefes aber nach ber Rebe, bie Thietmar ben Ronig in Franffurt halten läßt, und die doch wohl ihrem Inhalte nach authentisch fein muß, fowie nach den Briefen des Bischofes Arnulf von Salberftadt und bes Patriarden von Aquileja, nach ben Urfunden und endlich noch allen andern gleichzeitigen Nachrichten nicht bezweifeln. Dag nachher auch von Bamberg aus die Entwickelung bes Lanbes und die Berbreitung des Chriftenthums und bes bentichen Elementes in mannigfacher Beife unterftut wurde, fcheint mir die Thatfache ber Grundung bes Bisthums aus anderen als bem angegebenen Befichtspunft nicht zu rechtfertigen. Daber vermag ich auch nicht einzusehen, wie fich Beinrich II. ein großes Berbienft um bas beutsche Land burch diefe fromme Stiftung erworben haben foll.

Keineswegs möchte ich hierdurch aber einen Tadel gegen Heinrich II. aussprechen, sondern nur meine Ansicht begründen, daß wir auch aus dieser That desselben, die er selbst sowohl, wie anch eine große Anzahl Historiter des Mittelalters und der neuern Zeit, als die wichtigste seines Lebens ansah, nicht folgern dürsen, daß er ein sehr begabter Regent, ein politischer Kopf gewesen, wie ihn nur in großen Zwischenräumen die Geschichte aufzuweisen hat. Ein sehr erheblicher privater Reichthum verbunden mit der Regierungsgewalt, die er in Händen hielt, sehten ihn in Stand, ein Wert zu vollbringen, durch das er sich und einigen andern das ewige Seelenheil zu erwerben hoffte. Andere Könige würden vielleicht für sich ganz dasselbe gethan haben, wenn sie es vermocht. Es ist wenigstens recht bezeich nend, daß Abt Norbert von Jourg später von den falischen Kaisern, offenbar in Hinblick auf die Errichtung Bambergs, schreiben kounte: "Weil sie keine Gelegenheit hatten aus ihren eignen Gittern im Reiche ein Bisthum zu gründen, stellten sie das heruntergekommene Spein wieder her <sup>27</sup>)." Heinrich II. gebrauchte also wohl nur seine hierste so günstige Lage im Geiste seiner Zeit.

Charafteriftifch für unfern König ift es aber, wie er ben Lieblingplan durchsette. Er hatte hier viel weniger Schwierigkeiten zu über winden als einst Otto I. bei der Gründung der wendischen Bisthumen, der erft nach den Bemühungen mehrerer Jahre erreichen tonnte, wet Beinrich bereits binnen einigen Monaten erlangte, woraus, wie icher oben bemerkt ift, wohl geschloffen werden barf, bag fich bie Genet des deutschen Ronigs in Beziehung auf innere Angelegenheiten bet Reiches ehervergrößert als vermindert haben muß. — Bur Errichtung des neuen Bisthums mar vor allen Dingen die Abtretung des Spregels über einige Gebiete von Seiten ber Bisthilmer Gichftebt mi Würzburg erforderlich. Bei jenem erreichte der Konig burch eine Drohung gegen den von ihm eingesetten Bischof erft nach einigen Sahre fein Biel. Der Bifchof von Burgburg, deffen Ginwilligung viel wid tiger war, wurde von Heinrich, wenn wir Thietmar's Bericht völlig trauen dürfen, überliftet und eigentlich, im mahren Sinne bes Worte betrogen. Er verfprach ihm, im Fall ber Bergichtleiftung, Die Erbe bung bes eignen Stuhles zu einem erzbifchöflichen, unter bem bam Bamberg ftehen follte. Ohne Zweifel ift diefes niemals die mahr Abficht des Königs gewesen, aber der Bischof gab hierauf bin feine Einwilligung, die jener bann ale gang allgemein gegeben anfah w fich deshalb auch der frantfurter Synode gegenüber, die er gufamme berufen hatte, um die Sache zu billigen, auf die Zustimmung be Würzburgers berief. In letterer erhoben fich aber trothem 3meifel und ihre Entscheidung war nicht immer gewiß. Da warf fich ber aber jedesmal ber Rönig vor der Berfammlung auf die Rnice, flete um Gottes willen, seinen lieben Plan nicht zu zerftoren, und erreichte f dann schließlich auch die Einwilligung der geistlichen Fürften.

In jener Ueberliftung bes Bifchofs von Burgburg möchte kir Matel für Beinrich zu erhlicken sein. Auch die Grundstie ber More

ändern sich ja mit der Zeit, und daß man in dieser Hinsicht damals ganz anders dachte als wir heut zu Tage, manches für erlaubt hielt, was wir sogar für einen argen Bruch des Nechtes ansehen, daß namentlich derartige Uebervortheitungen gar nichts seltenes waren, ergiebt sich aus der einfältig-aufrichtigen Erzählung Thietmar's hinreichend. Anders steht es aber mit der Aniebeugung. Die war damals schon das Zeichen des Schutzsehenden, des Unterworsenen gegen den Herrn, und indem sich der König vor seinen Fürsten immer und immer wieder auf die Aniee warf, demüthigte er, dem eine Macht wie nur wenig anderen deutschen Königen zu Gedote stand, sich auf eine Weise vor ihnen, die seinem Ansehen nur schaden konnte.

Betrachten wir nun aber schließlich noch die Gründung des Disthums Bamberg in Beziehung auf den Frieden und den gesicherten Rechtszustand im Innern des Reiches, so kann nur gesagt werden, daß dieser dadurch für längere Zeit gesährdet wurde. Wäre dieser Zustand wirklich so bedenklich gewesen, als er geschildert wird, dann hätte Heinrich gleich in den ersten Jahren seiner Regierung dadurch, daß er den Diöcesanwerband so unnöthigerweise zerriß, sich eine schwere Berletung seiner hohen Pflichten zu schulden kommen lassen.

Das Hauptshmptom der gefährdeten Lage des Reiches sowie der Grund, weshalb die Empörungen gegen den König nicht schneller niedergeworsen und somit ihm Zeit gegeben sei, "die kirchlichen und staatlichen Ordnungen seines Reiches zu regeln, das Königthum als die Alle beschügende, Alles leitende Gewalt zu besestigen," wird endlich in den wielen Kriegen erblickt, die Heinrich gegen äußere Feinde zu führen hatte. Auch hiersür ist natürlich die Hauptsrage, ob dieselben in der Lage des Reiches nach dem Tode Otto III. oder in irgend welchen andern Berhältnissen ihre Ursache hatten.

Fast eben so lange wie gegen seine aufrührerischen Schwäger hatte König Heinrich II. auch gegen den Herzog Boleslav von Polen in drei großen Kriegen zu kämpsen. Er soll letzteren hierdurch genöthigt haben, "die Basallenpslicht anzuerkennen, welcher er sich entziehen wollte." Thietmar ruft, nachdem er die Eroberung der Marken durch

ben Polen, wovon gleich ein Mehreres, erzählt hat, wehflagend ans: "Gott möge es bem Raifer vergeben, bag er einen Tributpflichtigen jum herrn machte und fo fehr erhob." Er fieht offenbar in den Ehrenbezeugungen, die der dritte Otto bem Bergoge bei jener Reife nach Gnefen widerfahren ließ, den Grund von deffen ftolger Erhebung. Giefebrecht hat nun aber bereits nachgewiefen, bag Boleslav fomobi bei jener Belegenheit als auch fpater in Quedlinburg, und, fügen wir bingu, auch mabrend ber erften Regierungsjahre Beinrich's, ftets als Bafall des Raifers erscheint, woraus schon zu schließen ift, baß zwar das Selbstbewußtsein deffelben durch die ehrenvollen Auszeichnungen geboben fein wird, daß aber von Otto nichts geschehen ift, was einer Berzichtleistung auf seine oberherrliche Würde gleich tam. Freilich hatte ja dadurch auch in dem wirklichen Dlachtverhaltniffe Bolen's zu Dentidland nichts, fondern nur die perfonlichen Beziehungen der beiden Bertfcher zu einander geandert werden konnen.

Dag aber auch dieses nicht zu Ungunften bes beutschen Reiches geschehen, daß vielmehr Otto III. mehr Ginfluß auf Bolen gehabt als irgend einer feiner Vorgänger ober Nachfolger, geht ichon baraus bervor, daß er, nicht ber Bergog bes Landes, es mar, ber hier die Grundung eines eignen Erzbisthums, die Eintheilung in Sprengel, fur; bie Organisation der polnischen Rirche ius Leben rief. Dan fagt, gerade badurch habe er den Ginflug der Deutschen gehemmt, auch, wie ichon Thietmar andeutet, die Rechte Magdeburgs zum Schaden bes Reichet Nach dem Erfolge fann man fo aber nur urtheilen, beeinträchtigt. wenn man annimmt, daß gang Polen wirklich von bem entfernten Magdeburg aus, von dem es dazu durch Gebiete ber Beiden getrennt mar, in den Berband ber driftlichen Kirche hatte gezogen werden tounen, mas boch noch immer zweifelhaft fein muß, und was auch von ben jungen Raifer, als er hier in seinem Reiche jene Unordnungen machte, vielleicht für nicht möglich gehalten wurde. Reineswegs machte fic aber ichon unter Beinrich II., im Bergleich zu einem frühern Auftande, die Existenz einer eignen, von der deutschen unabhängigen polnischen Rirche zum Schaben des Reiches bemerklich. — Das damalige Berhältniß des polnischen Herzogs zum deutschen König tann jedoch gar nicht klarer dargelegt werden als durch Ereignisse kurz nach bem Tobe Otto III., noch bevor fein Nachfolger überall im Reiche anerkannt war.

Die Marfen an ber Grenze von Bolen verwaltete feit einer Reihe von Jahren Graf Etfehard, den Thietmar eine Bierde des Reiches, einen Eroft bes Baterlandes nennt. Boleslav, der Bergog ber Bolen, mit jenem auch burch Berwandtichaft verbunden, tonnte, fo lange biefer tapfere und umfichtige Dann lebte, nicht hoffen auf friegerische ober friedliche Beife Gebiete, die bemfelben vom Reiche anvertraut waren, für fich zu erhalten. Da ftarb aber plötlich ber junge Raifer. Effehard bemithte fich die Krone zu erhalten, wurde jedoch inmitten feiner Bewerbung von perfonlichen Wegnern, wie ich nicht bezweifle, ohne Biffen und Billen Beinrich II., ju Bolbe ermorbet. Diefen gunftigen Augenblid benutte Boleslav, befette Die Laufit, barauf Bauten, Strehla, felbft Meißen, bemächtigte fich alles Landes bis gur Elfter. Die Sachsen wollten fich bem widerseten, allein er ließ ihnen, nach Thietmar, fagen : "bas fei alles mit Erlaubnig Beinrich's gefcheben, wenn der erft im Reiche die Berrichaft habe, wolle er fich ihm fugen, wenn nicht, bem Gebote bes andern Folge leiften." Es icheint, als ob er gehofft hat, von Beinrich bas Land, bas er ja der Familie feines Teindes entriffen, ju Behn ju erhalten. Aber bas gefchah nicht. - Auf dem Reichstage zu Merfeburg, wo die Gachjen dem neuen Ronige huldigten, ftellte fich zu biefem Zwecke auch Boleslav ein. Er bot bier, wie Thietmar fagt, "ungeheure Geldfummen, um die Stadt Meigen ju erwerben; aber weil es gegen bas Intereffe bes Reiches war, fonnte er es bei dem Ronige nicht erreichen, faum gelang es ihm, daß diefelbe feinem Bruber Gungelin \*) gegeben murbe. Er felbft mußte die Landschaften ber Lintigen und Milgiener herausgeben." Der boch hochfahrende, ftolge und machtige Bolenherzog erichien alfo bier jur Suldigung und gab die Landichaften, die er mahrend des Bwiichenreiches erobert hatte, weil der bentiche Ronig fich entichieden weis gerte ihm diefelben zu taffen, ohne Schwertftreich gurud. Was anders ale bas große Unfeben ber beutschen Rrone fann ihn hierzu bewogen haben! Es ift um fo mehr Bewicht hierauf zu legen, ba Boleslav ohne Zweifel zur Zeit der Rudgabe, die in der That bald nach bem merfeburger Tage geschehen fein muß, ichon an Erhebung gegen Sein-

<sup>\*,</sup> Diefes Berhaltniß ist bis jetzt nicht aufgellart. Diseische Zeiefgeist VIII. Banb.

rich II. bachte, von ihm, in Rolae bes sben erwihnten Ueberfalles. ben er gemeinsam mit bem Martgrafen Beinrich bet ber Abreife von Merfeburg zu ertragen hatte, schwer beleidigt und gornerfaut forige gangen war. Thietmar ift bereit, und ich zweifle wicht an feiner Wahrheitsliebe, einen Gid barauf abzulegen, bag jener Ueberfall ohne Wissen des Königs geschehen sei: allein bas ift une baffir ein Beweis, daß diefes wirflich geglaubt wurde, und namentlich fcheint Boletien biefer Anficht gewesen zu fein. Jest versprach er bem Bearigrafen auf das Beftimmtefte feine Unterftutung, fofern er fie beburfe, and auf dem Beimwege verheerte er bereits die Wegenden, burch die er Trothem gab er aber, wie bemertt, die eroberten Lande mit ihren befestigten Ortschaften bem Reiche gurud, woburch einstweilen, wie es scheint, noch ein Krieg zwischen ihm und bem Rouige vermieben wurde. Erft die Bulfe, die er fpater, feinem Berfprechen gemäß, bem Matgrafen fandte, sowie die Besitznahme von Böhmen, mit der vielleicht bie Emporung des letteren in einigem Bufammenhang ftanb, fibet einige Jahre darauf zu ernstlichen Berwicklungen.

Bergog Boleslav von Böhmen, ber fich fcon frither als vide andere für Heinrich II. erklärt hatte 28), wurde balb barauf, wen Lohn für seine grauenvolle Regierung, vom Bolte fortgejagt und ein anderer an feine Stelle gefett. Nachdem biefer aber, ber im Revenber 1002 ju Regensburg vom deutschen Könige die Belehnung empfen gen hatte, schon in ben erften Monaten bes folgenden Jahres gefierben war, wurde der vertriebene Bergog von feinem gleichnamigen selnischen Better mit Gewalt wieder ins Land gurudgeführt, fo baf & feine tolle Wirthschaft gar bald von neuem auf die alte Beife fert fegen tonnte. Die Böhmen empörten fich jum zweiten Male riefen jest zu ihrem Schute ben Bolenherzog felbst berbei. und machte fich jum herrn des Landes. Ronig Beinrich war bereit, Boleslav als Bergog von Böhmen anguertennen, verlangte aber burd eine "wohlzusammengesette" Wefandtichaft, er folle ihm alebann and für diefes Land, wie es von Altere her üblich fei, die Sulbigung le ften und versprechen ihm treu zu dienen; lehne er diefes ab, fo met er ihn mit Krieg überziehen. Diefe Borfclage tonnen nur febr wenist Monate vor ber vom Markgrafen Beinrich beabsichtigten und von Boleslav unterftütten Erhebung gemacht fein, worans fich erilet.

weshalb diefer die Gefandtichaft übel aufnahm und ihre Borichlage unwillig zurudwies. Des Konigs nächste Antwort hierauf war vielleicht ber baldige Abichluß des Bundniffes mit den Lintigen, den alten geinden Bolen's 29). Dag fich Boleslav an der Erhebung bes Martgrafen Beinrich, gegen die fich ber Konig nun fofort wandte, betheiligte, ift ichon früher bemerft. Er versuchte jest abermale die vor etwa zwei Jahren eroberten und fpater wieder ausgelieferten Darten, namentlich das wichtige Deigen, bas jener Martgraf Bungelin befett hielt, in feine Gewalt zu bringen, allein die Unternehmung wurde, obgleich fich ihm fein feindliches Beer entgegenstellte, die Bertheidigung des Landes vielmehr nur Ginwohnern überlaffen war, von feinem Erfolg gefront. Hur das Milgienerland wird er wieder erobert haben 30). Der erfte Berfuch bes Ronigs Beinrich ihm Diefes gu entreigen, Februar 1004, migglückte burch eingetretenes Thanwetter. Das Belingen bes zweiten war um befto glangender. 3m Berbft 1004 nahm er nämlich dem Bolenherzog burch einen Rriegszug von etwa drei Bochen nicht allein Böhmen wieder, womit er einen Bruder des abgefetten Bergoge belehnte, fondern brachte auch das Milgienerland mit bem festen Bauten wieder an bas Reich. Letteres muß ihm als feine fehr fchwierige Aufgabe erschienen fein, benn er entließ bor biefer Unternehmung die Baiern in ihre Beimath. - Die Gegenben, in deren Befit fich Boleslav früher auf friedliche, dann auf gewaltthas tige Beife gu feten versucht hatte, waren ihm alfo jett fammtlich wieder abgenommen, und es blieb nur noch übrig, ihn felbst wieder unter die Botmäßigfeit des dentschen Königs zu bringen. Das geschah durch einen im Berbst 1005 im Bunde mit den Lintigen unternom= menen Feldzug, in dem das Seer, an beffen Spite der Ronig felbft ftand, allerdings durch Unfälle mancherlei Art zu leiden hatte, aber trogdem binnen Monatefrift tiefer in Bolen eindrang als je zuvor eine andere deutsche Kriegsmacht, wodurch Beinrich benn auch in ber Rabe von Bofen Bolesiav ju einem Frieden nothigte, nach dem er nicht allein fich abermale jum Bafallen bee Reiches befennen, fondern auch überdies noch Entschädigung leiften mußte. - Damit war ber erfte große Beldzug gegen Bolen beendet.

Der Friede war von furger Daner. Als ber Ronig bas Ofterfeft 1007 ju Regensburg feierte, erichienen vor ihm Gefandte ber Liutigen und bes Bohmenherzogs und verlangten, indem fle verficherten, Boleslav trage Reindseliges im Sinne, habe fie felbft bafitr gewinnen wollen. Wieberaufnahme bes Krieges gegen ihn. 3m anbern Falle, fügen fie hinzu, tome nicht ficher auf ihre eigne Trene gezählt werben. Es ftanb bamale ber zweite Feldzug gegen Balbuin von Flanbern bever: bie Gründung Bamberg's war icon in nahe Ansficht genommen; and ein Römerzug follte in bemfelben Jahre ftatthaben 31); bie Streitige feiten mit den Luxemburgern waren bereits durch Occupation des Bisthums Det eingeleitet. Tropbem entschlof fich ber Rung, nachbem er mit den Fürften berathen, auf die Bunfche jener einzugeben. Gr fandte ben Martgrafen hermann nach Bolen, um ben Frieden aufm fündigen. Nach Thietmar vernahm Boleslav die Betschaft mit ben Worten: "Chriftus fei mein Zeuge, bag ich Alles, was ich nun thm werbe, wider meinen Billen vollbringe." Rur ungern fcheint er alfo den Rrieg wieder begonnen, den Frieden aufgegeben gu baben. Bet biefer Borausfetung geht auch ber gange Brief bes Ergbifchefs Bruns an den deutschen König aus, in dem er biefem Borftellungen iiber fein Berhaltniß zu jenem driftlichen Fürften macht. "Rur Unmögliches." heißt es hier, "darfft Du nicht verlangen, alles, was der König font will, wird Boleslav sicher thun, benn niemals wird er barauf verzich ten, Dir bei ber Befehrung der Beiben zu helfen und Dir in Allem zu dienen." Es ist schwer zu glauben, daß der fromme Mann biefel ohne Auftrag, ohne Zuftimmung Boleslav's fchrieb. Und doch wurde diefer, jur Zeit ber Abfendung bes Briefes, von Beinrich feinesmes fcmer bedrängt, war vielmehr den Deutschen gegenüber bei meitem in Kaum war ihm ber Arieg erflärt worden, als er mit große Schnelligfeit bas wehrlose Land bis in die Rahe von Magbeburg burd zog, hier an der Elbe, wie die quedlinburger Annalen in ihrer bezeich nenden Beife fagen, einige höhnende Borte fprach, fich alebann reit mit Beute beladen gurudwandte und nun die Laufit, das Milgienerland, Baugen, furz alles wieber eroberte, mas er vor etwa amei 3ab ren im pofener Frieden hatte aufgeben muffen. Der König war bierube tief betrübt. Er felbft konnte allerdings nicht gleich gegen ben Beis ins Feld ziehen, denn die bamberger Sache nahm in hohem Grak feine Thatigkeit in Anspruch, allein er forberte boch bie Sachfen auf bie Schmach nicht ungerächt zu laffen. Boleslav verhielt fich un

aber gang ruhig, fcheint in der That fich nur beftrebt zu haben, feine Macht in ben neu eroberten Landern gu befeftigen; daher wird mohl für die Sachfen gar fein Grund vorgelegen haben, durch eine freiwillige friegerifche Unternehmung, ju der nicht einmal der Seerbann vom Ronig aufgeboten murbe, den thatfraftigen Geind zu reigen. Endlich, nadbem etwa brei Jahre feit ber Kriegeerflarung vergangen waren, fündigte Beinrich eine Beerfahrt gegen Boleslav, ber furg vorher auch ben Berfuch gemacht hatte, fich durch Lift und Berrath, wie 1002, in Befit von Meigen gu feten, für ben Gommer 1010 an. Das Beer der Deutschen, an deffen perfonlicher Gubrung der Ronig durch Rrantheit verhindert wurde, gelangte audy diefes Dal, ben veranderten Umftanden entfprechend auf einem andern Wege wie vor fünf Jahren, namlich durch die dem Reiche entriffenen gande, ohne wefentliche Sinderniffe bis tief in das Innere Bolen's. Die Zumuthung, einen Ungriff barauf ju machen, foll nach Thietmar Boleslav mit ben Borten abgelehnt haben: "Greife ich es an, fo bleibe ich, fiegend ober befiegt, für die Bufunft geschwächt, mahrend der König gar leicht ein neues Deer fammeln tann." Bu offener Gelbichlacht tam es deshalb nicht: der Feind war geschwächt, aber nicht befiegt. Der Rrieg ichleppte fich jest noch, ohne daß etwas Befentliches vom Ronige unternommen oder angeordnet mare, bis jum Mai 1013 fort, benn damals erft wurde dem Bolenherzog ber von ihm erfehnte und mehrfach angebotene Friede jugeftanden. Bolestav befannte fich, wie bereite einige Bochen früher auch fein Cohn gethan hatte, wieder jum Bafallen des Reiches, trug ale folder bem Ronige im festlichen Buge bas Schwert vor, wurde dafür nun aber auch mit den von ihm eroberten und behaupteten Bandichaften, der Laufig und dem Milgienerland, vom Ronige belebnt 32).

Daß der ftolze Bolenherzog nach folden Erfolgen und nach folcher Kriegeführung von Seiten des deutschen Königs vor diesem eben
teinen großen Respect mehr hatte, möchte sehr erklärlich sein. Er gab
das auch, das Einzelne kann hier übergangen werden, auf vielfache
Weise kund, wodurch er denn allerdings seinen Lehnsherrn in nicht
geringen Born brachte. Mehrsach wurde er von ihm vor seinen
Richterstuht geladen, um sich gegen die Anklage, er habe die Bafallenpflicht verletzt, zu vertheidigen. Da er jedoch feiner Aufforderung

Folge leistete, soll Heinrich II. endlich im Jahr 1015 jene Landschaften zurückverlangt haben, mit denen er vor zwei Jahren von ihm belehnt war. Boleslav's Antwort war, nach den quedlindurger Annalen: "was er habe, wolle er behalten und lieber noch anderes dazu gewinnen." — Die Zeiten waren jetzt vorüber, wo der Polenherzog auf den Besehl des deutschen Königs hin ohne Schwertstreich große Landschaften aufgab, in deren Besitz er sich durch Waffengewalt gesetzt hatte!

Mit vielem Gifer murbe barauf für ben bevorftebenden Feldzug von beiden Seiten geruftet. Anfang Juli 1015 begannen bie Deutschen den Rrieg. Der Rönig selbst führte bas Sauptheer; ein ande res, dem fich die Liutigen hatten anschließen muffen, befehligte ber Bergog von Sachsen; ein brittes, bas fich vergeblich bemubte Bauten einzunehmen, der Bergog von Böhmen. Mit den Baiern follte auferdem der Martgraf Beinrich, der frühere Freund und Bundesgenoffe Boleslau's, erscheinen, allein derselbe murde burch die Abwehr eines Einfalles der Polen von Dlähren aus daheim vollauf beschäftigt. Die Polen beschränkten sich jett nicht, wie in bem letten Rriege, darauf, die festen Blage, befonders im Milgienerland befest zu halten, fie machten vielmehr, wenn auch an beiden Stellen ohne Erfolg, fowohl dem Herzoge von Sachsen als auch dem Kaifer felbst, den llebergang Allebann gogen fie fich flug gurud, liefen über die Oder ftreitig. fich auf feine offene Schlacht ein, bennruhigten erft bann ben feind wieder, ale er, durch allerlei Unfälle genothigt, gegen Ende Auguft den Rudzug antrat. Best murden den Dentschen fogar arge Nieder lagen bereitet. Die Bolen verfolgten fie bis über die Gibe, verfuch ten abermale, freilich nicht minder vergeblich als früher, Deifen p erobern.

Nach dieser völlig mißglückten Unternehmung ruhte der Arig wieder zwei Jahre. Thietmar versichert, viele seien zu jener Zeider Ansicht gewesen, wenn der Kaiser nur noch einmal rasch angriffe, werde Boleslav keinen Widerstand wagen und froh sein, wenn ihm ein Friede auf (Frund seiner frühern' abhängigen Stellung zum dentschen Reich bewilligt würde. Heinrich konnte jedoch damals nicht gleich wieder gegen ihn zu Felde ziehen, denn die burgundischen Dinge erforderten dringend seine Anwesenheit im Süden des Reiches. Dei

and hier nur Balbes gefchah, wird fich unten zeigen. Rach erfolgtofen Unterhandlungen, ju denen der Bole die Sand geboten, wurde fomit der Rrieg erft um die Mitte des Jahres 1017 erneuert. Seinrich, der jest auch, obgleich Trier noch occupirt war, von feinen Schwägern nicht mehr beläftigt wurde, hatte ju diefem Zwed nicht allein wie früher die Lintigen, Bohmen und eine Menge Bifchofe, felbft aus weit entfernten Theilen des Reiches aufgeboten, fondern fich auch mit einem alten Feinde Boleslau's, bem Ronige der Ruffen, vielleicht außerdem auch noch mit dem von Ungarn, mit welchem er verschwägert war, verbiindet. Diefes Mal richtete fich fein Angriff befonders gegen die feften Blate dieffeite der Dber. Er belagerte diefelben lange, jedoch erfolglos. Im Geptember, nach Berlauf von etwa zwei Monaten, mußte ber Raifer fich wieber gurudgiehen. Die Bolen, bie auch ben Angriff ber Ruffen fiegreich abgewehrt und ihrerfeits einen Einfall in Böhmen gemacht hatten, verfolgten die Deutschen abermals bis über die Elbe. Boleslav mar aber viel ju flug, als daß er nicht eingesehen hatte, daß er auf die Dauer dem Raifer boch nicht widerstehen founte. Er bat wiederholt um Frieden. Die beutschen Fürften riethen fehr darauf einzugehen, was denn endlich von Beinrich, freilich widerwillig, auch geschehen ift. 3m Januar 1018 murbe ber britte und lette Friede mit Boleslav auf Bedingungen bin, "nicht," nach Thietmar's Bort, "wie fie fich gegiemt hatten, fondern wie fie damals gu erreiden waren," zu Bauten abgeschloffen. Der Bolenherzog hat abermals die Oberherrlichfeit des deutschen Ronigs anerfannt und wurde dann and wieder von diefem mit ber Laufit und dem Milgienerland belehnt.

Der bautener Friede beendete die langen Streitigkeiten zwischen Heinrich II. und Boleslav von Polen. Daß ihr Grund nicht in dem zerrütteten Unsehen des Reiches nach dem Tode Otto III. lag, möchte doch aus den Borgängen auf dem Tage zu Merseburg im Jahre 1002 klar hervorgehen. Un einer frästigen Führung der Sache, die ja, nach ihrer ersten glücklichen Beendung, zum zweiten Mal vom Könige selbst provocirt war, soll dieser sodann durch die Empörungen der Großen, also seiner Schwäger verhindert sein. Allein auch diese hat er ja nicht niedergeworfen. Es ist eben von Heinrich II. auf teiner Seite etwas Entscheidendes geschehen. Hier in Polen hatte er es allerdings auch mit einem Gegner zu thun, der ihm ohne Zweisel an frieden

gerifcher Tüchtigkeit bei weitem überlegen war. Aber baffir fanben bem beutschen Ronig boch auch viel mehr Mittel wur Berfitame in au bewältigen. Wir feben es, welche gewaltigen Beeresmaffen er um schließlich entgegenführte. Niemals hat sich Boleston mit ben Dentfchen im offenen Rampfe zu meffen gewagt. Run foll freilich eine fraftige Kriegsführung, die wir erft im britten Beldzuge antreffen, burch die Berbindungen gehindert fein, die Boleslad mit einigen fachfifchen Großen unterhalten. Auch hierfilt ift Thietmar's Chronit Er, der in jedem Falle, in Allem, was ibm allein unfere Quelle. nicht gefällt, eine bofe Abficht wittert, fpricht mehrfach berartige gang vage Berdächtigungen aus. Auf diefe allgemeinen Andentungen, die meiftens alle um den Ronig versammelten Fürften treffen, ift beber ficher wenig zu geben. Die wichtigften Fürften Sachfen's, namentlich ber Martgraf Bermann von Meigen, obwohl Bolestan's Schwieger fohn, hielten immer treu zu ihrem Könige: Aber trothem mag vielleitt etwas Wahres an der Cache gemefen fein, wenn denn freilich and get manche, wie jener Hobo und andere, die, obgleich fie im Berbackt bet Untreue ftanden, im ritterlichften Rampf gegen Boleblav fielen, willig unschuldig an dem ihnen zugetrauten Berrath waren. Bir feben jebod, daß der König volle Gewalt hatte, folche Berbindungen fofort zu ftrafen. Den Markgraf Gunzelin beargwöhnte man z. B. Dieferhalb: ber Ring entfette ihn und ließ ihn in sichern Gewahrfam bringen. erhob man gegen zwei Grafen diefelbe Befculdigung: der Ronig confe cirte ihre Büter. Schlieflich erließ er ein Edict: es folle jest Rie mand mehr mit den Bolen in Bertehr fteben, und forgfältig felk untersucht werden, wer es bisher gethan 33). - Wenn überhaupt, fe fann nur bei Dtannern von gang untergeordnetem Unfeben in biefen Areife, ihre Treue gegen das Reich zweifelhaft gewesen fein, und and biefe wurde der Ronig wohl leicht haben jur Pflicht gurudführen tie nen, wenn er nur, wie es in einzelnen Fallen gefcheben, feine Der schergewalt gegen sie gebraucht hatte.

Der Erfolg der Kriege war ein für Boleslav durchaus gunftiger. Zwei Landschaften, auf die er sowohl im Jahre 1002 in Merseburg als auch im posener Frieden hatte verzichten müssen, erlangt er dadurch als Lehn zurück. Die Uebertragung derselben an einen solchen Basallen kann doch wohl nicht viel weniger bedeutet haben als

Entfremdung bom Reiche felbft. Aber tropbent foll nun auch in biefem Rriege Beinrich der Burbe und bem Unfehen feiner Rrone mefentlich genütt haben. "Dasjenige," ichreibt Gfrorer, "was bas Sauptgiel von Boleslau's Bunfchen war, nämlich die Anerfemung feiner Gelbftandigfeit und die Ronigefrone, hat er nicht erreicht. Er blieb, wenigftens dem Ramen nach, bes deutschen Reiches Lebentrager. Erft nach Beinrich's II. Tode wagte er es, die Krone auf fein Saupt gu fegen." Und Giefebrecht: "Beinrich hatte boch fo viel erreicht, bag der Bole weit ab von bem letten Biele blieb, das er feinen Thaten geftellt hatte und bem er fich einft mit Riefenschritten gu nabern ichien. Meigen und Böhmen behaupteten die Deutschen, - das Lehneverhaltniß Bolen's jum deutschen Reich wurde nicht gelöft, fo lange Beinrich lebte, magte Bolestav nicht fein Saupt mit einer Ronigsfrone gu fcmuden." Dag Bolestav gern noch mehr genommen hatte, ift nicht gu bezweifeln, aber ichlimm genug war es ficher, bag ber beutiche Ronig ihm das, was er fich nun einmal angemaßt, nicht wieder abnehmen tonnte, fondern im Gegentheil ihm rechtlich übertragen mußte. Huch handelte es fich gunach ft in diefen Rriegen boch nur um die oft genannten ganbichaften. - Dit ber Ronigefrone fcmuidte fich Boleslav allerdings erft nach dem Tode Beinrich II.; daß diefes jedoch nur aus Furcht, aus Refpect vor diefem Raifer gefchehen fei, ift lediglich Bermuthung. Dit mindeftens bemfelben Rechte wird man fagen tonnen: durch die Schwäche, mit der ihm der deutsche Ronig in all jenen Rriegen entgegen trat, murbe er auf fo weit gehende Plane gebracht und hielt dann feinen Beitpunft für geeigneter fie durchzuführen, als den der Erledigung bes bentichen Thrones nach dem Tode Beinrid II. Das vorige Interregnum hatte ihm gezeigt, wie günftig eine foldje Beit für Angriffe auf bas Anfeben und ben Beftand bes Reiches fei. - Der Bole tanichte' fich über feine Dacht. Denn Conrad II. nothigte nach wenig Jahren Boleslau's einen Cohn, alle jene Landichaften, Die ber Bater bem Reiche entzogen, gurudzugeben, worauf ein anderer bem Raifer auch die Ronigefrone überfandte. Comit ftellte alfo Beinrich's Nachfolger bier, wenig Jahre nach beffen Tobe, die Berhaltniffe wieder her, wie fie unter den Ottonen beftanden hatten.

Ueber Bohmen, die zweite diefer flavifchen Gewalten, braucht bier nicht mehr gefagt zu werden als oben bereits gefchen ift. Gine

wesentliche Lücke würde aber in bieser Betrachtung fein, wenn die Beziehungen unseres Königs zu den heibnischen Liutizen unerwähnt gelassen würden.

Wie in der triegerischen Haltung gegen Boleslav wird in der friedlichen gegen diese Heiden, die zwischen dessen und den Gebieten des beutschen Reiches wohnten, ein Verdienst Heinrich II. gesehen. In gewisser Hinsicht ist dieses ohne Zweisel begründet.

Otto I. beauftragte in einem mertwürdigen Briefe bie fachfischen Martgrafen, mit ben Glaven bis zu beren ganglichem Untergange gu Dieselbe Politit werden die beiden letten Ottonen befolgt haben, obwohl man die Gebiete jener Stämme jum Reich gerechnet zu haben scheint, fich wenigstens von ihnen Eribut gablen lieg. Beinrich II. schlug hier eine gang andere Politit ein. Rurze Zeit bevor der Rampf gegen Bolestav und den Martgrafen Beinrich ausbrach, empfing er, wie oben erwähnt ift, Gefandte der Liutizen und Redarier, der beiden machtigften Stämme diefer Slaven, beichentte fie in üblicher Weise und scheint darauf einen Frieden nit ihnen abgeschlossen zu haben, der, von Zeit zu Zeit erneuert 28), Sachsen Rube, dem Könige Tribut 84) und Bulfstruppen verschaffte. Dag ein Sauptgrund zu der verhängnifvollen Briegeerflarung an Boleslav im Babr 1007 die Drohung der Liutizen war, im andern Fall dem König für ihre Treue nicht einstehen zu können, haben wir oben gesehen. erkennt daraus, wie vielen Werth Beinrich auf diese Bundesgenoffenschaft legte. Für Sachsen war dieselbe auch von großer Wichtigkeit Bon jenen unter den Ottonen fo häufigen räuberifchen Ginfallen und Berheerungen des Landes hören wir darauf mahrend der gangen Regierung heinrich's gar nichts, vielmehr hebt Thietmar eigens hervor, diefer große Theil des Reiches genieße jest Frieden, mahrend ihn fru her die Glaven doch frete vermuftet hatten.

Reineswegs wird der merseburger Bischof damit aber eine Billigung des Berhaltens seines Königs haben anssprechen wollen, dem an andern Stellen ist er entsetzt über die Bereinigung liutizischer Herschaaren mit denen der christlichen Deutschen. Geradezu mit den hartesten Borwürsen überschüttet aber, in dem früher angeführten Briefe, der Erzbischof Bruno den König wegen seines Bündnisses mit den Heiden gegen den christlichen Boleslav, der doch so viel für Berbrei-

tung der Lehre des Heils thue. "Ift es recht," schreibt er, "einen Christen zu verfolgen und ein heidnisches Bolt in Freundschaft zu haben? Wie kommen Zuarasi oder der Teufel und der Führer der Heiligen, Guer und unser Moritz zusammen?" Sehen wir die ganze kirchtiche Richtung jener Zeit an, so können wir nicht daran zweiseln, daß alle Gläubigen in diesem Bündniß ein großes Aergerniß sinden mußten, und kaum faßlich ist es, wie ein König, der sich dieser Richtung ganz hingegeben hatte, dasselbe abschließen und selbst mit Opfern aufrecht erhalten konnte.

Wenn übrigens Cachfen auch einigen materiellen Ruten von diefer Berbindung mit ben benachbarten flavifchen Stämmen hatte, fo erwuche dem Reiche daraus doch ein fehr erheblicher Schaden. Der driftliche Miftistav, Fürft ber Abodriten und Bagrier, die im heutigen Bolftein wohnten, hatte feinen heidnifden Stammesgenoffen, ben Liutigen, im Jahr 1017 feinen Bugug gu ber Beerfolge bes Raifere geleiftet. Das gab nun diefen einen willtommenen Borwand, den Fürften im folgenden Jahre anzugreifen, ihn aus dem Lande zu jagen, hier in arger Weife gegen das Chriftenthum zu withen und es baburch dann in diefen Wegenden ganglich auszurotten. Erft nach langer Beit fonnte die driftliche Rirche bier wieder Burgel faffen und ihre Aufgabe, von bort bas Evangelium nach bem Rorden und Often au verbreiten, von neuem übernehmen. Damit waren aber diefe Lande, beren Bifchofe und Gurften bereits auf beutschen Reichstagen erfchienen, dem deutschen Reiche auf lange Zeit entzogen; die deutsche Grenze war feit jener Schredensthat der Bundesgenoffen Beinrich II. factifch bie Elbe. Ale daher fpater Conrad II. den Anfpruch auf die Mart Schleswig aufgab, benn eine Berrichaft barüber hatte ichon feit vielen Jahrzehenben nicht behauptet werden tonnen, verzichtete er damit nur auf ein Bebiet, bas, durch Greigniffe mabrend ber Regierung feines Borgangers, weit von ben Grengen feines Reiches entfernt lag. Geiner fraftigen Regierung war es vorbehalten, die Bundesgenoffenichaft mit den Liutigen zu lofen und hierfur dann, auch in diefem Theile des Reiches, die ftrenge Unterwürfigfeit aus der Beit der Ottonen wieder berguftellen. Daburd murben auch die überelbifden Gegenden dem Chrifrenthum, bem deutschen Reiche wieder gewonnen.

Diefe flavifchen Angelegenheiten find deshalb fo ausführlich be-

sprochen worden, weil sie, neben der Empörung der Luxemburger, am meisten die kriegerische Thätigkeit Heinrich II. in Anspruch nahmer. Berhältnismäßig wenig ist, indem wir uns von Often nach Beften wenden, über die flandrischen und burgundischen, mehr dann über die italienischen Dinge zu sagen.

"Im Morgen und Abend sicherte Heinrich die Grenzen des Reiches," sagt Gieschrecht. Das geschah jedoch nur, indem von ihm weite Gebiete desselben entweder thatsächlich aufgegeben oder ihrem Schicksallen, wie Nordalbingien, überlassen wurden. Auch der Behauptung: "Riegends hat Heinrich II. die Herrschaft der Deutschen geschmälert, sowdern war vielniehr zu aller Zeit auf ihre Erweiterung bedacht," tam ich nur, wie für den Often so für den Westen, eine sehr bedingte Richtigkeit zuerkennen.

Die Berwirrungen mahrend ber erften Regierungsjahre Beinrich II. hatte Markgraf Balduin von Flaudern, der mit einer Richt ber Königin Runigunde vermählt war, benutt, um fich in Befit ba Stadt Balenciennes und auch wohl noch anderer Gebietstheile bet deutschen Reichs in dieser Gegend, 3. B. Gent's zu feten. nun ein zweiter Feldzug des Königs, ein erster, der fogar mit Sulfe des Rönigs von Franfreid, und des mächtigen Bergogs der Normandie unternommen war, blieb erfolglos, hier bas alte Berhaltnig wieder herstellte, wurde Heinrich später doch durch die Unruhen in Lothringen, alfo vornehmlich durch die Emporung feiner Schwäger gezwungen, ben Martgrafen nicht allein mit Balenciennes, fondern einige Jahre fpate auch mit Waldgern zu belehnen. Dadurch wurde Balduin, der bisher nur ein Bafall des frangösischen Rönigs war, Fürst des deutscha Reiches, dadurch entstand erft jenes zwieschlächtige Berhaltnig von Aron- und Reicheflandern, das dann in der Folge nicht unwesentlich dagu beitrug, diefe Gegenden dem deutschen Befen gu entziehen. Much hier hat also Beinrich feinen Bwed nicht erreicht, auch hier mußte a Bebiete des Reiches einem zweifelhaften Bafallen übergeben.

Wenig ersprießlicher scheint mir die Wirksamkeit unferes Ronigs in ben burgundischen Angelegenheiten gewesen zu sein, denn mit Reck ift auch hier, zuletzt noch von Souchan, ber Mangel au burchgreifen

der Energie beflagt. Es waren wohl hauptfächlich feine perfonlichen Erbrechte, die er geltend machte, um ben Unfall bes arelatischen Reides an bas bentiche bei bem bevorftehenden Aussterben bes bort herrfchenden Königehaufes durch Bertrag und hauptfächlich durch Befetjung von Bafel im Jahr 1006 gu fichern. Geiner bemnachftigen Rachfolge widersetten fich nun aber nach einigen Jahren die burgundischen Großen, an beren Spige ber machtige Graf Otto Wilhelm ftand, wodurch Rudolf, der schwache Konig des Landes, fich im Jahr 1016 veranlagt fab, ichon jett bei Lebzeiten feinem Schwefterfohn, bem Ronig ber Deutschen, einen wefentlichen Antheil an der Regierung gu überlaffen, ja ihm bas Land felbft, freilich einftweilen noch ale Lehn, ju übergeben. Die burgundischen Großen widerftrebten dem nun noch mehr; Otto Wilhelm feste fich jogar in Befit von Bafel, das darauf von Beinrich erfolglos belagert murbe. Diefer Angelegenheit megen hatte er, wie früher bemerft, den dritten Brieg gegen Boleslav gleich nach dem erften Feldzuge unterbrochen. Daher bezieht fich Thictmar's Bort: "der Raifer jog traurig von dannen, da er weber bier (in Burgund) noch im Dften feinen Feinden einen wesentlichen Schaden jugefügt hatte," auf beide Ereigniffe. - Die Großen Burgund's wußten nach folden Erfolgen auch ben Ronig Rubolf wieder auf ihre Seite ju gieben, ber barauf Beinrich bat ben Bertrag rudgangig zu machen, was von diefem dann auch, aus Rudficht auf feinen Dheim, gefcheben fein foll 85). Allein im Jahr 1018 fühlte letterer fich abermale gu fcwach die Regierung weiter ju führen; er übergab daher diefelbe von neuem unferm König auf einem Reichstage ju Maing in aller Form Rechtene, und es icheint letterem bafelbit auch von einer größern Ungahl burgundifcher Großen gebuldigt gu fein. 3m Commer beffelben Jahres rudte Beinrich, body wohl nur um fich nun wirklich in Befit bes Landes zu feten, in Burgund ein, erreichte jedoch biefen Bred nicht, mußte vielmehr, obgleich er bis gur Rhone vorgedrungen war, "ohne Erfolg gurndfehren," wie die einfiedler Unnalen fagen. Bielleicht hatte fich gar Ronig Rudolf zum dritten Dale von ibm abgewandt. In den Befit von Bafel hat fich Beinrich auch diefes Dal nicht wieder ju fegen gewußt; auch bas, und bamit ein wefentlicher Schritt, um ben Anfall bes Reiches Burgund an bas beutiche gu fichern, gelang erft Conrad II.

Die mannigfachen Beziehungen, welche zwischen umsern Königen und Italien bestanden, hatten ihren Bereinigungspunkt in dem Kaiserthum, dem eben in der Berknüpfung dieser verschiedenen Interessen eine Basis gegeben war. — Damals so wenig wie viele Jahrhunderte vor und nachher umsaste ein Staat Italien. Auch knüpste kein gemeinsames Interesse, wie sich schon aus dem Geist der dürstigen Geschichtsquellen ergiebt, die verschiedenen Gebiete an einander. Daher sind hier manche Einzelheiten zu besprechen, ehe wir das Allgemeine des Kaiserthums Heinrich II. betrachten.

Die schroffe, durch Geschichte und geographische Lage bedingte Conderstellung des Freistaats Benedig gegenüber von dem gesammten übrigen Italien hatte in der letten Zeit der Ottonen durch Erweiterung mercantiler und politischer Beziehungen abgenommen. Es war daher wohl von gutem Einfluß, daß Heinrich II. durch einen Bertrag, den er gleich im ersten Jahre seiner Regierung mit dem Dogen, welchen er hierbei als Herzog von Dalmatien anerkannt haben soll 36), abschloß, dem alten Verhältniß seine Anerkennung gab.

Das übrige Italien mar in fehr verschiedenartige Berrichaften getheilt. Die Bebiete des alten Langobardenreiches, fowohl im Norden als auch im Guden, bildeten bas eigentliche Ronigreich Stalien. Die früher unter den einheimischen Berrichern fast gang untergegangene oberfte Staatsgewalt war hier durch die enge Berbindung mit dem deutschen Königthum wieder wesentlich geftartt, hatte namentlich bie weltlichen und geiftlichen Großen in ein viel größeres Abhangigfeitsverhältniß zur Krone zu bringen gewußt als je zuvor. Ein Zeicha davon ift, daß den beiden letten Ottonen ohne weiteres die Ausubung der königlichen Gewalt zugestanden wurde; felbst mahrend der Minda: jährigkeit Otto III. ließ man fich eine Regierung in feinem Namen gefallen. Erft nach deffen Tode erhob fich im Ronigreich Italien eine heftige Opposition gegen die beutschen Könige. Der Grund dazu ichein in der engen Berschmelzung gelegen zu haben, die jene beiden Raifa mit ihren Reichen Stalien und Deutschland beabsichtigten, wobei erft res, ale das schmächere, dann entschieden in ein untergeordnetes Bahältniß gegen letteres hatte treten muffen, mahrend bisher teine Abhängigkeit vom deutschen Reiche, etwa wie bei Böhmen und Bolen. stattgefunden hatte. Dag man Italien, mindestens nach bem Tobt Heinrich II., als ein selbständiges Land ansah, dem es aber nütlich sei, die Könige der Deutschen auch zu den seinigen zu wählen, ersehen wir aus dem bekannten Briefe des Abtes von Reichenau. — Das gänzliche naturgemäße Mißglücken der auf eine Realunion hinzielenden Plane Otto II. und III. veranlaßte nach dem Tode des letzteren die Erhebung eines einheimischen Großen zum König.

Arduin, bisher Markgraf von Jorea, wird freilich wohl mehr durch Bewalt benn burch allgemeine Bahl ben Thron erlangt haben. Biele, befonders geiftliche, doch auch weltliche Großen, erfannten ibn nicht an, und felbft für bas fleine Sauflein feiner Getreuen mag es entscheidend gewesen fein, daß Deutschland erft mehrere Monate nach ber Krönung Arduin's wieder ein Saupt erhielt. Kanm war hier Beinrich allgemein auerfannt, ale auch bereite Gefandte italienischer Großen erichienen, ihn aufzufordern, bald möglichft über die Ulpen gu tommen, um auch die Regierung des Ronigreiches Italien angutreten. Ronne er nicht, fo moge er einige feiner Fürften ichiden. Diefes gefchah einftweilen. Aber die völlig ungenugende Streitmacht, die Otto, ber alte Bergog von Rarnthen, am Ende des Jahrs 1002 hinführte, wurde von Arduin gleich bei ihrem Ginmarich total geschlagen und juridgeworfen. Obwohl nun hierdurch das Unfehen Urduin's bedeutend zugenommen haben muß, wurde ber beutsche Ronig boch, als er, in Folge mehrfacher Aufforderung italienischer Fürften, etwa fünfzehn Monate fpater felbft in das Land fam, ohne daß er Baffengewalt, außer bei dem Bug burch die Rlaufen, anzumenden brauchte, im oberen und mittleren Italien allgemein von beiden, geiftlichen wie weltlichen Burften, anerfannt. Bie im Trimmph jog Beinrich nach ber alten Ronigeftadt Bavia und ließ fich hier, nach gefchehener Bahl, auf bas feierlichfte hulbigen und fronen. Sofort nahm er eine Denge Regierungshandlungen ber verichiedenften Urt vor, jo daß gar fein Zweifel fein tann, er hatte hier fogleich eine viel größere Ronigsgewalt als Arbuin fie jemale befeffen. - Die rajchen Erfolge tonnen teineswege ber Bute und Dilde bes Konigs, etwa gegenüber der Rauheit und Barte Arbuin's, von benen unfere, freilich alle von Wegnern beffelben gefdriebenen Berichte ergablen, jugefdrieben werben, benn noch viele Bahrhunderte fpater mußte man von feinem icharfen Auftreten gegen Bavia zu erzählen. hier fam es abnlich wie bei bem Umzuge in Deutschland in Merseburg und Paderborn, am Abend bes Arkungstages zu einem Bolfsauflauf, in Folge bessen bie alte, ehrwarbige, schon damals so mächtige Stadt in Schutt und Arkunner sant. De bieses auf Geheiß des Königs geschah, tann nach Thietmar sehr is zweiselt werden, allein aus allen andern Anellen ersehen wir, das ihm die Schuld beigemessen wurde, woraus der Habeser gegen die Deutschen, der sich dann besonders unter Courad II. zeigt, woß erklärt werden mag.

Gegen Arbnin scheint Heinrich nach seiner Arbnung nichts mehr unternommen zu haben. Er suchte nur noch Mailand auf, um hier am Grabe eines Heiligen zu beten, empfing darauf nachträglich die Huldigung der langobarbischen Großen, die bisher noch nicht vor ihm erschienen waren, und zog dann, kaum drei Wochen nach seiner Erhobung, wieder über die Alpen zurück. Thietmar erzählt und, man habe sich über diese plögliche Abreise beklagt, der König aber versprochen bald wieder zu kommen. Der beabsichtigte Zug gegen Boleslan, dur noch in demselben Jahre mit der schnellen und leichten Eroberung Bolmen's endigte, wird ihn zur Rückkehr veranlaßt haben. Italien sch er erst nach Verlauf von etwa zehn Jahren wieder.

Der Erfolg der glücklichen Beerfahrt war ein fehr geringer. & war gleich dem vieler ähnlicher Unternehmungen gegen Boleslas von Polen, gegen die Brüder der Runigunde, gegen Balbuin von Flandern; der König hatte feinen Feind gedemuthigt, nicht vernichtet, fowie er ben Rücken wandte, suchte fich Arbuin wieder in Befit ber Dacht an feben. Beinrich war nun auch, wie früher Arduin, getront, und fomit beite Italien zwei Könige, die sich gegenseitig anfeindeten und die Rede mäßigkeit des andern beftritten. Da tam es benn barauf an. wir fich im Befit des königlichen Anfehens zu behanpten wußte. Bie haben nun von Beinrich allerdings aus ben folgenden Jahren eine Anzahl von Urfunden, die sich auf italienische Berhältniffe beziehen 37, und können baraus schließen, daß das Land feiner Einwirtung nicht ganz entzogen war, aber eine Herrschaft tann er hier nicht ausgenit haben, vielmehr tann Arbuin's Macht im Lande viel größer geweies fein wie die seines weit entfernten Wegners, dem freilich die meiften Bischöfe des Landes die Treue bewahrt haben werden. Bapia ertaunt alsbald von neuem die herrichaft jenes an, und aus fpateren Urfinden

Beinrich's erfeben wir, daß von ben weltlichen Großen fo viele von ihm ab, feinem Wegner gufielen, daß ihm von biefen nur fehr menige treu geblieben fein werben. Db Beinrich in biefer Beit die Bisthumer Italien's befett hat, ift boch fehr zweifelhaft. Bei Ravenna machte er einen Berfuch, allein die Ernennung feines Brubers war auch hier von teinem beffern Erfolg als die Megingand's jum Ergbifchof bon Trier, benn auch jener mußte einstweilen wie biefer umberirren, tonnte feinen Git nicht einnehmen. Die Anhanger Beinrich's waren offenbar nur auf Gelbftichut angewiesen und hatten bemnad von bem friegerifchen Ronig Arduin viel zu leiden. "Sunger, Durft, Sige, Ralte ertrug ber Bifchof von Rovara aus Treue gegen uns," fagt Beinrich felbft fpater in einer Urfunde 38). Um meiften wird der Bifchof Leo von Bercelli durch die Feindschaft Arduin's erlitten haben.

Schon diefe Lage feiner Unhanger hatte ben Ronig bewegen muffen, fein beim Abzuge aus Italien gegebenes Berfprechen zu lofen und bald wieder borthin ju tommen. Geit 1007 bachte er hieran auch 3ahr für 3ahr 39). 218 Grund ber langen Bogerung werden nun bie vielen Rriege in Deutschland angegeben; allein warum hinderten benn biefe 1013 nicht? Die Luxemburger waren jest durchaus noch nicht befiegt und einen folden Frieden, wie er furg por feinem Romerjuge mit Boleslav abichlog und bamit einem Rriege ein Ende machte, um ben er fich, obwohl er ichon viele Jahre bauerte, fonft gar nicht befümmert hatte, hatte er langft abichliegen fonnen, benn ber Bole war ftete jum Frieden bereit 40).

Beinrich tonnte jest nach Stalien gieben, weil bringenbere Grunde ale je ihm diefes gur Bflicht machten. Diefes Dal galt es, die Raifertrone ju erlangen und bann bas faiferliche Anfeben in Rirchenfachen geltend ju machen.

Rirgends hatten die Blane, welche die fnabenhafte Phantafie Dito III. ju realifiren fuchte, fo heftigen Biberfrand gefunden ale in Rom, ber Stadt alfo, ber er einen fo hervorragenden Blat in jenen angewiesen. Die Berrichaft ber beutschen Ronige über die ewige Stadt brad baber noch ju Lebzeiten bes britten Dito, ber fie felbit erft wieber aufgerichtet, gufammen. Damit nun aber auch die Bewalt fiber bas römische Bischofthum, benn biefes gerieth jest wieber, wie por ben Zeiten ber Ottonen und in folden Lagen berfelben, wo fie verhindert waren, ihr Unfeben perfonlich in Rom geltenb an machen, in Abhängigfeit von ben romischen Abelsfamilien, wonde biefen aber mals Zantapfel und Ziel ehrgeiziger Beftrebungen. Des Betricials bemächtigte fich ein Sohn des von Otto III. bingerichteten Gretomtius. Er erkannte Beinrich als gutlinftigen Raifer an, ebrte ibn burd Gefchente, fuchte aber zu verhindern, daß er nach Rom tomme. Unter feinem Ginfluffe murben darauf, wie es fcheint, Die brei Bapfte ethben, die zwischen Sylvefter II. und Benedict VIII. an ber Spite der abendländischen Kirche standen. Aurg bor Erhebung bes letteren ftarb der Erescentier 41), worauf die Familie der Ensenlaner fic bes entscheibenden Ginflusses zu bemächtigen wußte. Ins einer zweifpaltigen Papftwahl gieng ihr Candidat, eben Benedict VIII. als Giege Beinrich II. wird ihn wohl fofort als rechtmäßigen Bagt anertannt haben 12), obwohl er feinem Wegner Gregor, als biefer fic Weihnachten 1013 bei ihm in Deutschland einfand und ibn um Gant angieng, jufagte, er wolle nach Stalien tommen und bie Sache orbur. Rach Thietmar follen alle Papfte bringend gewilnscht haben, Beinrid moge fich baldigst die Raisertrone holen. Es wurde ihm diese von feinem ftreitig gemacht. Auch ber Erescentier ehrte in ihm, wie wir fahen, bereite ben gufunftigen Raifer. Auch in bem um Rom bernn gelegenen Gebicte erfannte man ihn fcon vor der Rronung als Berfcher an; Arbuin's Ronigthum, bas boch eigentlich auch nur bas bet Langobarden fein follte, wird fich nie auch nur ju bem Anfpend erhoben haben, diefe gander ju beherrichen. Für Diefe Berhaltwiffe ift charafteriftisch, was une der Abt Sugo von Farfa erzählt. E habe fich im Jahr 1007 nach Deutschland begeben, um vom Rinis eine Angelegenheit ordnen zu laffen. Das fei auch gefchehen, aber it Beilegung einer andern habe der König verschoben, da er fie beffe in Stalien felbst ordnen fonne, wohin er noch in demfelben Jein tommen werde." Aus derfelben Quelle erfehen wir auch, wie febr ber geordnete Rechteguftand, der nunmehr feit zwölf Jahren von feine höhern Gewalt befchütt war, in diefer Beit gelitten batte. Der reit füchtige Abel nahm fich was ihm beliebte. Es ist deshalb febr ertlie lich, daß häufig Gefandte nach Deutschland famen und ben Die baten, er möge doch balbigft über die Alpen tommen.

Erst jene zwiespältige Papstwahl gab, wie bemerkt, Heinrich Anlass die Wünsche zu ersüllen. "Ohne jede Schwierigkeit kam der König mit der Königin nach Rom," sagt Thietmar und wird hierin von andern Nachrichten bestätigt <sup>43</sup>). Das Heer, das ihn begleitete, war nur klein, aber trothem öffnete Pavia ihm bereitwilligst die Thore; er seierte hier 1013 das Weihnachtssest. In Ravenna setzte er darauf seinen Bruder als Erzbischof ein. In Rom wurde er am 14. Februar 1014 zum Kaiser gekrönt. Bald nachher trat er den Rückzug an und erreichte, nach einem längeren Ausenthalt in Oberitalien, wo er viele von denen, die sich wieder zu Ardnin gewandt hatten, durch Confiscation ihrer Güter bestrafte, und nachdem er in aller Eile noch ein Bisthum gestistet, Ansang Juni 1014 wieder sein deutsches Reich.

König Arduin hatte biefes Mal nicht einmal gewagt ihm ben Einmarich ftreitig zu machen. Er jog fich in eine feiner feften Burgen gurud und bot von hier aus bem Gegner an, wenn er ihm eine gewiffe Grafichaft überlaffen wolle, fei er bereit, die Rrone auszuliefern und feine Gohne als Beifel zu ftellen. "Da ber Ronig," fagt Thietmar, "nach dem Rathe Weniger bas nicht zugeftehen wollte, fah er erft fpater ein, wie fehr bas jum großen Schaben feiner Getreuen gereichen follte." Go war es auch in ber That. Beinrich ftrafte allerdings die Anhänger Arduin's, führte nicht wenige von ihnen gefangen mit nach Deutschland, aber ben Urheber diefer Unordnungen, den Ronig Ardnin felbft, ließ er auch biefes Dal unbefiegt in feinem transalpinifden Reiche. Raum war er wieder in Deutschland, ale der auch fein altes Treiben von neuem aufnahm. Die Bifchofe hatten abermals viel von ihm zu leiden, namentlich wird uns der treue Leo von Bercelli genannt, beffen Stadt er von neuem überfiel und fich auf bas granfamfte an ihm für die Begunftigung Beinrich's rachte 41). Darauf wird fich bas angeführte Bort Thietmar's beziehen. Unter diefen Umftanden war ce ein Glud für die Unhanger bes Raifere, bag Arduin endlich freiwillig die Krone niederlegte, in ein von ihm geftiftetes Rlofter gieng und bier bereits am 14. December 1015, unbefiegt von feinem Wegner Beinrich II., ftarb.

Gin dritter Zug Kaifer Heinrich's über die Alpen murde burch die Berhaltniffe Unteritaliens herbeigeführt. — Es waren hier die Griechen noch immer im Besit von Apulien und Calabrien. Sowohl von ihnen als auch von bem Rönige von Statien, bem Ruffer, wufte fich ber Fürst von Salerno in ziemlichet Unabhängigfeit zu heiter. Die Oberlehnsherrlichkeit unferer Ronige als Rouige ber Langebarten erftredte fich alfo in ber Regel nur über bie Mitfien von Benevent, Capua und Neapel. Und felbft biefe war teine geficherte, bem bie Fürften wandten fich nicht felten ben Griechen gu. Das war noch im Jahr 1000 geschehen, worauf jeboch Otto III. int folgenben Jufte minbeftens ben mächtigften unter ihnen, ben Surften von Beneunt, wieber zur Unterwerfung zwang. Bon ba an scheint berfelbe ten aum abendländischen Reich gehalten an haben und war somit eine Hauptstütze für die Apulier, als fie acht Jahre nach Reifer Otto's Tobe, vielleicht noch gereigt burch Angriffe ber Araber, benen fie fcutlos preisgegeben maren, unter ber Filhrung bes Langubarten Melus und mit Sulfe normannischer Heerschaaren, bie bamals zu erften Mal in biefem Lande auftraten, fich ber Berrichaft ber Griechen zu entziehen und bem einheimischen Ronigreiche anzuschließen fucter. Anfangs waren bie Aufftanbigen gludlich, nachbem aber neue Strib frafte von Conftantinopel gefandt waren, wurden fie nicht allein niebergeworfen, sondern auch ein Theil von Benevent, also von Reiche Heinrich II. erobert. Der Kürft biefes Landes hielt tratben treu zur nationalen Sache, allein ber von Capua unterwarf fic bar griechischen Berrichaft und ber von Salerno, allerbings fein Bafal des Königs, scheint ein Gleiches beabsichtigt zu haben. Go gebetes benn bereits die Griechen über die Bebiete bis in bie Rabe von Ren. bedrohten in ber emigen Stadt bas Oberhaupt ber abenblandifden Rirche felbft. Durch Unlage von Burgen, namentlich bes fracker Trojas, suchten sie ihre Herrschaft zu befestigen.

Diese große Noth wird im Anfange des Jahres 1020 jenen Langobarden Melus und den Bapst veranlaßt haben über die Alpen zu eilen, um Heinrich dringend aufzusordern, dem südlichsten Theik seines Reiches baldmöglichst zu Hilse zu kommen. Bielleicht ik niemals der Zug eines deutschen Königs nach Süditalien berechtigten gewesen als damals. Heinrich war auch bereit ihn zu unternehmen, allein er konnte die Heersahrt erst December 1021 antreten, we er die bahin hauptsächlich durch jenen Grasen Otto von Hammerstell beschäftigt wurde, der von seiner Gemahlin nicht lassen wollte.

er aber endlich tam, verfolgte er bas Biel mit vieler Energie. Bur jene Zeiten muß fein Beer eine unermegliche Starte gehabt haben; Gfrorer's, auch von Giefebrecht acceptirte, Berechnung, bag es 60,000 Dann gegahlt, mag unfern Quellen gufolge nicht zu boch fein. Dan muß jedoch nicht benten, daß es nur aus Deutschen bestand, im Gegentheil, die meiften Rrieger werben Italiener gewesen fein. Damit erreichte nun auch Beinrich in einem Feldzuge, was bei feinen übrigen friegerischen Unternehmungen fonft fast nie geschah, bas vorgestectte Biel. Er brangte bie Briechen wieder in ihre Grengen gurud, nahm ihre Burgen und feften Stabte in bem eroberten gande ein, die abgefallenen Fürften zwang er wieder zur Anerkennung feiner Oberhoheit, ben von Capua führte er gefangen mit nach Deutschland. Möglich mag es fein, daß er fogar noch einen Berfuch gemacht hatte, die Griechen gang aus Italien zu berbrängen, wenn nicht im Seere, wie fo oft in diefer Beit, wo bas Berpflegungewefen noch gang darnieberlag, anftedende Rrantheiten, die namentlich die Deutschen fehr becimirt gu haben icheinen, einen beichleunigten Rudzug nothwendig gemacht hatten.

Es ift ein munderbarer Contraft gwifden ben beiben letten friegerifchen Unternehmungen, die wir von Beinrich II. tennen. Die Griechen zu befiegen, ihre ftarte Tejte Troja einzunehmen, abgefallene nicht unmächtige Fürften, ben Guben 3talien's feiner Botmäßigfeit wieber ju unterwerfen, langjährige Beftrebungen feiner Feinde gu vernichten, bagu gebrauchte er etwa eben fo viel Zeit als erforderlich war, um die Burg bes wingigen, une lediglich burch feine Streitigfeiten mit bem Ronig befannten Grafen Otto von Sammerftein einjunehmen. Und wie verschieben die Zwede beiber Unternehmungen! Dort erfüllt Beinrich als Ronig zweier machtiger Reiche, ale gebietender Schutherr der abendlandischen Rirche eine hohe Pflicht: hier giebt er fich bagu ber, einen feiner Untergebenen mit Krieg gu übergieben, weil er eine Satung ber Rirche nicht gehalten. 3a, letteres scheint ihn sogar verhindert zu haben, jene hohe Bflicht schon früher ju erfüllen. - Aber ift es nicht gang diefelbe Ericheinung, wenn wir feben, wie unfer Ronig einmal bem machtigen Bolenherzog binnen furger Zeit Bohmen und bas Milgienerland zu entreigen, ihn bonn, fast noch schneller, bis tief in bas Immere feines Steiches zu verfolgen meif, um ihn hier au einem Frieben au nothigen, in bem er auf ale Erfolge feiner früher fo flegreichen Baffen verzichten werf, und wem wir bann wieber mahrnehmen, wie ebenberfelbe Ronig in ber Sam ebenbesselben Feindes viele, viele Jahre lang weite Streden bes Riches laffen, fie ihm enblich gar in bem Frieben, ber biefem von ibm fellft provocirten Rriege ein unrühmliches Enbe machte, abtreten mußte? Der Rönig hatte freilich ju gleicher Zeit mit feinen Schwigern m fampfen. Aber was geschah benn hier? Sat Beinrich ihren Aufrufe mit Baffengewalt niebergeworfen? Die Gefchichte hat es wenigften Und weshalb unternahm benn Seinrich in einem nicht überliefert. boch bebenklichen Augenblic ben zweiten Arieg gegen Bolesten, ber boch bazumal nichts vom beutschen Reich occupirt hielt? Beil be Liutizen und ber Herzog von Bohmen im anbern Rall von ihm de aufallen brohten, fünbigte er bem Bolen ben Frieben. Barbe bas wohl für die hehren Ottonen, die in Deutschland und Italien eine ftarte Rönigsgewalt aufrichteten ober handhabten, bie Belt mit ihrem Ruhm und ihrem Anschen erfüllten, ober für die erften Salier, be jene Königsgewalt gegen feinbliche Mächte fo mannhaft vertheibigten, fie aufrecht zu erhalten und ihr Anfehen zu vermehren wußten, ein Grund gewesen fein?

"Macht ein Ende mit der Bertilgung der Redarier," befahl von fernen Italien aus der große Otto seinen sächsischen Fürsten: und sein dritter Nachfolger war so innig mit ihnen verdündet, daß er es ruhig hingehen ließ, als sie einen nicht unansehnlichen Theil des Reiches diesem wieder entzogen, indem sie dessen Bewohner von neuen zum Heidenthum hindrängten. Erst der träftige Conrad hat auch hier wieder das Ansehen und den Umfang des Reiches hergestellt.

Und werfen wir noch einen Blid auf die Empörungen ber Großen, so sehen wir auch da unvermittelt neben einander die Emnahme von Trier, vielleicht auch die von Metz, die schnelle Unterwerfung mächtiger Herzoge, sei es von Schwaben ober von Sachsen, und die schimpfliche Vertreibung des vom König ernannten Erzbischest aus Trier, die ermüdend und matt sich hinschleppenden Züge gegen die Luxemburger und die schmachvoll lang dauernde Jehde gegen Otwoon Hammerstein. Nicht im entferntesten dürfen, wie oben bemeint,

diese Empörungen mit den großartigen Fürstenverschwörungen zur Zeit der Ottonen und Salier verglichen werden: nirgends haben sich, nehmen wir den einzigen Fall der Erhebung des Markgrasen Heinrich aus, die verschiedenen Feinde Heinrich's zu dessen gemeinsamer Betriegung die Hand gereicht. Gegen seine Feinde trat der König zwar mehrfach mit großer Energie auf, brachte dann doch aber selten die Sache zu Ende, mußte deshalb immer wieder von vorne ansangen. Wenn er den Sieg erreicht, kehrte er so häusig nm, den Feind vernichtete er sast nie, ließ ihm vielmehr Raum, sich sofort hinter seinem Rücken von neuem zu erheben. Daher blieben denn auch selbst so mächtige Züge, wie die beiden letzten gegen Boleslav, der Sache nach erfolglos.

Eben diese Halbheit in seinen Handlungen weist doch mit Nothwendigkeit darauf hin, daß Heinrich II. zwar eine starke Königsgewalt zu Gebote stand, aber von ihm nicht immer mit der ersorderlichen Energie gebraucht wurde. Denn der Starke kann wohl schwach, der Schwache aber nimmer stark sein. Persönlich scheint mir Heinrich II. schwach gewesen zu sein, stark die ihm anvertraute Resgierungsgewalt.

Das beutsche Reich mar boch zur Zeit ber Ottonen viel zu ftart, ale baß ce burch die Traumereien, ju benen fich Otto III. mahrend ber legten Jahre feines Lebens hinreigen ließ, benn vorher ift nichts ju bemerten was unmittelbar die Entfaltung bes Reiches bebrobte, fo fchnell an ben Rand bes Abgrundes hatte gebracht werden tonnen. Rimmer tann auch, fo meine ich ferner, eine politifche Gewalt von der Naturwudgigfeit und der festen Grundlage bes bamaligen beutschen Ronigthums binnen wenig Jahren weber fo tief fallen, wie es gefchehen fein miifte, wenn man baburch bie gahlreichen Salbheiten und Schwächen Beinrich II. erflaren wollte, noch fo fcnell wieder, jenes vorausgesett, ju einem Unsehen tommen, wie bas Oberhaupt des beutschen Staates boch gleich im Anfang ber traftigen Regierung Conrad II. ju geniegen hatte. Unfer Ronig wird nun auch nicht fcwach in bem Ginne gewesen fein, ale ob es ihm an ftandhafter Berfolgung vorgefetter Biele ober gar an perfonlichem Muthe, ber ihm nicht abgufprechen ift 45), gefehlt hatte, vielmehr mar er in ber Sandhabung ber in feine Sande gelegten Regierungsgewalt nur beshalb schwach, weil er im Handeln nicht die nathwendige Canfequenz mit der äußersten Aufbietung aller Arufte zur baldigen Erreichung des erwünschten Zieles zu verdinden wußte. Biele der Ariege, die er zu führen hatte, wurden durch seine Personsichten bereit in den andern, und nur selten machte er ihnen dann, wie es An seiner Borgänger und Nachfolger war und wie er selbst, bei einzelnen Gelegenheiten hat er es gezeigt, wohl die Arast dazu gehabt hätte, mit einem gewaltigen Schlage ein Ende.

Wenn baher Wipo, ber Biograph feines Rachfolgers, von Beinrich fagt, er fei geftorben, ale er gerabe bie Früchte feiner Arbeit in Frieden hatte genießen konnen, fo ift bas boch nur eine rheterifche Wenbung. Er hatte, wenn er langer gelebt, minbeftens gegen bie Slaven und Burgunder den Krieg wieder aufnehmen müffen. Dos tann ber Kaifer auch, felbft wenn uns burch ben Mangel ber f andere Perioden feiner Geschichte fo reichlich fliegenden Quellen eine Runde von neuen Unternehmungen nicht vorenthalten ift, it ben letten Tagen feines Lebens nur furze Beit Frieben genoffen beben, taum fo lange ale schließlich bie zehrende Rrantheit mahrte, be feiner raftlofen Thatigleit am 13. Juli 1024 ein langfames und qualvolles Ende machte. Seinem Nachfolger hinterließ er bie Aufführung wichtiger Aufgaben: außer ber ichlieflichen Beilegung ber Sache Otto's von Sammerftein, die Biebererwerbung ber unter feiner Regierung an Polen und die heibnischen Slaven verlorenen gand schaften des Reiches und die Sicherung ber Nachfolge in Burgunt.

## Anmertungen.

Rachbem Giefebrecht in seinem verdienftlichen Werke ben objektiven The bestand ber Geschichte heinrich II. mit erschöpfender Benuhung des gesammten Materials und einer eingehenden, scharfen Kritit dargelegt hat, wird es him wohl nicht ersorderlich sein, für jede berührte Thatsache die Onelle zu citien. Die Begründung einiger abweichender Ansichten oder solcher Punkte, die gen besonders in Betracht kommen mußten, mag, neben den Berweisungen auf det von Giesebrecht noch nicht benuhte Wert von hirsch, zu unserm Zwecke genagn.

- 1) In der darüber ausgestellten Bulle, Jassé 6222 heißt es bereits: attendentes, quod, cum diadema sceptrumque imperii suscepisset, non imperialiter sed spiritualiter vixit; in thoro etiam legitimo positus, quod paucorum suisse legitur, integritatem castimoniae usque in sinem vitae conservavit. Es ist zuweisen behanptet worden, diese Ansfassung stamme von Adalbert her, der doch, was durch die Bulle bestätigt wird, sicher nur, wie vorber schon Essehard, die allgemeine Aussassian wiedergab.
  - 2) Thietm. VIII, 11.
- 3) Bgl. 3. B. die Urfunden bei Bohm. 51. 99. 145. 157. LL. II, 18, 26, II, b, 159. Auch ber vermehrte Antheil ber Fürsten an ber Regierung mahrend ber Minderjahrigfeit Otto III. fann nur beweisen, daß fie fich seit lange baran betheiligten.
  - 4) Bait, Berfaffungegeich. III, 498.
- 5) Giesebrecht legt jur Begründung seiner Ansicht schon hier auf die Borte Bipo's: vires et viscera regni, die fich auf die Fürsten beziehen, viel Gewicht, allein letterer Ausbruck wenigstens kommt früher vor, z. B. bei Regino zu 888, SS. I, 598; sedoch scheint mir dieses auch wenig zu beweisen, benn baß die Fürsten eine sehr große Rolle spielten, ist doch aus ganz andern Momenten zu ersehen.
  - 6) Thietm. VII, 19. Gesta epp. Camerac. III, 1.
- 7) Thietm. IV, 34. Bgl., auch für das Folgende, meinen Ercurs : Die Erhebung Seinrich II. jum beutschen König, bei Sirfch I, 440.
- 8) S. meine Rote 6 bei Birich I, 217, bgl. S. 445.
- 9) Un einem andern Orte gedente ich hierüber eingehender zu fprechen, bier genuge es barauf zu verweisen, bag fich aus ber gleich citirten Stelle Thietmar's ergiebt, daß die Zeitgenoffen die Entziehung des herzogthums nur dem Konig beimagen.
  - 10) Böhm. 910. 11) Thietm. V, 20.
  - 12) Thietm. VI, 25, vgl. Sirich S. 360.
- Bgl. Thietm. VI, 25; Annal. Quedlinb., auth Annal. Colonien.,
   SS. I, 99; Herim. Augiens. 31 1008.
  - 14) Gesta Treveror. cap. 30, SS. VIII, 172.
  - 15) S. meinen Ercurs über Pfalggraf Eggo bei Birid G. 452.
- 16) Giesebrecht &. 592 führt Alpert I, 2 dafür an, allein ich bin zweiselhaft, ob sich diese Bemerkung, die so ganz allgemein gehalten ist und zwischen Rotizen sieht, die, nur zum Theil richtig, überhaupt die Berdienste des Königs hervorheben sollen, auf ein besonderes Ereignis oder auf das des Jahres 1009 beziehen soll, denn daß auch hier mindestens ein Theil von Met eingenommen wurde, zeigt Thietm. VI, 35.
- 17) Thietm. VII, 19; Gesta Trever., addit. cap. 1. Megingand murbe auch in Trier begraben; Thietm. a. a. D.

- 18) Herim. Augiens. 3x 1008.
- 19) Der Interpolation ber Fundat. Brunwil. ift hier wohl voller Glanke ju fchenken, f. meinen Ercurs bei Dirfc G. 451 und Rachtrag G. 560.
  - 20) Annal. Quedlinb. 3tt 1011.
  - 21) Wolfher, Vita Godeh. prior cap. 31.
  - 22) Thangmar, Vita Bernw. cap. 48.
- 28) So Bachler bei Erfc und Gruber, Allgem. Encyclop. Sect. I, Thi. 42, S. 128, bahingegen theilt Anathohn, Gefc. bes Gettesfriedens S. 78, bie Ansicht Giefebrecht's. Da diefer Sache vielfach eine große Wichtigkeit beigelegt ift, wird es mir gestattet sein, hier meine entgegengesetete Reinung bergniegen.

Es heißt bei Thietm. VI, 89: Tune iterum sibi' percaram Mereburg invisit, et, firmata ibi ad 5 annos mutua pace, cura consilio pascorum urbem Liubusnam dictam edificare et confirmare precepit, de qua multi etc. Giefebrecht S. 70 hat biefe Stelle mit einer andern vertenben und foreibt bann : "Einige Jahre fpater (1011) mußten bie fachtide Grofien einen fünfjährigen Lanbfrieben unter fich aufrichten; mit erhobent Rechten fowur ber Ronig bei feinen Lebzeiten bie Febben und Gewaltifflighite bes Abels nicht langer gu bulben; es war ein Gib, ben bei ben Berbilleit ber Beit Bifchof Thietmar als eine Bermeffenheit anfah." In ben Beweiße heißt es dann noch: "über den bom Ronig felbft befchworenen fanffährigen Lanbfrieden in Sachfen Thietmar VI, 39 und VII, 5." Dies gulett angefitigt Capitel ift febr lang. Thietmar ergablt barin, fein Reffe, Graf Berner, bate fich, am 7. November 1014 (!), ad urbem Bichlingi begeben, et domnen ejusdem Reinildam prius a se desideratam fraudatis custodibus rapuit invitam. Diefe habe nämlich bem Raifer gelobt, fie wolle fich nicht ofne feinen Rath und feine Bustimmung vermählen. Graf Berner wird babei bermundt und läßt fich beshalb in einen benachbarten toniglichen hof bringen. Der Bis cus melbet biefes bem Raifer : et ejus mentem fecit nimis hilarem; spervit enim, eum in suam venientem potestatem, - periturum aut pretie ineffabili ab hoc redempturum. Darauf: nos ad presentiam cesaris vocati, quali presumptione suum nepos meus interruperit votum, eodem flebili lamentatione percepimus. Namque cum Bran a Mike inimico ejus in domo propria, ubi omnibus est pax habenda, occideretur, idque ab omnibus indigenis imperatori lugubriter intimaretur. mi tum rogatus, ut suorum more antecessorum tam sceleratis hominibes predium cum incolatu prohiberet, idque sacramentis firmare ex parte iussisset, elevatis manibus — Deo et cunctis presentibus illud s quamdiu viveret impleturum promisit. Et quia scimus, multo mei esse, bonum non vovere Deo, quam postea declinare, rogitemes ess, cui bacc dedit promissa, sicubi ca humanitatis gratia seu malo is fregerit ortatu, emendatione condigna resipiscat. Post imperatoriem

mentationem etc., worauf Thietmar ben weitern Berlauf diefer Angelegenheit feines Reffen ergahlt.

Wie ein directer ober auch nur indirecter Zusammenhang zwischen bem Frieden, von dem VI, 39 gesprochen, und dem was VII, 5 erzählt wird, gesunden werden tann, ist mir untsar. Ich vermag aber setzteres auch überhampt auf keinen Frieden irgend einer Art zu beziehen, deute es vielmehr so: Eine Jungfrau wird wider ihren Willen aus dem eignen Hause geraubt. Der Räuber wird verwundet und begiebt sich auf einen benachbarten Königshof. Das hört der Kaiser und klagt darauf: Als Brun von Miso (wir wissen von beiden nichts) in seinem eignen Hause erschlagen und ihm dieses berichtet sei, habe er gelobt, solche lasterhafte Menschen (b. h. die, welche Hausfriedensbruch begangen), sollten nicht auf seine Güter kommen, und dieses Gelübde sei jeht durch dem Grasen Werner gebrochen. Im sehten der obigen Säte sagt Thietmar nach meiner Ansicht nur: Gott möge dem Kaiser dieses wohl zu leichtstunige Gelöbniß verzeihen.

Aber auch in bem Sage aus VI, 39 tann ich feinen ganbfrieben erfennen. hier ift ber Bebantengang fo: ber Raifer fommt nach Merfeburg , richtet bier einen gegenseitigen Frieden für funf Jahre auf und befiehlt, nur unter ber 3mftimmung von Wenigen, die Stadt Lebufa wieder gu erbauen. Thietmar ift wahrlich confus, aber daß er die Aufrichtung eines Landfriedens für Gachfen in fo enge Berbindung mit ber Erbauung einer Stadt im Gebiete und gur Beberrichung ber Claven gebracht hatte, bas trane ich ihm nicht zu. Der Friebe fceint mir mit einem flavifchen Stamme abgeschloffen gu fein, vielleicht mit ben Lintigen. Dag biefes ab und zu gefchah, ergiebt fich aus Thietm. VI, 51: in Harneburg cum Sclavis confluentibus plurima discutiens, pace vero ibi firmata, rediit, und aus Wipo cap. 33: caesar coepit quaerere, ex qua parte (es ift von ben Lintigen und Gadfen bie Rebe) pax, quae diu inviolata inter eos fuerat, prius corrumperetur. Auch die Berfe im Prolog jum fünften Bude Thietmar's vermag ich nur fo aufzufaffen. - Wie fiberhaupt fo ift auch bei Thietmar, 3. B. IV, 2 und VI, 24. 59, eine pax mutua, ein gegenseitiges Berhaltniß zwischen feindlichen Parteien. Unter Landfriede ift aber bieber immer etwas gang Unberes verftanben worben; namlich Inftitute bes mittelalterlichen Staats in Gegenden, wo die Regierungsgewalt gang barnieberlag, burch welche, unter Anbrohung von Strafe, für eine gewiffe Beit allen benen, Die es gefdworen, Die Aufrechthaltung ber Ordnung jur Pflicht gemacht wurbe. Bo nur Gingelne ftreiten und die Regierungsgewalt hinreicht biefe gur Orbnung gu bringen, bat man nie baran gebacht, Lanbfrieben, alfo einen Erfat fur ein ftartes Regiment einzusepen. In Burgund und Frantreich tamen baber guerft Die Landfrieben, ober junadift bie noch nicht einmal fo weit gebenben Gotteefrieden auf; in Sachfen tonnte bagu noch gar feine Beranlaffung fein, Much in jenen Landern wurde man fcmerlich zu bem Rothbehelf feine Buftucht

genommen haben, wenn bort j. B., wie oben file Gachfen befprochen ift, bentfriebenebruch etwas fo Seltenes gewefen wäre, bag er eine allgemeine Entib ftung und ein Gelubbe bes Rouigs hervorzurufen im Stande gewesen wire. Dag aber ber Ronig für fein beutsches Reich gar nicht ju fo fcwachlichen Die teln, wie bie Anfrichtung eines Lanbfriedens war, ju greifen branchte, um bie Ordnung aufrecht zu erhalten, ergiebt fich aus ber Regierungsgewalt, Die er hier ausüben tonnte und auch wirflich ausübte, wofür wir ja aflein ans Thietmar ungahlige Beweise haben, 3. B. IV, 14. 26. VI, 82. 36. 54. 59. VII, 5. 6. 11. 82. 84. 85. 87. VIII, 4. 5. 9: 10. 18. Daher wird es auch fommen, bag wir bei Thietmar feinen einzigen Fall haben, wo er Magt, ber "aufgerich tete" Landfrieden fei gebrochen. - Aus allen von Giefebrecht fomft allegiten Stellen tann ich nur gang gewöhnliche Ausftbung ber Regierungsgewalt erfes nen, mit Ausnahme von VI, 7, wo uns eben Abalbold's Erweiterung vorfiegt. Aber auch hier handelt es fich nicht um einen Landfrieben im bieberigen Ginne bes Bortes: nicht ben aufgerichteten Lanbfrieben, fonbern ben Frieben, ber an und für fich im Lanbe fein foll, ließ ber Rinig befchwören. — Bet fouft noch für Lanbfriebensbeftrebungen Beinrich's angeführt wirb, fceint mir noch bebentlicher ju fein. Der fcmilftige Bebo fcreibt in feinem befannten Briefe: amatores pacis optant tibi gaudia salutis etc. Ein jeber Leber ner von Fürften im Mittelalter preift, baß fein Delb viel für ben Frieben gethan, friedlich gewesen fei.

Dan mag nun mit mir übereinstimmen ober nicht: fo biel wirb fic. wie ich glaube, aus bem Borftebenben ergeben, bag ber Rachweis fur bie Inrichtung eigentlicher Landfrieden in diefer Beit boch immer ein febr bebenticher ift. Schon aus biefem Grunde tann ich burchaus nicht jugeben, bag unter "lexfür jene Zeit entweber bas gesammte Gewohnheitsrecht ober "borgngsweise bes einzige geschriebene Recht, die Landfriedensbestimmungen" ju verfteben fin. Giesebrecht führt zwei Cbicte bes Ronigs an, woburch Streitigfeiten awifden Dienstmannen verschiebener Rirchen beigelegt werben und bie Ueberfdreiter be ftimmte Strafen erleiben follen. Er fieht hierin Aufzeichnungen bes Lanbfrie bens. Grundverschieben bavon find bie Urfunden, bie man bisber bierunte verftanden hat. Benn folde Streitigfeiten nicht auf die vorgefcriebene Beit beigelegt ober bestraft murben, fo tonnte allerdings baburch ber Friede bet Landes gefährbet werben, aber bas gefchieht ftets, fowie bie Gefete Abertretes werben. Db eigentliche Lanbfrieben bamals niebergefchrieben, wiffen wir nicht Benn etwas berartiges geschehen, fo tonnen es jedoch nur abnliche Aufzeichum gen wie die alten Bollerechte fein, in benen Strafen für die notirt murben, bie bie Ordnung, alfo bas Recht bes Gemeinwefens brachen. - Unter lex ift aber, neben bem Gewohnheitsrechte, namentlich auch bie obrigfeitliche Gewalt zu ber fteben, 2. B. Thietm. VII, 21.

24) So barf man wohl Thietm. VI, 21 und 86 combiniren.

- 25) Vita Meinwerci cap. 182.
- 26) Ademar, Histor. III, 37; SS. IV, 133-
- 27) Norbert, Vita Bennonis, cap. 4; SS. XII, 62.
- 28) Thietm. V, 7.
- 29) Thietm. IV, 9.
- 30) Adalbold cap. 22.
- 31) Hugo, Histor. Farf. SS. XI, 542.
- 32) Giesebrecht's Auslegung von Thietm. VI, 55 wird von ben Annal. Quedlinb. ju 1015 unterfitit.
  - 33) Thietm. VII, 36.
- 34) Daß auch unter heinrich biefer Tribut gegeben wurde, möchte aus Wipo cap. 33 zu folgern fein. Courab erhöhte fpater benselben.
  - 35) Alpert, De divers. tempor. II, 14.
  - 36) hirsch I, 235.
  - 87) Gfrorer IV, 1, pag. 91.
  - 38) Provana, Studii critici pag. 390.
  - 39) Hugo, Historiae Farfens., SS. XI, 542.
- 40) Was Gfrörer S. 88 und Giesebrecht S. 117 sonft noch hervorheben, weehalb gerahe jeht ein Römerzug minder bedenklich gewesen, scheint mir wenig auf sich zu haben. Ob der Erzbischof von Mainz jeht Erkanbald, der von Magdeburg Gero hieß, während früher Willigis und Tagino die beiden Erzstühle inne hatten, od das Herzogthum Sachsen jeht durch einen Sohn des bisherigen Herzogs, das Schwaben's durch Ernst anstatt des unmündigen Anaben Dermann verwaltet wurde u. s. w., scheint mir für die allgemeine Sicherheit des Reiches nichts auszutragen. Richtig hat Giesebrecht bemerkt, daß sich der König in der letzten Zeit sogar noch mit dem mächtigen salischen Geschlecht verseindet hatte.
  - 41) Hugo a. a. D.
- 42) Das ift wohl baraus zu folgern, daß bie beiben Erzbischofe Balbhard und Gero noch in dem Jahre 1012 ihre Pallien von ihm erhielten; Jaffé 8046. 8047.
  - 43) Thietm. VI, 61; Annal. Colon., SS. I, 99: sine molestia.
- 44) Giesebrecht hat hier noch Arnulf I, 16 angezogen, allein bas scheint mir boch bebenklich, ba sich bas hier Erzählte sehr wohl auf frühere Ereignisse beziehen kann.
- 45) Bgl. Giesetherecht S. 589, bagn Adalbold cap. 88; Gesta epp. Camer. I, 114.

#### XII.

# Uebersicht der historischen Literatur des Jahres 1861.

(Shluß.)

### 19. Die Schweiz.

#### I. Allgemeines.

Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumstunde. Siebenter Jahrgang. 4 Rummern. Mit 4 lith. Tafeln. 8. (76 S.) Burich 1861, Burtli.

Fortsetzung eines bereits mehrsach erwähnten Blattes. (S. histor. Beitschrift 6, 142.) Dasselbe erfreut sich guten Gebeihens innerhalb ber schweizerischen Grenzen.

Möritofer, J. C. (Defan in Gottlieben). Die fcmeizerische Literatur bes achtzehnten Jahrhunderts. 8. (XIV u. 636 S.) Leipzig, hirzel.

Eine ber ersten literarhistorischen Autoritäten ber Gegenwart hat dies sem vortrefflichen Werke anderswo eine einlähliche Besprechung gewidmet (Beilagen zur Allgemeinen Zeitung von 1861. No. 202—204). Wir dursen hier auf dieselbe verweisen und beschränken uns auf ein paar turze Bemertungen.

Das inhaltreiche Buch — weitaus die bedeutendste Leistung auf dem Gebiete der neuern Schweizergeschichte seit einer Reihe von Jahren — giebt, wie jener Beurtheiler sagt, "ein volles getreues Bild der herrlichen Kräfte, womit die (beutsche) Schweiz zu dem wunderbaren Geistesleben des achtzehnten Jahrhunderts ihr gutes Theil beigesteuert hat." Der Versasser

hat baher seinem Baterlande in Wahrheit ein Dentmal errichtet, wosür ihm Dant gebührt, und welches auch wohl den Zwed erreichen wird, den er sich dabei vorsehte: gegenüber der Ungunst, womit die Kritit der neuern Zeit jene Mitwirtung der Schweiz zum geistigen Ausschwunge Deutschlands im vorigen Jahrhundert zu beurtheilen pflegt, einer unbesangenern und gerechtern Bürdigung Eingang zu verschaffen. Man erkennt mit Bergnügen seinen Erfolg in dieser Richtung schon aus dem Eindruck, welcher sich in der eben erwähnten Anzeige seines Wertes ausspricht, insbesondere auch in deren beherzigungswerthen Schlusworten.

Ein Borgug bes Buches, welchen biefelbe vielleicht nicht genügenb ertannt bat, liegt in feinem, bem Gegenstande fo gang homogenen und barum für bie volle und richtige Auffaffung ber geschilberten Charaftere fo porzüglich geeigneten Beifte. Der Kritifer vergleicht ben Berfaffer rud: fichtlich feines Stile mit ben Mannern, beren frubes mubfames Ringen mit ber Sprache er ergable. Ift bieran etwas (ein schweizerisches Dbr vermag bies weniger ju beurtheilen), fo freuen wir uns hingegen, bie Berwandtichaft feines Befens mit bemjenigen mahrzunehmen, mas als gemeinsamer Bug burch bie von ihm bargestellten Berfonlichfeiten gebt. Es ift nicht allein die Liebe gur Beimath, die wir meinen, und bie bier Fruchte jahrelangen treuesten Gleißes bem Baterlande wibmet, es ift bie innige Berbindung blog abstratter Gesichtspuntte mit einem auf's Brattifche aufmertfamen, ternhaften, ben gangen Mann - nicht bloß feine Theorie in's Muge faffenben Ginne; jene Eigenthumlichfeit fcweigerischen Befens, welche auch ber Rrititer an ben Geschilberten bervorhebt. In Diefer Gigenthumlidteit haben auch die Urtheile bes Berfaffers (fo 3. B. gerabe mas Lavater angeht) ihren Grund, und leicht mochte bas "Schweben über bem Begenftanbe," bie "Loderung" (im guten Ginne), welche ber Rritifer in bem Buche vermißt, nur auf Roften einer Gigenschaft zu erhalten gewesen fein, Die wir wenigstens an jene freiere Beweglichteit nicht vertauscht feben möchten.

In historischer Beziehung im engern Sinne ist namentlich bie Schilberung Johann von Müller's sehr bemerkenswerth. Nirgends besigen wir nun wohl das ganze zur Kenntniß und Beurtheilung bes großen historiters erforderliche Material und eine in alle Seiten eindringende Beleuchtung seines merkwürdigen, vielgestaltigen Wesens so vollständig wie bier. Schwerlich wird mehr irgendwo ein neues, noch nicht erwogenes Moment nachgebracht werben tonnen. Dem Urtheile Meitseine's aber die Band Müller's wird teine Einwendung begegnen; das Urtheil aber den Rann wird immer verschieden ausfallen, je nach dem politischen Standpunite des Betrachters. Daß ein Schweizer nicht beruson ift, jenes Gewichtsftat mit die Wagschale der Strenge zu legen, welches der Artitier in der U. g. (vielleicht mit Recht) verlangt, wird gerne Jeber zugestehen, der and Reritofer's Buche Müller's undertilgbare, unermabliche, solls auf's Reue in beseelende Liebe zur Beimath so gang tennen lernt.

Gines vermissen wir, das für den Gebranch des Werdes seize erwänselt gewesen ware. Die äußern Lebensumrisse der geschilderten Parsönstäckten sind nicht hinlänglich berücksichtigt, und der dronologische Insammenham ihrer Entwicklungen und Werte muß oft etwas mühsam ausgesucht werden. Wären jene Umrisse in gedrängten Lügen vorausgesandt oder rogeinstse ger eingeslochten, oder wurde wenigstens auf diesen Zusammenham ihre und auch in äußerlich leicht bemerkbarer Weise hingewiesen, so hätte das Buch hierdurch für den historiter an Ueberschtlichteit und Branchbardt gar sehr gewonnen. Allerdings wird ihn dieser Umstand nicht hinden, doch oft zu dem reichen Inhalte desselben dankend zurückzusehren!

Amtliche Sammlung ber eibgenöffischen Abfchiebe. Der ansgegeben auf Anordnung ber Bundesbehörben unter Leitung bes eibgenffichen Archivar's J. R. Aribili.

Die eibgenössischen Abschiebe ans bem Zeitraume von 1556—1586. Bearb. von Joseph Karl Krütli. Der amtlichen Abschiebesamblung Band 4. Abth. 2. 4. (XL u. 1608 S. Rebft 86 S. Regifter.) Ben 1861, Röher.

(Die Besprechung bieses Wertes siehe gegen ben Schluß bes Berichtes über die historische Literatur ber Schweiz.)

### 2. Soriften betreffend bie innere Someig.

Geschichtsfreund. Mittheilungen bes hiftorischen Bereins ber fünf Orte. 17. Band. Rebst 1 lith. Tafel. 8. (XVI n. 801 6.) Einsiedeln, Bengiger.

Fortsetung ber in ber hist. Zeitschrift (6, 145) bereits erwähnten Sammlung. Der vorliegende Band enthält mehrere interessante Beiträge. E. F. Moover erläutert ein im 13. Bande ber Sammlung, nach Mittheblungen von Böhmer, abgebrucktes Retrologium des Hochkistes Confing.

(Gin Brrthum bat fich babei G. 41 eingeschlichen. Die bort ermabnte Urfunde bei Done, Beitichr. VII. 430, tragt gang richtig bas Jahr 1355, nennt aber nicht ben Bifchof Johannes, fonbern beffen Borganger Ulrich als verftorben und Erftern als lebend). Der Berausgeber, Archivar Schneller in Lugern, giebt biftorifche Erorterungen über Die Freien von Attinghusen und ihren Bohnfit in Uri, wobei er freilich bie Musbrude einiger Urfunden gum Rachtheil berühmter Ramen (G. 147-149) in febr einseitiger, von übertirchlichem Gifer eingegebener Beise urgirt, mas bereits mit Recht im Schoofe bes Bereines felbft Biderlegung hervorgerufen bat. Bleichen Tabel verbient eine Unmertung beffelben (G. 234) gu einer genealogifden Arbeit, worin er von ber Reformation in ber Beije Thomas Murner's fpricht und ben Beweis führt, bag er fur gegenseitige Achtung und Dulbung ber Confessionen auch nicht bas leifeste Berftanbniß befist. Man muß in der That glauben, Die Lehren breier Jahrhunderte feien fpurlos an ihm vorübergegangen. Schabe, baß feine fonft lobenswerthe Thatigfeit fur bie Bereinsschrift mit folden Extravagangen behaftet ift!

Dagegen find unter ben vermischten Urtunden, welche auch biefem Banbe fich beigegeben finden, einige recht willtommene und intereffante Stude, wie Ro. 15 (Berhaltniß ber Gibgenoffen gu ihrer neuen Groberung, ber Stadt Baben, im Jahr 1415) und Ro. 16 (Berordnung ber Landes: gemeinde Schwyz vom Jahr 1416, wonach ichon ein Diebstahl im geringen Berthe von 5 Schilling 4 Pfennig mit bem Strange bestraft merben foll); gur Befdichte ber Sittenverwilderung und bes barbarifch furgen Eriminalverfahrens jener Beit ift biefes lettere Altenftud bochft bemertens: werth. Den werthvollsten Theil bes Banbes aber bat P. Gall Morel, Conventual bes Stiftes Ginfiedeln, geliefert, eine febr reichhaltige und anfprechende Abhandlung über "bas geiftliche Drama vom 12. bis 19. 3abrbunbert in ben funf Orten und besonders in Ginfiebeln," begleitet von Bergeichniffen fammtlicher ibm befannt geworbenen bramatifden Auffub: rungen innerhalb jener Orte mabrend bes angegebenen Beitraumes. Bir erhalten bier einen fur bie Rulturgefdichte, theilmeife auch fur bie ber Literatur, ungemein lebrreichen Ueberblid, wobei benn neuerbings an ben Zag tritt, wie frube und wie viel bie Schweig (jumal im 16. und 17. 3abr: bunbert) auf biefem Bebiete bes geiftlichen, bann auch bes vaterlanbifchen fur bas Bolt bestimmten und aus ber Mitte bes Bolles felbft bervorgebenben Schauspieles geleistet bat. Richt leicht hatte biefer Gegenstand Difterifde Bettidrift VIII. Banb.

von einer geeignetern Feber behandelt werden klanten. Gelegeschenkeit und bichterische Begabung (vie sich auch bier wieder in gischlichen Uebertungungen lateinischer Stüde tund giebt) zeichnen dem Bersasser aus, und herr Schneller konnte wohl von ihm lernen, wie man anch in consessionen Dingen würdige haltung beobachtet. Eine Rotiz scheint P. Gall entzungen zu sein. Das Schauspiel von Wilhelm Kell ist nicht erk 1579 in Uri aufgedommen (S. 129). Schon vor 1545 wurde dasseite bort aufgesicht. Denn in diesem Jahre wiederholte in Bürich die junge Biegerschaft das "vorzyten in Uri gehaltene" Spiel nach einer von dem Zürcher Chirurgen Jakob Auf vorgenommenen Ueberarbeitung, die 1548 bei Angustin Fries in Zürich gebruckt wurde, und nach einen in München vorhandenen Cremplare dieses Druckes im Jahr 1843 von Friedrich Mayer in Pforzheim neu herausgegeben worden ist.

Bolfterli, 3of., Leutpriefter in Sempad, Die Cinfuhrung bes Chriftenthum's im Gebiete bes hentigen Ranton Lugern. & (VI n. 100 C.) Lugern 1861.

Eine steisige Zusammenstellung aller ans größern biftorischen Becken zu entnehmenden Ergebnisse, oder auch nur Andeutungen über ben berühr ten Gegenstand.

Leben und Birten bes heil. Meinrab für feine Zeit und für bie Rachwelt. Gine Festschrift zur tausendfährigen Inbelfeier bes Benebiltinerklosters Maria-Einstebeln. Mit 8 Stahlstichen und einem Titelbiek in Chromolithographie. 8. (XX u. 246 S.) Einstebeln, Rewyort und Edecimati 1861, R. und R. Benziger.

Eigentlich mehr Erbaumgsbuch in historischen Gewande als Geschicht werk. Allein die Benutung der achten historischen Quellen, über welle wissenschaftliche Nachweise gegeben werden, und die Busammenkellung der darin zu findenden Belege für den geschichtlichen Gehalt des Wertes geles demselben auch für den Historiter Werth, insbesondere dem ersten Abschnitte des dritten Buches, welcher die Mitglieder des Stiftes von seines Entstehen an die zum Jahr 1526 unter Beifügung turzer biographischen Rotizen verzeichnet.

Das durch seine typographische und kunftlerische Ausstattung ausst zeichnete Werk, von Abt und Convent selbst herausgegeben und bem Justes Rarl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, als einem Stausmverwendt bes h. Meinrad gewidmet, ist ein glänzender Beweis ber Gefchaffich.

womit das in voller Bluthe stehende Stift die Mittel der Wissenschaft wie der Kunst im Dienste der Kirche und insbesondere des Klosters verwendet, und eines der bemerkenswerthesten Erzeugnisse der großartigen Berlagshandlung, die ihm in Sinsedeln selbst und in dessen Filiale in der neuen Welt zur Seite steht. Anerkannt nuß werden, daß das Werk ungeachtet seines so entschieden katholisch-kirchlichen Charakters sich doch von jeder verlegenden consessionellen Bolemit fern balt.

Suber, Dr. Alfons, Privatdocent in Innsbrud, Die Balbfiatte Uri, Schwyz und Unterwalden bis zur festen Begründung ihrer Gidgenoffenschaft, mit einem Anhange über bie Geschichte und Bedeutung bes Wilhelm Tell. 8. (VIII u. 128 G.) Innsbrud 1861, Wagner.

Der Zweck, ben der Berfasser dieser Arbeit sich vorsetze, einerseits die Resultate der bisberigen Forschungen auf dem von ihm behandelten Gebiete allgemein zugänglich zu machen, andrerseits den historitern ein möglichst vollständiges Bild vom gegenwärtigen Stande der Forschung selbst zu geben, ist, wie wohl allgemein anerkannt werden wird, durch seine Schrift in gelungener und ansprechender Weise erreicht. Fleis und Undessangenheit des Urtheils vereinigen sich darin, einem wirklichen Bedürsnisse für das Publitum, aber auch für den Geschichtssorscher, der nicht selbst mitten im Gegenstande steht, willtommen abzuhelsen.

Randenstein, Dr. Rubolf, Professor und Rector ber aarganischen Kantonsschule, Wintelried's That bei Sempach ift teine Fabel. 4. (32 S.) Aaran 1861, Sauerländer.

Loreng," Ottofar, Brof. in Bien, Die Sempader Schlachtlieber. 8. (26 S.) Bien 1861, Tenbler.

(Separatabbrud aus ber Germania VI. 2).

Lutolf, Mois, Curatpriefter in Lugern, Ueber Bintelrieb. 3m Reuen Schweigerifchen Mujeum. Biert. Doppelheft. (Juli u. Aug.) (S. 259) 1861.

Die beiden erstgenannten Schriften wurden bei Anlag der Literatur-Uebersicht bes vorigen Jahres (Hift. Beitschrift. 6, 144. Anm.) bereits angekündigt.

Gegenüber ber bort besprochenen frühern Abhandlung von Lorenz (Leopold III. und bie Schweizerbunde) hat Rauchenstein es unternommen, bie bisberige Auffaffung von ber Sempacherschlacht, insbesondere aber bie Autorität bes Halbsuter'schen Schlachtliedes und ber barin enthaltenen Grafblung von Winkelried's That zu rechtsertigen. Die Anficht von Lorenz gieng babin, bag bas Lieb aus einer Bereinigung berier Abelle, mein alter Bolislieber und eines fpatern Cpos, beftebe, welches legtere erft in fechsjehnten Jahrhunderte, jedenfalls erft nach ber Chranit non Auf (1482). entstanden sei und unter andern Episoden auch diejenige von Binklich's That enthalte. Alls fo fpates Erzeugniß tonne baber bas Lieb, gegenaber ben Stillschweigen ber Chroniten, nicht als glaubmarbige Quelle angesehen um Rauchenstein sucht nun barzuthun, bag wir in bem Liebe vielmehr eine bloge Erweiterung eines jener altern Lieber und gwar burd benich ben Dichter, ber letteres gleich nach ber Schlacht gebichtet, Salbfuter von Lugern, befigen; fo bag bem Salbfuter'ichen Liebe allerbings ber Charafter einer gleichzeitigen Quelle fur bie Gefchichte ber Schlacht gullame. Dag aus seine Erzählung mit bem, was man sonft Aber die Schlacht, nach ben Berichten ber Chronifen, weiß, gar wohl in Ginflang gu bringen fei, wie bann nachgewiesen und Loreng' Behauptung bestritten, baß an ber bilbab gen Beschreibung ber Schlacht, wie fie aus Muller betaunt ift. ... Iden Dies den Babres fei."

Lorens bat bagegen in ber sweitgenannten Schrift feine frabere In ficht in Betreff bes Salbfuter'ichen Schlachtliebes festgehalten, einaebenber begrundet und eine genaue Ausscheidung ber brei verschiedenen Lieber m ternommen, aus benen bas Gange beftebe. Den britten Beftanbtheil bas Epos - weift er noch entschiedener, als früher, bem fechszehnten Sabrben berte zu, wobei bas Berhaltniß gur Chronit von Ruf ben entscheibenben Be ftimmungsgrund bilbet. Auf die Fragen, die fich mit Bejug auf ben ber gang ber Schlacht felbst erheben laffen, geht Loreng nicht weiter ein, indem er fich lediglich die Rritit ber Quelle, welche guerft von Binfelrie's That ergablt, zur Aufgabe gemacht hat. Angefügt ift hingegen von & Bfeiffer eine bisher noch nicht befannte Befdreibung ber Sempacherfolet aus einer Chronit von Conftanz, Die, mahrfcheinlich noch im vierzehnte Jahrhundert verfaßt, in Abschrift aus bem Anfange bes fünfzehnten in Bien liegt. Auch in diefer ift wie bei Rug u. A. von Bintelrieb's That teine Rebe.

Die Bergleichung beiber Schriften macht ben Eindruck, es sei geges die Ansicht von Lorenz, über die Zusammensetung des Halbsuterschen Schlachtliedes im Ganzen nichts Wesentliches einzuwenden, obwohl sich so gen läßt, ob das eine der beiden alteren Lieder, welche er ausscheide ("das Morgenbrot"), nicht allzu unbedeutend sei, nur ze ein besonders

Lieb gebilbet zu haben. Wir waren eher geneigt, auch dieses als ein Bruchstud eines sonft nicht bekannten Liebes ober eine vom Dichter bes Epos aufgenommene Episobe zu betrachten. Jebensalls aber gewinnen die einzelnen Theile bes großen Liebes burch die von Lorenz unternommene Ausscheidung unbedingt sehr viel an innerer Einheit, Klarheit und poetissem Werthe.

Dagegen scheint die Frage über die Entstehungszeit des eigentlichen Epos teineswegs entschieden. Denn der Umstand, daß die Chronik von Ruß eine Reihe von Zügen nicht enthält, die in jenem sich sinden, während das Epos Züge, die sich bei Ruß vorsinden, wiedergiebt, ist gewiß teineswegs maßgebend. Man muß die Zufälligkeit, Willfür und Undesholsenheit tennen, die bei den Arbeiten unserer Chronikschreiber des sussehnten Jahrhunderts herrschte — Gigenschaften, an denen Ruß's Wert in hohem Grade theilnimmt, — und man wird nie eine einzelne derselben zum vollen Maßstade des historischen Wissens ihrer Zeit machen. Das Rürzeste ift auf diesem Gebiete durchaus nicht immer zugleich das Aelteste.

In dieser Beziehung hat Rauchenstein (indem er zugleich eine altere Mecension des Halbsuter'schen Liedes von 1536 mit derjenigen bei Tschudi (1572) verglich und die irrige Aussauffassung einzelner Stellen durch Lorenz berichtigte) eine Reihe von Bemerkungen theils über die Chronit von Ruß, theils über den allgemeinen Charafter des Liedes und einzelne Büge destsselben beigebracht, die Lorenz nicht genugsam deachtet, und die und zu deweisen scheinen, daß auch der von ihm als Epos bezeichnete Theil des Liedes nicht nur sehr wohl vor Ruß's Chronit entstanden sein kann, sondern wirklich von einem der Beit der Schlacht weit näher stehenden Dichter herrühren muß, als Lorenz annimmt. (S. Rauchenstein S. 20, 21, 22 u. sf. die Absassung desselben einem Kampsgenossen Wintelried's, Halbsuter von Luzern, zuschreibt, ein Täuschungsversuch oder ein Irrthum bessenigen stehen, der das Ganze zusammengestellt oder wenigstens diese Strophe später angesügt hat.

Soweit war die Frage geführt, als der zulest genannte Forscher, Lutolf, burch seinen Aussah im Neuen schweizerischen Museum die Untersuchung wesentlich förderte. Lutolf weis't nach, daß es außer demjenigen halbsuter, Beitgenossen Wintelried's, welchen das Lied nennt und deffen Name sonst nur noch aus einer Beile im Rathsprotololle von Luzern von 1382 durch Liebenau's treffliche Geschichte ber Winkelriede (Ritth. ber Antig. Gesellschaft in Zürich 1853—1856. Band 9) bekannt geworben ist, noch einen zweiten, weit bebeutenbern und bekanntern Mann dieses Ramens gab, der in Luzern um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts (1435—1470) lebte, und der auch wahrscheinlich der wahre Bersasser des Sempacherlieds sein möchte, von welchem aber die nach seinem Tode durch einen Andem angesügte letzte Strophe irriger Weise als von einem Kampsgenossen Birtelried's spricht. Die Frage über die Entstehungszeit des Epos gewinnt hiedurch ein unerwartetes Licht.

Lutolf hat seither ben Gegenstand in bem vor ein paar Monaten erschienenen achtzehnten Bande bes Geschichtsfreundes ("Ueber Lugerus Schlachtliederdichter im fünfzehnten Jahrhundert") einstäßlicher behandelt und seine Ansicht gut begründet.

Eine eben unter der Presse besindliche Arbeit von Prof. G. v. Bos endlich soll den Nachweis führen, daß auch eine disher unbeachtet gebliebene Zürcherische Chronit aus dem Beginne des fünszehnten Jahrhundens bereits von der That Winkelried's weiß, und zwar in einer vom Epos unabhängigen Weise; so daß an der Geschichtlichkeit des Ereignisses, gam abgesehen von der Entstehungszeit des Epos, wohl nicht länger zu zweiseln ist.

Steinauer, Dieth., Lanbidreiber in Einfiedeln, Gefchichte bee Freistaates Schwyz vom Untergange ber 13örtigen Eidgenoffenschaft bis auf die Gegenwart. 8. 2 Banbe. Einfiedelu 1861.

Eine sehr verdienstliche, grundliche und zugleich klar und anregend geschriebene neuere Geschichte des Freistaates, die sowohl über den Zusammenhang seiner Entwidlung mit derjenigen der Eidgenoffenschaft, als über seine innern Berhältnisse und Zustande lehrreichen Ausschlaß giebt. Warme Liebe zur Schweiz, Rube, billiges Urtheil und Anerkennung der Borzüge und Ansorderungen der Gegenwart ohne Ungerechtigkeit gegen die Bergamgenheit sprechen sich in dem Werke aus.

#### 3. Deftliche und norboftliche Schweig.

Reujahreblatt des hiftorischephilologischen Lefevereins in Sanct Gallen für 1861. Rebft 3 lith. Tafeln. 4. (16 S.) EL Gallen, Scheitlin und Zollitofer.

Der genannte Berein, welcher, seit ein paar Jahren fur biftorifde

Bestrebungen, wie auch fur Anlegung einer archaologischen Sammlung eifrig thatig, sich nun in einen "bistorischen Berein" umgewandelt hat, tritt mit diesem Blatte jum ersten Male vor bas Publitum.

Geschrieben von Dr. Hermann Wartmann in Sanct Gallen, bem Bearbeiter eines unter ber Presse befindlichen Urkundenbuches der ehemaligen Abtei Sanct Gallen, behandelt das Neujahrsblatt die Urzeit des Schweizerlandes und die keltischen Pfahlbauten. Der Ueberblid über die Resultate der bisherigen Forschungen auf diesem Gebiete verdient das Lob der Bollständigkeit, Genaufgleit und ansprechender Darstellung. Die Taseln sind mit Fleiß und Sorgsalt angesertigt.

Die Rlingenberger Chronif. herausg. von Dr. Anton henne von Sargans. 8. (XXII n. 376 S.) Gotha 1861, Berthes.

Bergleiche barüber die vortreffliche Anzeige von Waig in ben Gottinger Gelehrten Anzeigen 1862, Februar, No. 5, ber wir nichts beizufügen wüßten.

Thurganische Beitrage gur vaterlandischen Geschichte. Derausg. vom hiftorischen Bereine des Kantons Thurgau. Erftes und zweites Beft. Dit einer colorirten lith. Tafel. 8. (VI u. 96 S.) Frauenfeld, Suber.

Rebst einem Borworte enthält das von dem nach Aargau's Beispiel gestisteten thurgau'schen historischen Bereine herausgegebene erste Heils theils historische Arbeiten, theils Urkunden. Der Offnung von Gottlieben von 1521 geht eine Darstellung von Möritoser über die Berhältnisse diesser seiner Pfarrgemeinde voran. Ebenderselbe erstattet Bericht über die Pfahlbauten im Untersee. Der unermüdliche Geschichtschreiber des Thurgau, Detan Pupitoser von Bischofzell, seht Borsteher des Archives in Frauensseld, theilt die Offnung der Bischofzellischen Gotteshausleute von Sanct Pelagien mit, die einige sehr charatteristische Jüge mittelalterlicher Nechtschauungen enthält, und eine Geschichte der als Laßberg's einstiger Sitzberühmt gewordenen Burg Eppishausen. Die Neise einiger Beinseldner Bürger im Hungerjahr 1771 nach Bellenz, um von dort Getreide auf dem Rücken über die Berge nach der Heimath zu schleppen, ist kulturges schichtlich bemerkenswerth.

Eine febr verdienstliche Arbeit bilbet bas zweite heft. Bur Erinnerung an ben im Jahre 1461 vollenbeten Uebergang bes Thurgan's an bie Eidgenoffenschaft wird bier, als Dentschrift, eine Schilberung ber Berhaltniffe bes Landes unmittelbar vor und bei biesem entscheidenben Benbepunkte seiner Schicfale von Pupitoser's kundiger Hand gegeben. Der Nachweis der Nothwendigkeit jenes Creignissen, als eines für die Entwicklung und Krästigung der Eidgenossenschaft unumgänglichen Momentes ift sein gelungen. Urkunden und eine colorirte Karte der Landgrasschaft nach ihrer außerst mannigsachen Zersplitterung in gestliche und weltsiche Herrschaftn, wie sie die die des vorigen Jahrhunderts angedanert hat, bitten eine willsommene Beigade. Mertwardiger Weise (da wir oben vom Sompacherliede sprachen) wird auch in dem Liebe über die Eroberung des Thurgau, das nach Aschuld beigegeben ift (S. 91), ein Unternalder Hauptmann mit Namen genannt und Lugern besonders ausgezeichnet.

Brunnemann, 2. Brof. an ber thurganifden Rantonsichnie, brei Schweizer Freiheitemarthrer bes vorigen Jahrhunderta. (De vel 1782. Bengi 1749. Cheneaux 1786). Franenfelb 1861.

Die Befreiung ber Land graffcaft Thurgan im Sahr 1798. Der Ranton Thurgan unter ber helvetit 1798—1808. Zwei hife rifche Stigen. 8. (108 G.) Amriswil 1861, Baner.

Die erste Schrift behandelt theilweise sehr bekannte Gegenstände, ist jedoch mit Feuer geschrieben, verfährt aber sehr einseitig in allzu fommeger Darstellung ber Bustande bes vorigen Jahrhunderts.

Berbienstlicher ist die zweite, in welcher recht interessante Schilberns gen von ben leitenden Berfonlichkeiten, ben Zustanden und Borgangen ber Anfangsepoche bes selbstständigen Rantons Thurgau mitgetheilt werden.

Burderifde Reujahreblatter auf bas Jahr 1861. 4.

Diftorischen Inhalts find folgende: ber Stadtbibliothel (Raiser Karl's bet Großen Bild am Münfter Zürich — Ueberblic bessenigen, was mit Bezug and die Schweiz und Zürich insbesondere von Karl's Regierung bekannt ift, von Pros. v. Wys); der Gulfsgesellschaft (Leben des Diftoriters Prosesson Inkomer, + 17. Mai 1860, von Pfarrer R. v. Wys); des Baisenhanist (Leben des Bürgermeisters J. R. Deibegger, + 2. Mai 1778, von Oberrichten Dr. J. Cscher); der Feuerwerkergesellschaft (Geschichte der Bürcher Artifick 1799—1802, von Oberstichtenant D. Rüscher); und der antiquarischen Ceschlichte (die römischen Alpenstraßen der Schweiz, von Dr. Heber. C. unter den Mittheil. der a. G.).

Renjahreblatt ber Bürgerbibliothet jn Binterthur auf bas Jahr 1861. 4. Binterthur, Biegler.

Fortsehung ber Uebersehung bes Bitoburan. S. Siftor. Beitschiff. 2. Jahrgang S. 192.

Renjahreblatt für Bulad. 8. (Die Beit ber Romerherrschaft. Bon R. Uginger.)

Mittheilungen ber antiquarifden Gefellicaft in Burid. 4. Burid, G. Bohr.

Bon biefer Sammlung find im Laufe bes Jahres 1861 nachfolgende Theile erschienen, die alle auch einzeln verabsolgt werden.

(Band 13. Abtheilung 1. Şeft 5). Peri, P., Sigilli del Cantone Ticino. (8 S.) Mit I lith. Tafel.

Fortsehung bes schweigerischen Siegelwerkes. S. Siftor. Beitschrift 6, S. 149.

(Band 13. Abtheilung 2. Seft 4. Schlußheft.) Men er, Dr. Seinrich, bie romifchen Alpenftragen in ber Schweiz. (24 S.) Mit 2 lith. Tafeln.

Mit gründlicher Benutung ber Quellen und auf eigene Nachforschung an Ort und Stelle gestüht, beschreibt ber Bersasser in seiner Arbeit bie-Römerstraßen über ben großen Sanct Bernhard und ben Simplon in Wallis und über ben Settimer, Julier, Splügen und Bernhardin in Ratien. Die ehemaligen Stationen an biesen Bassen, die vorhandenen Ueberreste ber Straße selbst und die Alterthümer, die sich längs benselben, insbesons bere auf der Höhe bes Bernhardspasses, im Hospize baselbst, vorsinden, sind mit Sorgsalt erläutert. Auch über die Bedeutung, welche diese Anlagen für den Berkehr zur Zeit der Römerherrschaft und im Mittelalter hatten, wird der Leser gut unterrichtet. Die Abbildungen sind hauptsäche lich den Bronzegegenständen in der Sammlung des Hospizes auf dem Sanct Bernhard gewidmet.

Intereffant ift ber Nachweis über bie Umficht, womit die romifchen Strafen in Ratien ausgeführt find, fo bag bie Bewohner jener Gegenben biefelben noch heute gerne benuten, insbesondere in ber fclimmeren Jahreszeit.

Auch die Bemerkungen über die Namen der römischen Bergpässe sind sehr beachtenswerth und widerlegen mehr als einen längstverbreiteten, wenigstens in nicht-gelehrten Kreisen noch sestspenden Irrthum. Der mons
Poeninus hat nichts mit dem Punier Hannibal, der Septimer nichts mit
Septimius Severus, der Julier nichts mit Iulius Caesar zu thun. Mit
dem Kulte des keltischen Gottes Poeninus, der dem erstgenannten Passe
seinen Ramen gab, steht der Dienst der Sonne oder des Jul, zu dessen
heitigthum auf dem letterwähnten Berge die noch in zwei Bruchstüden

vorhandene "Juliersaule" gehörte ("Columna nolis" bei Avienns v. 687) in auffallender Analogie. Der Rame des Seit, Settmen sber Sepmen ift ratischen Ursprunges.

Im Anzeiger für schweizerische Geschichte 1869. Ro. 3. hat ber Ber sasser einen interessanten Rachtrag über die Julierschule und die Römerstetten Cuneo aurso am Splügenpasse geliefert.

(Banb 14. heft 1.) Reller, Dr. Ferbinand, Pfahlbanten, Bierter Bericht. Mit 4 lith. Safeln unb 6 holyfchniten. (86 G.)

Ueber ben Charafter biefer Arbeit im Allgemeinen vergleiche man bas früher Gesagte (hift. Zeitschrift 6, S. 148).

Das vorliegende Seft enthalt querft bie Befchreibung ber Ueberrifte pon Pfahlbauten und ber Alterthumer aus ber Stein- und Bronzezeit, bie in ben Seen, Torfmooren, Mergelgruben und Soblen von Ober-Italia. theilweise auch von Mittel-Italien und auf Sicilien entbedt morben find, und über welche herr Bartolomeo Gaftalbi in Aurin theils in feine Scirift: Cenni su alcune armi di pietra e di bronzo trovate nel Imolese, nelle marniere del Modenese e del Parmigiano e nelle torbiere della Lombardia e del Piemonte. Milano 1861, theils in Privatmittheilungen an Dr. Reller berichtet hat. Da ergiebt fich benn bie merkwurdige Thatfache, daß auch Ober-Stalien gang bie nämlichen Pfahlbauten und bie nämlichen Rulturftufen ihrer Bewohner zeigt, wie Dr. Reller folde zuerft in ben Schweizerfeen entbedt und nach ibm Tropes u. m. A. beschrieben haben. Ebenso geht aus allen in Italien, Subfrent reich und Briechenland gemachten Entbedungen unwiberfprechlich berver, baß ber Guben Europa's feine Steinzeit in gleicher Beife wie ber Roches, wahrscheinlich aber viel früher, burchgemacht hat. Der Berfaffer begnigt fich hier biefe beiben Thatfachen festzustellen, ohne in bie allgemeinen, put Beit noch bloß burch Sppothesen zu lofenden Fragen über bie Ginwante rungen ber erften Bevolterung in Mittel-Guropa, über ben Urfprung ber Bronge-Rultur und bas biesfällige Berhaltniß ber Boller bieffeits und jewieil ber Alpen einzutreten, worüber Andere bereits ausführliche Theorien m veröffentlichen wiffen, mabrend ber Berfaffer glaubt, baß bas erfte Beburf niß die Mehrung und Sicherung ber that fachlichen Refultate and bet täglich wachsenden Maffe einzelner Entbedungen und Funde fei.

Ein zweiter Abschnitt seiner Schrift behandelt die Flacheinduftrie ber Bfahlbaubewohner, wozu namentlich ber Pfahlbau in Robenhaufen, Ranten

Burich, bodit intereffanten Stoff liefert. Reben vielen Geflechten aus Baft, ju ben verschiebenartigften Breden, findet man in jener Anfiedlung Geflechte, Beftride und Befpinnfte, aber auch formliche Bewebe aus Blachs por, bie in Abficht auf ihre Conftruction (Starte und Deffins) und ihre Bestimmung fich bochft mannichfach unterscheiben. Die Frage entstand, ob biefe Stoffe von ben Bfablbaubewohnern felbft verfertigt fein tonnen ober nicht; mit andern Borten, ob es ju ihrer Berfertigung eines tunftlichen Bebeftubles ober vielleicht nur gang einfacher Borrichtungen bedurfte, wie fie auf ben Dentmalern bes alten Megoptens, ober heute noch im Driente als Gerathe ber Beberei ericbeinen. Dit Gulfe eines gefchidten Fachmannes beantwortet ber Berfaffer jene Frage babin, bag eine einfache Borrichtung, aus wenigen Staben und einigen Gewichtsteinen bestehend, binreiche, alle jene Deffins ju weben; jugleich ergiebt fich baraus bie Beftimmung jener in ben Bfahlbauten oft gefundenen und bisher rathfelhaft gebliebenen burchlocherten Thonlegel und Gewichtsteine. Dr. Reller giebt ein Bild und die Beschreibung biefes primitiven Bebeftuhles.

Der lette Abschnitt bes heftes faßt nachträgliche Entbedungen in ben schweizerischen Pfahlbauten, die seit bem Erscheinen des "britten Berichtes" gemacht worden, zusammen. Die Anlage, die Zerstörungsweise einzelner dieser Ansiedlungen und eine Reihe neuer Gegenstände aus benselben werz ben naber erlautert. Herr Prosessor Rutimeper theilt Nachträge mit zu seiner im vorigen Jahr erschienenen Schrift über die Thierreste in den Pfahlbauten (hift. Zeitschrift 6, S. 149), herr Prosessor von Fellenzberg in Bern chemische Analysen alter Bronzegerathschaften.

Reununddreißigfies Renjahreblatt fur Bafel's Jugend. Berausgegeben von ber Gefellichaft bes Guten und Gemeinnutigen. Dit lith. Tafel. 4. Bafel 1861.

Ueberficht ber Geschichte Basel's mabrend seiner Rampfe mit Defterreich und bem Abel in ben Jahren 1400-1430. - y -

#### 4. Beftliche und fübmeftliche Goweig.

Histoire de l'église de Genève depuis le commencement de la réformation jusqu'à nos jours, par T. Gaberel, ancien pasteur. Genève 1858—1862, Joël Cherbuliez, libraire. Drei Bande mit Urfumben.

Benj's Rirchengeschichte gablt nicht zu ben gewöhnlichen ber Schweig.

Ginft ber erfte Stanbort driftlicher Diffionare in ber Beftichmeis murbe es Sip eines Bischofes, ber von ber Geiftlichteit und bem Bolle gewählt allmählich eine bedeutende Machtstellung erhielt. Der freiheitlichen Entwide lung Genf's querft forberlich murbe er fpater bas haupthinbernis berfelben, indem er und Savopen's Herrscher Genf zu einer gewöhnlichen Untento nenstadt herabzubruden versuchten. Der Rampf fur bie Reformation war bort bemnach politischereligioser Art und gieng in seiner Spite fogar gegen bie immer wieberholten Dachtanfpruche eines fremben Fürften, bes Rur burch ein strenges Festhalten an ber Refor Herzogs von Savoyen. mation tonnte die politische Freiheit und Selbständigleit Genf's in so vielen ichredenvollen Tagen erhalten werden. Dies fühlen bie Alt-Genfer noch bente: fie find noch erfüllt von ber 3bee ber Bater, daß bie politifche obne refigiofe Freiheit nicht wohl möglich fei. Dit Grauen feben fie baber ber steten Bermehrung ber Ratholiten in Genf zu, die nunmehr die Salfte ber bortigen Bevölferung ausmachen.

Nach seiner eigenen Angabe wollte Herr Gaberel zuerst eine populäre Air dengeschichte Genf's ichreiben, als beren Centrum natürlich bie genferische Re formation fich von felbst ergeben batte. Gewiß batten wir ein geiftreich und flat, keineswegs aber ein grundlich geschriebenes Buch erhalten. Gin tuchtiger Ferscher wie Gaberel konnte dabei nicht stehen bleiben. Während des Drudes triet es ihn, über einige ihm nicht klare Berhaltniffe genauere Forschungen ange stellen. Run fand er, wie er felbst fagt in ber Borrebe gu ben Urtunden (Pièces justificatives Tom. 1, 1), in Turin und Bern eine folche Menge wich tiger Uttenftude über bie genferische Reformation, bag er ben icon gebrud ten erften Band wieder vernichten ließ und feine Arbeit wieder von Reuen Dem 3wede entsprechend wird bie Zeit por ber Reformation tun Im zweiten Kapitel folgt ber im 3. 1493 gemachte Berfud. besprochen. bem Sittenverfall unter ben Beiftlichen Ginhalt ju thun burch bie fege: nannten Constitutiones Synodales Ecclesiae Genevensis und ben fitten: ftrengen Bifchof Untoine Champion. Die lleberfepung ber Bibel bereitete ten Beg gur eigentlichen Glauben3: und Sittenverbefferung von 1519-1532. Erst jest murbe biefe öffentlich gepredigt und (1536) burch ben gludie lichen Erfolg ber bernischen Waffen eingeführt. Durch Calvin, beffen Sittenstrenge schließlich siegt, wird Genf sittlich und geiftig umgewandelt: Grundung ber Atademie. Dit bem Tobe Calvin's folieft ber erfte Band. Bon bochfter Wichtigkeit, weil gegnerische, find namentlich bie Beugniffe und Urfunden, welche Gaberel im toniglichen Archive in Turin gefammelt und jum erften Dale berausgegeben bat. Bas beglaubigt bie Lieberlichteit ber tatholifden Geiftlichfeit gur Beit ber Reformation beffer als ber von Baberel bem Turiner Archiv enthobene Brief bes favonichen Befandten, eines piemontefifchen Bifchofs, an feinen Berrn, ben Bergog von Savopen! Bener Bischof Schrieb in Rom: "La résorme de l'Église me paraît presque impossible; pour la changer, il faudrait un clergé descendu du ciel; car celui qui existe voudra-t-il renoncer au jeu, aux banquets, au luxe, aux mondanités de toute espèce qui sont en usage parmi les ecclésiastiques? (T. 1. S. 76). Eben fo unverholen belehrt uns Gaberel, bag ber von ber Reformation gefeierte Bonis pard feinen Ruhm nur halb verdiene, bag namentlich fein fpateres Leben Blo-Ben genug barbiete, mithin bie fittlich verbeffernbe Rraft ber neuen Lehre an ihm fich wirfungelos gezeigt habe. (Pièces justificatives 1, 7). Daß Die Benfer gegen ben Bifchof Bierre be la Baume beftig auftraten, mochte bas bem bernischen Staatsardive entnommene Altenftud ,,Plaintes de Pierre de la Baume" beweisen. Die außerorbentliche Thatigleit bes Carbinals Carlo Borromeo gur Bernichtung bes Protestantismus in ber Schweig zeigte fich auch gegen Genf. Drei Attenftude aus bem Turiner Archive bezeugen bies. Rebft bem Bapfte Bius IV. verbanden fich auf C. Borromeo's Betrieb hiefur bie Konige Frang II. von Franfreich, Philipp II. bon Spanien und ber Bergog Philibert Emanuel von Savopen (S. 199). Befanntlich gewann C. Borromeo fpater auch die tatholifden Schweizer in ben vier Balbstatten biefur fo, bag fie fogar Rriegebienfte gegen bie Genfer und ihre alten Bundesgenoffen, die Berner, nahmen. Die Sausbuder bes lugernifden Stabtidreibers R. Cpfat bezeugen binlanglich, baß ibnen, befonders ben einflugreichen Berfonen, auch irdifder Lobn burch reich: liche Benfionen gutam. Gaberel veröffentlicht ein Schreiben C. Borromeo's pom 18. Juni 1560, laut welchem jene tatholischen Rantone bamals jum Rampfe gegen Benf und ihre protestantischen Gibgenoffen 20,000 Thaler erhielten. Im Schluffe bes erften 790 Seiten ftarten Banbes folgt auf 26 Seiten von Pfarrer A. Archinard eine Abhandlung unter bem Titel: "Des Satisfactions, du Purgatoire et des Indulgences." Der sweite Band (941 Seiten) behandelt die Beit nach ben großten Erfolgen bes Brotestantismus am Genferfee. Rach bem Bertrage Bern's mit Savopen im Jahre 1564 follte in bem von ihm wieder abgetretenen Land am linten

Ufer bes Genferfees und in Ger ber Protestantismus gefchutt bleiben; allein kaum waren die bernischen Landvögte aus bem Lande fo begann die Berfolgung ber Protestanten und bas Bieberbetehrungswert durch fanatisch robe Kapuziner. Am meisten wirkte jedoch François de Sale (Salefius) zur Ratholifirung bes wiebergewonnenen Gebietes. Sale war äußerst glaubenseifrig, aber rein in Sitte, Wort und That. Ihm gegenüber stand in gleicher Weise edel und trefflich Theodor de Beza. Den rührenden hinschied Beiber schildert Gaberel am Schluffe bes zweiten Bandes, nachdem er ihre und ihrer Parteigenossen Thaten am Genferfee in unparteiischer Beise ausführlich erzählt hat. Den Band schließen abermals eine Reihe interessanter Attenftude und eine Karte bes genferische protestantischen Gebietes im 16. Jahrhundert. Der britte Band, geringer an Umfang (542 Seiten), verbreitet fich über die Zeit ber außern Rube und um so größern Thatigfeit im Innern ber Rirche feit be Sales und Beza bis zur Gegenwart. Die Aufnahme ber protestantischetreuen im 17. und ber tatholifchetreuen frangofischen Flüchtlinge am Ende bes 18. Jahrbunderts find nach Außen die bemerkenswertheften Greignisse fur die genferifche Rirche, Die beibe Dale in gleicher Beise in reichem Raage fic wohlthätig zeigte. Ein Berfonal: und Localregifter und eine Rarte foliegen bas werthvolle Buch.

Histoire des églises reformées du Pays de Gex par Théod. Claparède. Genève 1856.

Convention arbitrale entre l'abbaye de Pomiers et la ville de Cruseilles, 1338—1339. Document inédit publié, avec une vieille traduction française et des notes, par Jules Vuy. Tiré des mémoires de l'Institut genèvois. In 8. Genève 1860.

Jugement rendu par Amédée VIII à Ripaille, le 20 Juin 1438 entre l'Abbaye de Saint-Jean-d'Aulps et les communautés, hommes et habitants du Bourg de Samoëns et de plusieurs hameaux du Haut-Faucigny, Document publié avec un avant-propos et des notes par Jules Vuy. Genève, imprimerie et lithographie Vaney.

Recueil officiel des anciens recès fédéraux. Par prof. Rilliet de Candolle. 9 S. Genève.

Dies Schriftchen giebt zum ersten Mal in französischer Sprache eine erläuternde Beurtheilung der Herausgabe der eidgenössischen Abschiede (b. h. Lagsatungsprotokolle) von 1291 bis 1798.

Vulliemin, L., Habitations lacustres. V. bibliothèque universelle à Genève, Juillet 1861. Août 1861.

Morlot, A., Leçon d'ouverture d'un cours sur la Haute Antiquité fait à l'académie de Lausanne 1861. 8. Lausanne 1861, Ch. Tache-Simmen.

Morlot, A., Etudes géologico-archéologiques en Danemark et en Suisse. Lausanne 1861.

Documents pour servir à l'histoire des comtes de Biandrate, recueillis dans les archives du Vallais et précédés d'une notice, par le Baron Frédéric de Gingins-La-Sarra (im Kanton Baadt). Turin, de l'imprimerie royale. (Extrait des mémoires de l'Académie des sciences de Turin Tome X, série II). 3n 4.

Les ordres monastiques et les cloitres de la Suisse. Par J. J. Hisely. 1861. (Tiré de la Bibliothèque Universelle, livraison de juillet 1861.)

Gestützt auf das turz zuvor erschienene Wert "Helvetia sacra" von F. E. v. Mülinen giedt der Bersasser eine Uebersicht der geistlichen Orden und ihrer Alöster in der Schweiz, verbreitet sich über das Leben einiger Ordensstifter wie Bernhard von Clairvaux, Franz von Assis u. A. und über die Geschichte der wichtigsten Alöster in der Schweiz. Wer sich mit diesem Zweig der schweizerischen Kulturgeschichte in Kürze vertraut machen will, sindet auf den 63 Seiten eine trefsliche Belehrung durch den geistreichen Bersasser. Es ist indes begreislich, daß man darin Unterssuchungen über die wirkliche Gründung der ältesten Klöster und Stister nicht zu suchen hat. Bemerkenswerth ist, daß Herrn v. Mülinen einige Klöster entgangen sind, welche Herr Hisely namhaft macht, nämlich die Klöster Vallordes, Vusslens-la-Ville, Blonay etc.

D'Angreville, J. E., Numismatique Vallaisanne. Epoque Mérovingième. Genève 1861.

Callet, ancien Directeur du Collège cantonal, Glossaire Vaudois. Lausanne 1861.

Lecomte, Ferd., major fédéral, Le général Jomini, sa vie et ses écrits. Lausanne 1861, Corbaz.

Recherches sur les antiquités d'Yverdon. Par L. Rochat, instituteur au collège de cette ville, avec 4 tables. (In den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Jürich. Bd. 14, heft 13.)

Histoire et annales de la ville d'Yverdon depuis les

Ξ.

temps les plus reculés jusqu'à l'année 1845, gar 4. Crottet, pastess. Avec une vue d'Yverdon. Genève 1859,

Mémoires et documents publiés per la acciété d'histeine de la Suisse Romande. T. XVIII. Première livraison. Laussanne 1861.

Dies heft ber fleißigen Gesellschaft enthalt neißt ben Bericken, Protofollen und Ausnahmelisten einen genaner Abbend bes Néerologs de l'église cathédrale de Lausanne, publié par l'abbé J. Gremand. Hr. Gremand, seit einiger Zeit für die ältere, Riechengeschichte ber Beschweiz thatig, erläutert in der Einseitung das Wesen der Redressien, ihre Entstehung und Bedeutung in der katholischen Kirche, hätte aber ver Allem den Werth derselben für die Geschichtssarschung angeben sollen; denn um diese handelt es sich dei historischen Publikationen einer Geschschaft, nicht um die katholische Kirche. Im Retrolog selbst sinden sich eine Menge interessanter Ramen und Angaben, weshalb wir Hrm. Gremansfür seinen Fund in dem noch immer verwahrlosten Staatsarchio zu Amstane dankbar sein müssen.

Mémoires historiques sur le Diocèse de Lausanne per le P. Martin Schmitt, de la congrégation du T.-S. Rédempteu, publiés et annotés par l'abbé J. Gremaud, prof. d'hist. et de gégraphie au collège de Fribourg. 2 Vol. In 8. Fribourg. 1859.

Le Canton de Vaud, par L. Vulliemin. Deuxième édition. Lausanne.

Vevey et ses environs dans le moyen-âge. Esquisses historiques, critiques et généalogiques précédées de deux lettres à l'éditer du Bailliage de Chillon en 1660, par D. Martignier. Beau Vol. in & avec vue et plan de Vevey.

Histoire de Ste. Adelaïde, tableaux du dixième siècle. 12. Vevey.

Désor, Ed., Habitations lacustres. (Sm Almanach de Neuchâtel 1861).

Benoit, V., Le Canton de Neuchâtel. Notice historique et descriptive. 1. Vol. 12. Neuchâtel 1861, Klingebeil.

Benoit, V., Osterwald, banneret. Neuchâtel 1861, Klingebeil.

Etrennes Neuchâteloises I. année (Pour 1862). Neuchâtel, Gerster et S. Delachaux.

Voyage en terre-Sainte par Felix Bovet. Neuchatel 1861, Meyer et Cie. L'Émulation (ancienne 1841 et nouvelle 1852). Revue Fribourgeoise. Fribourg, Imprimerie de Ch. Marchand et Comp.

Bie einft jene berühmte Urlundenfammlung bes Rathsberrn Luthi nur baburch jum Drude tam, baß fie als Beigabe jum Golothurner Bochenblatte ericbien, fo enthalt auch die "Emulation" Behufs größerer Berbreitung allerlei unterhaltende Lecture, bie auch Intereffe fur bie beutiche Literatur erregen foll. Freiburg auf ber beutich-frangofifden Sprachgrenze übernimmt es mit lobenswerthem Gifer, bie frangofifche Schweig mit ber beutschen und beutsch-fdweigerifden poetischen Literatur befannt zu machen. Sauptbeforberer biefer Thatigleit ift Berr M. Daguet. Unter ben "Études historiques et biographiques" tonnen wir aus bem funften Banbe als bedeutsam bervorheben: "Souvenirs du congrès de Vienne par Jean Montenach, édité par A. Daguet." Diese Mita theilungen eines fo vaterlandisch gefinnten Mannes wie Montenach find für die Schweizer febr lehrreich. Man erfieht baraus, daß ihr Beltlin mit Cleven und Worms trop feierlicher Bufage nicht gegeben murbe, weil bas landerfüchtige Desterreich es haben wollte, um es in unfern Tagen wieder ju verlieren. Bie wichtig und vortheilhaft ware es nicht fur Defterreich und Deutschland, wenn bie Schweig biefen Landftrich befiben und auch bier bie Bache gegen die romanischen Boller übernehmen murbe! 3m gleichen Banbe giebt M. Daguet eine fritifche Ueberficht ber haupt: fablichften Schriftsteller ber frangofifden Schweig; fie ericbien fpater unter einem bejondern Titel: Revue des principaux écrivains littéraires de la Suisse française, par Alexandre Daguet. Fribourg. Imprimerie de Ch. Marchand et Cie.

Mémorial de Fribourg, recueil périodique. 1-6. 2b. Fribourg 1859, Imprimerie de Joseph-Louis Pillier.

Diese Zeitschrift ist, so viel Tressliches sie auch zu Tage gesörbert hat, eingegangen. Zu Pont-en-Ogoz (Bd. 1 S. 5) haben wir hinzuzusügen, daß die ergänzenden Urkunden in Turin liegen. Nach diesen huldigt Conrad von Matenderg für seine von Wilhelm von Bont, Sohn Jacod's, erhaltene Besihung zu Pont-en-Ogoz dem Grasen Hartmann von Kydurg im J. 1232. Im 4. Bande S.321 sind die Urkunden über die Stistung der Abtei St. Maurice d'Agaune en Vallais abgedrudt. Im Allgemeinen muß dier die Bemerkung gemacht werden, daß alle walliser Urkunden aus dem eilsten und zwölsten Jahrhundert mit großer Borsicht auszunehmen sind; sie swo

fammtlich nur in Abschriften vorhanden. Die meiften find entschieden verdach: tig, andere vielleicht nur unrichtig batirt. Die fünfte in diefer Sammlung, eine papstliche Bulle, soll in's Jahr 824—27 gehören. Jaffé hat fie für unacht erklart nach ihrer bermaligen Fassung. Sie existirt nur in einer spatern Abschrift und ist auch in der Gallia christiana t. XII. Instr. col. 425 und in den Mon. hist. patriae 2, 5 abgebrudt; überall mit bem willfürlichen Das tum 824-827. Der herausgeber biefer Sammlung, Abbe J. Gremaub, gewahrte, daß ber in ber Urfunde genannte Papft Alexander nicht paffe, und setzte statt bessen ben Bapft Gugen in ben Abbrud, ba biese Urkunde nun einmal in die Zeit Ludwig des Frommen gehören foll. Essteht aber in der Urfunde: "Ludovicus prenomine pius, excellentissimus rex Francorum," was, wenn die Urkunde acht fein follte, nur auf Ludwig IX., ben Heiligen, paffen tann, da Raifer Ludwig der Fromme sich imperator und nicht rex nennt. Bur Beit Ludwig bes Heiligen regiert benn wirklich ein Papst Alexander (IV.) von 1254—1261. In diese Zeit mußte bemnach bies Aftenftud gefest werben, wenn feine Nechtheit anerkannt werben will. Im vierten Banbe ift eine Hanbschrift abgebruckt, welche bas tragische Schickfal bes freiburgischen Schultheißen Franz Arfent erzählt. Damit ift ju vergleichen: "Geschichte der Gefangennehmung und Hinrichtung des Schultheißen und Ritters Franz von Arfent von Freyburg, von einem Ungenannten" im "Schweizerischen Geschichtsforscher" 1, 115 und Histoire des Suisses von Alt, sechster Band. Diese Begebenheit bangt mit ber politischen Thatigkeit Cardinal Schinner's zusammen, ber leiber noch keine richtige Burdigung gefunden hat. Der fünfte und sechste Band enthält jene oben angeführte Geschichte ber "Diocèse de Lausanne par le P. Martin Schmitt."

Monuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bale, recueillis et publiés par ordre du Conseil-Exécutif de la République de Berne, par J. Trouillat à Porrentruy. Tome quatrième. Porrentruy 1861, chez Victor Michel, libraire-éditeur.

Wie die vorhergehenden legt auch dieser Band Zeugniß ab von dem großen Fleiße des Herausgebers, der uns hier wieder 328 Attenstüde und dazu von Seite 642 bis S. 870 eine große Zahl Auszüge aus Documenten bietet. Rechnen wir dazu, was in den vorhergehenden Banden enthalten ist, so sinden sich im Ganzen bei 1936 Attenstüde nehst vielen Regesten im dritten und vierten Bande abgedruckt. Diese Zahl beweist,

welch großen Dienft fr. Trouillat ber ichweizerifden Gefdichtemiffenicaft geleiftet hat. Bewiß hat er bamit ben Bwed erreicht, ben er in ber Borrebe jum vierten Banbe felbst angiebt: "La partie la plus importante des archives d'un petit pays est sauvée! Tel était le but, tels sont les résultats!" - Da Gr. Trouillat eine große Uebung im Urfunden: lefen bat, fo muffen wir auch annehmen, bag er bie Attenftude richtig gelefen bat, mithin ber Abbrud ein genauer fei, was wir indeg, ba uns bie Originalien nicht gur Sand find, nicht genau prufen tonnen. Ohne bem Berausgeber im Minbeften zu nabe treten zu wollen, muffen wir boch Einiges gegen feine Arbeit vorbringen. Schon Titel und Wert entsprechen fich nicht. Gind etwa barin bie Urfunden bes einstigen uralten Bisthums Bafel enthalten? Mit nichten. Gerade von Bafel felbft, von feinem reichen bijdoflich-tirdlichen Urtunbenfchage ift verhaltnigmaßig wenig barin ju finden; wir verweifen auf die boch gewiß hierher gehörigen Urfunden bes Domftifts in Bafel. Dagegen finden wir fonberbarer Beife Urtunben aus bem gang in Frantreich liegenben Theile (Colmar!) bes Bisthums Bafel wie t. 2, p. 696 zc. a. a. D. Wir tonnen ein foldes Berfahren nicht billigen, finden indeg ben Grund nicht, wie Unbere gethan baben, in einer perfonlichen Reigung bes herausgebers, nach welcher berfelbe Bruntrut und Frantreich vor Allem berudfichtigen wollte, fonbern barin, baß gr. Trouillat fich feinen Blan nicht icharf genug ausgedacht und defhalb einen zu weiten Titel gefest babe. Bermutblich bat er eigentlich nur bie Urfunden bes tatholifden bernifden Jura veröffentlichen wollen, und ba ber Bifchof von Bafel feit ber Reformation feinen Gip barin genommen batte, feine Sammlung bie bes Bisthums Bafel genannt. Ferner find wir mit ber Auswahl ber Altenftude nicht einverftanden. Gr. Trouillat giebt Bruchftude aus Chroniten, Lebensbeschreibungen, Briefen, Retrologien, Lebenbuchern, bann gelegentliche Rotigen, Randgloffen u. f. w. Es mare beffer, batte er nur Urfunden und Regeften gegeben. Ber bas Bewicht ber eingelnen Stellen aus einer Chronit prufen will, muß boch biefe felbft gur Sand nehmen. Gbenfo verhalt es fich mit ben Lebensbeschreibungen und Briefen, mabrent Retrologien, Leben- und Schulbbucher gang gut ale urfundliche Quelle bienen tonnen; nur ift bie dronologische Ginreibung meiftentheils zu unbestimmt. Daber follten fie besonders abgebrudt merben. Der Abbrud von Brudftuden aus Chronifen zc, zc. lagt fich bann rechtfertigen, wenn biefelben ungebrudt, ichwer juganglich und in Gefahr sind, zu Grunde zu gehen. Dies ist aber bei Trouillat's Mon. nur in ganz wenigen Fällen anzunehmen. Endlich hat Hr. Trouillat die Aritit der ausgenommenen Documente und die Angabe des Fundortes vernachlässigt; er hätte angeben sollen, wo das Original der Urtunde liege, ob sie noch vorhanden, ob Zweisel an ihrer Aechtheit sich erheben u. s. w. Wo liegt z. B. No. 33 t. I p. 63? Ist diese Urtunde acht oder nicht vielmehr ein Fabritat aus weit späterer Zeit? Ebenso die solgende Rummer aus Grandidier. Hr. Trouillat hätte sich durchaus in Straßburg und Colmar umsehen sollen.

Daguet, Alexandre, Histoire de la confédération Suisse depuis les premiers temps jusqu'en 1860. Cinquième édition. Neuchâtel et Paris 1861. Librairie de Charles Leidecker, éditeur.

Diese turzgefaßte, hauptsächlich für die Schulen bestimmte Geschichte ber Schweiz zeichnet sich badurch aus, baß sie im Allgemeinen neuere Forschungen berücksichtigt. Selbst die Pfahlbauten, die freilich in manchen Beziehungen noch klarer und ficherer bargeftellt werben muffen, finden barin Berücksichtigung, und boch ift ber Umfang bes Buches nicht zu ausgebehnt. Wir hatten bagu noch einiges gewünscht, wie g. B. die Thatigkeit bes Carbinals Carlo Borromeo gegenüber von Genf im Jahr 1560 mit Gelbspenben an die tatholischen Kantone, welche damals mit Savopen ein Bundniß gegen Bern schlossen, so daß dieses Faucigny, Chablais und Ger wieder an Savoyen abtreten und trot bes von Savoyen gegebenen Versprechens tatholifirt feben mußte. Spanien und Savoyen wetteiferten in ber Ertheilung von fetten Benfionen an einflugreiche Berfonen in ben tatholischen Rantonen; tatholische Schweizer zogen im Dienste Savopens gegen reformirte, wir durfen wohl fagen, nationale Schweizer zu Felbe (1589-91). - Bu Seite 429 haben wir hinzuzufügen, daß die Schwyger im fog. Toggenburger Kriege nicht beshalb ihren edlen Bollsmann Stadler und bie Toggenburger verließen, weil die reformirten die tatholischen Toggenburger batten unterbruden wollen, fonbern weil Abt Leobegar von St. Gallen in Schwyg, Uri u. f. w. bebeutenbe Bestechungen anwendete. (Bgl. Meyer, L. M., Geschichte der Schweiz, 2, 161.) Ueberall hebt der Berfaffer bas Rulturgeschichtliche hervor, mas gewiß zu loben ist, wie noch Manches in diesem Buche, besonders, wenn wir es etwa mit der leider! nur zu fehr verbreiteten Schweizergeschichte fur Schulen von J. C. Bogelin vergleichen.

Amiet, 3., Kufturgeschichtliche Bilber aus bem Schweizerischen Bolls- und Staatsleben, jur Bluthezeit bes frangofischen Einflusses auf die Arifiofratien ber Schweiz. (VIII u. 148 S.) St. Gallen 1862, Scheitlin n. Zollifofer.

Der Berfasser schilbert an ber hand benutter und unbenutter Quellen in anmuthiger Beise bas Leben und Treiben ber frangosischen Gesanbten in Solothurn, ohne auf eine rein historische Darstellung Anspruch zu machen. Erwähnenswerth find eine Angabl guter biographischer Rotizen.

Les derniers combats de l'ancienne Berne, Mars 1798, Abgebrudt aus der Bibliothèque universelle T. XII. Septembre, 1861.

Sr. Aimé Steinlen sel. hatte sich die hochst verdienstliche Aufgabe gestellt, deutsch geschriebene Quellen zur Schweizergeschichte zu französischer Darstellung zu benuhen und hat dabei besonders die vortreffliche Quellenssammlung für diese Zeit im Berner Taschenbuch von Grn. Lauterburg in anziehender Weise verarbeitet.

Ludwig, G. B. D. M., Das Leben bes hl. Columba. (73 S.) Bern 1861, Dalp'iche Buchhandlung.

Sibber, B. Dr., Waabtland wird ichweizerisch ober bie Eroberung der Baadt durch die Berner unter dem Oberbesehle des Feldhauptmanns hans Franz Nägeli, mit einem Rüdblid auf die altere Geschichte der Bestichweiz und Savopens. Mit dem Bildnisse des Feldhauptmanns hans Franz Nägeli nach dem Portrat besselben. 4. (56 S.) Bern 1861, Blom.

Diese genau an die Quellen sich haltende Schrift hat eine so gunstige Aufnahme gesunden, daß sie bald nach ihrem Erscheinen vergriffen war. (Bgl. Barnde, lit. Centralblatt 1862. No. 17. S. 308.)

Ardin bes hiftorifden Bereins bes Kantons Bern. Finfter Banb. Erfles Deft. Bern in Commission bei Jent u. Gagmann.

Dies heft enthält: 1) Schweizergeschichtliche Forschungen über Wilbelm Tell, von Dr. B. hidder. Der Gegenstand dieser Forschungen ist noch nicht spruchreif, bis zwingende Beweise für oder wider ausgesunden sind; dies die Meinung des Bersassers, der zu neuem Forschen über denselben anspornen möchte. Er weis't an der hand von Documenten nach, daß noch nicht alle hoffmung für Tell verloren sei. Wenn huber in seiner Schrift: Die Waldstätte zc. zc. Seite 114 Anm. 3 bemerkt, hidder schenke späten Schriftstellern zu viel Glauben, so beruht dies auf einem Irthume, der möglicherweise daher kömmt, daß huber weder dessen Duellen noch auch, wie es scheint, dessen Bemerkungen über die Geklex

eingesehen hat. Hibber beruft sich bei seiner Angabe auf bas nur hand-schriftlich vorhandene öfterreichische Schuldbuch, welches bei ber Groberung bes Aargau's in Bern's Hände siel und in der dortigen Stadtbibliethel liegt. In diesem Schuldbuche werden die Gesler Freie (nobiles) genannt; mag sein, daß dies irrig ist, aber ein "später Schriftsteller" ist ein österreichisches Schuldbuch aus dem 14. oder 15. Jahrhundert nicht; eben so wenig werden die von Hidder angesührten Urfunden aus dem 13., 14. und 15. Jahrhundert, Jahrzeitbücher und Protokolle, zu den "späten Schriststellern" Huber's zu zählen sein.

2. Auszüge aus der handschriftlichen Chronik Sam. Zehender's, mitgetheilt von Dr. G. Studer, Prosessor. I. Der savopische Handel in den Jahren 1560—1564. II. Das Berhältniß Gent's zu Bern. III. Bersuch zur Einführung der Kirchenzucht. IV. Der Glarnerhandel.

Morell, Karl, Karl von Bonftetten. Ein schweizerisches Zeiund Lebensbild. Rach ben Quellen bargestellt. 8. (VII u. 392 S.) Bintertfur 1861, Berlag von Gustav Lüde.

Voriges Jahr erschien von A. Steinlen Bonftetten's Biographie. Bie wir in unserm lettjahrigen Jahresberichte angaben, beabsichtigte Steinler ftets bie 3been ber beutschen und frangofischen Schweiz zu verschmelien 2118 Bertreter beutscher und frangofischer Unschauunge: und Dentweise galt ihm Bonftetten, beffen geiftige Entwidelung barzuftellen ibm baber midnig Morell voll Gifer fur Die fcmeigerische Staatsumwalzung im 32hr 1798 fucht die Epuren berfelben nach allen Richtungen auf; wichtig if ibm baber eine fogenannte liberale Richtung im berner Batrigiate, als beren Sauptvertreter ihm Bonftetten gilt. Darum bielt er es fur nothmenbig ein Buch über Bonftetten zu schreiben, beffen Leiftungen weber auf bem miffer schaftlichen und noch weniger auf bem politischen Gebiete bedeutend fint. Dies scheint Morell zu fühlen; benn er will eigentlich bie Beit, in welcher Bonftetten ale Ratheberr und Landvogt lebte, foilbern, weghalb er in ber Ginleitung (IV) bemertt, "baß bie Weftalt seines Bonftetten von einen weit größern bistorischen Sintergrunde fich abbebe, als bei Steinlen." Ben biefem Standpuntte aus muß bemnach Morell's Darftellung beurtheilt mer Biein Bunber, wenn er feine eigentliche Biographie, aber auch fein Beitgemalve liefert, wie es bei folden Bwitterarbeiten nicht felten gefdiebt. Menigstens muffen wir von vorneherein gegen eine folche Beitschilderung wie fie in bem ersten Abschnitte unter ber Aufschrift: "Bolt und Staat

im achtzehnten Jahrhundert" verfucht wird, uns entschieben verwahren. Bu einer richtigen Burbigung ber Beit ift por Allem nothwendig bie rechten Quellen zu benuten. Sr. Morell beruft fich auf bie Prebigten eines bypochonbrifden Predigers, beffen Uebertreibungen man auf ben erften Blid erfennt. Chenjo trube flieft bie Quelle, welche Morell ben Memoires bes Benri Monod entnimmt. Bir begreifen, bag ein Baabtlander auf feine fruberen herren, die er als feine Bebruder anfah, nicht gut gu fprechen war; feine Schilberung barf baber taum als reiner Musbrud ber Babrbeit angefeben werben; ebenfo wenig bie Rebe Fetfcherin's, ber gewiß nicht unbefangen urtheilte. Beweise fur unfere Behauptung tonnten wir in Daffe anführen. Wenn g. B. Morell nach Monob (G. 18) anführt, Die Batrigier batten bie frangofischen Emigranten nach bem Soitt von Rantes aus bem Ranton Baabt fortgewiesen, weil fie ben Ginfluß, "ben ein reich geworbenes Burgerthum allmablich auch in politischer Sinfict ausüben tonnte, gefürchtet," fo ift bies einfach nicht mahr. Die Aufnahme ber mehr als 10000 Mann ftarfen Colonne Frangofen, Die nach bem Gbitt von Rantes aus Frantreich um ber Religion willen nach Bern fich flüchteten, bilbet eines ber iconften Blatter in ber bernifchen Gefchichte. Raberes fann Morell im bernifden Staatsardive, beffen forgfaltiges Studium wir ihm nicht genug empfehlen tonnen, nachseben. Dort wird er auch finden, baß bie patrizische Regierung in Bern ftets, und zwar gerade durch bie frangofischen Emigranten, von welchen befanntlich ein großer Theil Burger wurbe, bemubt war, Gewerbe und Sandel ju beben, und große Gummen biefur verwendete. Benn Morell über bie Bernachlaffigung ber Bilbungs: anstalten fpricht, mochten wir ihm Scharer's Beschichte bes bernischen Schulwefens empfehlen, ibn an bie Errichtung bes fogenannten politischen Inftituts, an bie öffentlichen Borlefungen bes talentvollen Profeffors 3th, an Die Bilbung ausgezeichneter Staatsmanner, wie g. B. ber brei Schultheißen Steiger, und an Die Thatfache erinnern, bag ausgezeichnete Belehrte Deutsch= land's, wie Bieland, Segel, Serbart u. f. w. Sauslehrer bei ben Batrigiern in Bern waren. Es handelt fich hierbei nicht um eine politische Parteis nahme, fondern um Berechtigfeit, und fur biefe ift Morell gewiß auch. Roch manches Unbere ließe fich hieran anschließen. Das Buch ift übrigens leicht und gefällig gefdrieben.

Lauterburg, Ludwig, Berner Tafdenbuch auf bas 3ahr 1861. Dit 3 Abbitb. Bern 1861, Drud und Berlag ber Saller'ichen Buchbruderei.

Auch dieser zehnte Jahrgang, welcher eldennelle inder ereine Steien bes Berf.'s belundet, ist reich an geschhallichem Geoff; beahle gehort ponächt die Abhandlung: Hans Ludwig v. Gelach, Generalmeser. In Lebens- und Charalterbild aus den Beiten die dereitsigsellerigen Ariegel. Bon Wilhelm Fetscherin-Lichtenhahn. Genam auf Arten fich fithend belehrt uns her Fetscherin über die Staatse and Ariegellachtstigkeit eines Mannes, dessen Handlungsweise nur zu sehr geladelt wurde. Fetschein such die Borwürfe gegen ihn zurüchzweisen und verdlent seine fielpige und kar geschriebene Monographie unsern vollen Dant, zumal jene Zeit noch nicht in allen Beziehungen ausgehellt ist.

In Uebrigen enthält vieser zehnte Jahrzung des berner Tascenduck: Rach Graubündten. Reiseerinnerungen von S. Kikler, Kantonsklassen. Ber such einer Geschichte der Staatsumvollzung des Kantons Bern im Jak 1798, mit besonderer Beziehung auf dessen gegen Frankeich entvikke militärische Kräste. Bon dem verstorbenen Oberstlieutenant Joh. Georg Bürstli von Bürich. Gingeleitet durch biographische Erinnerungen an den Bersasser von Dav. Rüscheler, Oberstlieutenant, und mit historischen Eriketerungen versehn vom Herausgeber. — Anch eine Erinnerung an 1798. Bon Altrathäherr Joh. Rudolf von Stürler. Bunderdare Lebensrettung eines bernischen Offiziers in der französischen Schweizergarde in den Tagen nach dem 10. August 1792. Mitgetheilt nach der eigenen Erzählung defelben (Hrn. A. R. G. von Diesdach von Liebegg).

Amtliche Sammlung ber altern eibgenöffischen Abschiebe. Gerausgegeben auf Anordnung ber Bundesbehörden unter Leitung bes eidgendfischen Archivars Joseph Rarl Rrfitli. U. b. E.: bie eidgenöffichen Abschiebe aus bem Zeitraume von 1556 bis 1586. Bearbeitet von J. R. Rratli. Da antlichen Abschiebesammlung Band 4, Abtheilung 2, nebft Regifter. 4. (1608 6.) Bern 1861, gebrucht in ber Rager'schen Buchbruckerei.

Diese Abschiebe sind aus der sehr wichtigen Beit der Realtion gegen die Resormation und der nunmehr scharf und schroff sich ausbildenden Trennung in eine neue und alte Glaubenspartei, die sich zu Hause durch Worte und Ideen und im Auslande sogar auf dem Schlachtselbe im Solde stremder Fürsten bekämpste. Die vielen Verhandlungen der Behörden in und außer dem Rathssale, die Verbesserung der Schulen und der überald durchblickende Glaubenseiser bildeten den damaligen Schweizerbialett in einem hohen Grade aus; um so schweizer war es aler auch für der

Bearbeiter, die richtigen auch für unsere Zeit verständlichen Ausbrücke zu sinden, ohne die eigenthümliche Denk und Sprechweise jener Zeit zu verwischen. Der Bearbeiter hat diese Aufgabe meisterhaft gelöst und damit bewiesen, daß er die bearbeitete Zeit gründlich kennt. Ein ausgezeichnetes Register, ohne welches die Benutzung des Wertes wohl nicht möglich wäre, schließt diesen inhaltreichen Band.

Gelpte, Dr. E. F., Kirchengeschichte ber Schweiz. Erfter Theil: Rirchengeschichte ber Schweiz unter ber Römer-, Burgunder- und Allemannenherrschaft. Zweiter Theil: Rirchengeschichte ber Schweiz unter ber Franten-, Reuburgundischen und Allemannenherrschaft. Bern 1861, 3. Dalp.

Wir bedauern fehr, einstweilen auf eine Besprechung biefes burch Fleiß, genaue Forschung und Scharffinn ausgezeichneten Wertes verzichten ju muffen.

Burftenberger, 3. 2., Geidichte ber alten Laudichaft Bern. 1. Banb. Bern 1861, 3. Dalp'iche Budhandlung.

Bei bem Erscheinen bes zweiten Banbes wird biefes wichtige Berk aussuhrlich besprochen werden.

Annalia Francisci Muralti I. U. D. patricii Comensis a Petro Aloisio Doninio nunc primum edita et exposita. Mediolani cura et impensis Aloisii Daelli Novocomensis MDCCCLXI.

Diese äußerst einsach geschriebenen Annalen bes Patriziers aus Como, bessen Geschlecht auch in ber Schweiz, in Zurich und Bern blüht, verdienen beshalb Beachtung, weil die Quellen für die Zeit der schweizerisch-italienisichen Kriege (in welche die Absassung bieser Annalen gehört) in Italien selbst sparsam sließen, wie auch J. Müller, Prof. in Badua, bei Gelegensbeit von Publikationen aus dem Archiv S. Fedele im Archiv für österreischische Geschichte 27. Band S. 347 bezeugt.

Nessi, Gian-Gaspare, Memorie storiche di Locarno fino al 1660. Con note Locarno, Tipografia di Francesco Rusca.

Lavizzari, Dr., Excursioni nel Cantone Ticino. Locarno.

### 20. Frankreich.

Die bem unterzeichneten Referenten übertragene Berichterflattung über bie Geschichteliteratur Frankreiche im Jahr 1861 war für ihn eine febr schwie-

rige Anfgabe. Mit Mabe verfchaffte er fich bie Militigen Metigen, web wer ben febr wenigen Budern war ihm die Einficht gestellt. Dime die Unersie Bereitwilligleit der Herren Oberbibliothelare ber Aniglichen Billiothelen von München und Stnitgart ware es eine Unungeflichteit gewesen, die wenigen feiner Ueberschan eingefügten Anzeigen zu fertigen. Er fiattet ben gechten herren hiermit bafür seinen Dant ab.

Um bie bibliographische Ueberficht fo viel wie indiffich abjudichen, fich Meferent in ber Regel bie Anfahrung ber Berlage Buddunblung weg, elembie Jahrebahl bei allen im Jahr 1861, enblich bie Angabe bas Brudorts bi ben in Paris heransgelommenen Bachern.

## I. Quellenwerte. Belenchtungen ben Onellen. Regifter.

Catalogue de l'histoire de France. — Estalog der hifel. Bibliothet au Baris. 7. Sand.

Grégoire de Tours et Frédegaire, Histoire des Frank.
Traduction de M. Guizot, nouv. éd. par Alfred Jacobs. 2 vol. &

Chroniques étrangères relatives aux expéditions françaisse pendant le treizième siècle, publiées pour la première fois, élucidés et traduites par J. A. C. Buchon. Anonyme Grec etc. etc. Paris-(LXXV u. 806 p.)

Monstrelet, La Chronique d'Enguerran de Marigay en deux livres avec pièces justificatives (1400—1444), publiée pour la Société de l'histoire de France, par L. d'Ouet d'Arcq, t. IV et V. Deffetben Bertes neue Ausgabe von Buchon, im Panthéon littéraire. 3 vel (LXXI u. 2383 p.)

Tallement des Réaux. Les historiettes de etc. 3. ést par Monmergue et Paulin. 6. vol. 18. (2957 p.) Paris.

Correspondance de Salignac de la Mothe-Fénelez, ambassadeur en Angleterre. (1568—1575), publiée par M. Teulet. 7 rel.

Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte des sechzehnten Jahrhundert. Die darin veröffentlichten Attenstüde verbreiten großes Licht auf die birgerlichen Kriege Frankreichs zwischen 1568 u. 1575, auf die Bartheismausnacht, die gegen Maria Stuart geführten Eriminaluntersuchungen, die heirathsprojecte Anjou's und Alençon's mit Glisabeth, über die Bermtheilung und Hinrichtung des Herzogs von Rorfoll, die beutschen Zustäte

in jener Beit und bie Gulfsleiftungen ber beutschen Protestanten gegen ben herzog von Alba in ben Rieberlanden.

Ch. Nisard, Memoires de P. Garasse de la Compagnie de Jésus; publiés pour la première fois etc. etc. avec une notice et des notes. (Shon 1860 erschienen XXXII u. 311 p.) 12.

Der 1585 geborene und 1631 gestorbene Jesuit Garasse war ein Mann voll Streitsucht und Eitelseit, der in einer Menge satirischer Schristen verschiedene Telebritäten seiner Beit im Koth herumzog und zulet eine Somme theologique von so scandaleusem Inhalt schrieb, daß der Orden ihn an einen einsamen Ort verbannte, wo er zwischen 1626 und 1631 die seht von Herrn Nisard verössentlichten Denkwürdigkeiten schrieb unter dem Titel Recit au Vrai des persecutions soulevées contre les Pères de la Compagnie de Jésus dans la ville de Paris, l'an 1624—25—26, sait par le F. P. Garasse, qui en soussert une bonne partie. Es ist ein Beitrag zur Zeitzeschichte, den Nisard im Bd. II. seiner Gladiateurs de la republique des Lettres vielsach benutt hat. Des Herausgebers Einleitung enthält die nöthigen Ausschlässer die Persönsichkeit und das Treiben des Paters.

Caussin, le P., Une vocation et une disgrâce à la cour de Louis XIII. Lettre inédite à M. de la Fayette sur des faits qui les concernent l'un et l'autre, précédée d'une introduction par le P. Daniel. 12. (114 p.)

Duboys de Riocour, Relation des sièges et des blocus de la Mothe (1634-1642-1645), suivie des relations officielles des trois sièges publiées par J. Simonet-Chammont. 8. (468 p. n. awei Lithographien.)

Eine mit einer schwerfälligen Einleitung begleitete neue Ausgabe ber por 1650 versaßten Schilberungen von drei Belagerungen der kleinen Festung La Mothe im Herzogthum Lothringen in dem damals zum Bebuse der Annerion dieses Landes an Frankreich geführten Kriege. Der neue Herausgeber, J. Simonet, schidt den Schilberungen, deren Bersasser ein hoher Beamter des Herzogs war, eine kurze Geschichte der Ansange und des Emportommens des Ortes voran und schließt mit verschiedenen Beilagen so wie einem lateinischen Gedichte über die Belagerung von La Mothe.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de Richelieu, recueillis et publiés par M. Avenel. t. IV. (1630—1635). 4. (823 p.) (Sin Theil ber Documents inédits sur l'histoire de France. Gött. Gel. Ang. v. 1861. St. 51 im Anf.)

Moreau, C., Mémoires de Chouppes, lieutenant-général des armées du roi (1630-1682). 8. (XXVII. n. 515 p.)

Mémoires du marquis de Pomponne, publiés par J. Mavidal. t. II. 8. (IX v. 587 p.) (Négociations de Suède).

Den Hauptinhalt bes Buches bildet eine Denkschrift Pomponne's, enthaltend eine vollständige Beleuchtung der brennenden politischen Fragen Europa's gegen 1679. Namentlich werden die Zustände Rom's unter Clemens X. und Innocenz XI. gut geschildert.

Mémoires du duc de Lauzun et du comte de Tilly, avec avant-propos et notes par F. Barrière. 8. (IV u. 441 p.)

Mémoires complets de Saint-Simon. Ed. de Sainte-Beuve. t. 2 n. 3. (516 p. IV n. 479 p.) (Mile 12 Sante d'après le manuscrit original.)

Journal du marquis de Dangeau, publié en entier pour la première fois par E. Soulié et L. Dussieux, avec les additions inédites du duc de Saint-Simon, publiée par Feuillet de Conches. 8. t. XIX. table générale et alphabétique.

Journal et mémoires du marquis d'Argenson, publiés pour la première fois d'après les manuscrits autographes de la bibliothèque du Louvre, pour la Société de l'histoire de France par E. J. B. Rathery. t. III. 8. (463 p.)

Mémoires du duc de Luynes, sur la cour de Louis XV., publiés par L. Dussieux et E. Soulié. t. 5—6. (Angezeigt in den Göttinger gelehrten Anzeigen v. 16. April 1862. St. 16. S. 682.) u. t. 7. (504 p.)

Barrière, J., Bibliothèque des mémoires du 18. Siècle. t. 25. 12.

Clery, J. B. C. H., Journal de ce qui s'est passé à la cour du Temple pendant la captivité de Louis XVI., roi de France. 1. édition illustrée, publiée par la famille, augmentée de la suite du journal et des notes inédites laissées par Cléry; de la vie de Cléry par MMles. de Gaillard ses petites-filles et précédée d'une introduction par M. H. de Riancey. 8. avec facsimile etc. gr. 8.

Danton, Documents authentiques pour servir à l'histoire de la révolution française, par A. Bougeart. Bruxelles. (400 p.) 8. (Gött. Gel. Ang. v. 1862. St. 4. S. 152.)

Der Berf. stellt alle Danton betreffenden Acuserungen in den öffentlichen Blättern, den Memoiren, seine Reden und überhaupt alle Thatsachen Iritisch gesichtet zusammen zur Gewinnung einer sicheren Grundlage für die Beurtheilung besselben, die er dem Leser überläßt. Er bestrebt sich, seinen Helden so rein zu waschen wie möglich, und es gelingt ihm auch, denselben gegen mehrere Anklagen mit Ersolg zu vertheidigen, z. B. gegen die, daß er 1791 vom Hos bestochen war, daß er sich 1794 in eine Berzschwörung gegen die Republit eingelassen habe. Indessen ist es nicht möglich, aus der blos negativen Rechtsertigung zu ertennen, was Danton war; boch sindet in dem Buche die Mittheilung Schlosser's (im B. V seiner Geschichte des 18. Jahrhunderts S. 531) einen Anhaltspunkt, daß er aus mündlichen Erzählungen der Männer, die täglich mit Danton zusammen waren, viele Züge erwähnen könne, welche beweisen würden, daß hoher Sinn und Gemüth in dem Frevler wohnten, dessen

Mémoires de Garat, avec une introduction de Eug. Maron. 18.

Mémoires de Mme Elliott sur la révolution française traduits de l'anglais par le comte de Baillou, avec une appréciation critique par M. de Sainte-Beuve. 12 avec portr.

Mémoires de Ch. de la Rochefoucauld-Doudeauville, publiés par son fils. 2 vol. 8. (784 p.)

Mémoires sur Carnot, publiés par son fils, t. I. p. I. (1753 — 1823) 8. (276 p.) (Bgl. bie Gött. Gel. Ang. v. 1862. St. I. S. 9.)

Diese vortreffliche Biographie Carnot's ist ein wichtiger in hochft ans ziehender Beise geschriebener Beitrag zur Geschichte Frankreichs seit 1789. Die erste Abtheilung des vorliegenden ersten Bandes schildert nach einer langeren Ginleitung und einer Stizze seiner früheren Lebensjahre ben Anfang von Carnot's militarischer Laufbahn und endet mit dem Jahr 1792.

Correspondance de Napoléon I., publiée par ordre de Napoléon III. t. VI. 645. VII. 616. VIII. 597. IX. 753. p. 8.

(G. aber Band I bie Siftorifche Beitfdrift, B. 6, S. 397 ff.)

Mémoires du roi Jérôme et de la reine Catherine, t. I u. II. 8. (495 u. 552 p.)

(S. b. Gött. Gel. Ang. v. 1862. St. 4. S. 111.)

Châteaubriand. Mémoires de tre-tembe. t. VI. & (558 p.) (Ente bes Berts).

Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de montemps t. IV. 8. (586 p.)

Der neue Band vieses in gang Europa: mit größtem Anjen genemten, jugleich eine Geschichte Frankrich's von 1816 an enthaltenden Betes behandelt im Ch. XXII die Politique authricure (1832—1836); Ch. XXIII die Dislocation du Gouvernment ; (den 11. Oct. 1832); Guinot's Alliance et Rupture avas M. Molé (1836—1837) in Ch. XXIV; in Ch. XXV la Coalition (1837—1839); in Ch. XXVI la Question d'Orient (12. Mai 39 — 25. Jehr. 40) und unter XIV Ansmern eine große Zahl Altenstüde.

Dupin, Mémoires, t. IV. Carrière politique, Souvenirs par lementaires. 8. (688 p.)

Der erste Band dieser Denkourdigkeiten erschien 1855, enthalten bei Berfassers Souvenirs du Barroau; mit dem 1856 erschienenen Band II beginnen die seine politische Laufbahn betressenden Aufzeichnungen — seine Souvenirs parlementaires. In demselben erschient er als Deputinke, Minister und am Ende als Prasident der Deputirten-Rammer. Im B. III von 1860 schreibt er als solcher und bleibt es von 1832 bis 1839; achtmal dazu gewählt. Von diesem Jahre dis 1848 ist er blos noch Deputirter. Der 1861 erschienene Band enthalt seine Denkourdigkeiten wieden dieser neun Jahre. Es ließe sich gegen die überall sichtbare Citelleit des versatilen Staatsmannes manches sagen.

Pontécoulant (le comte de), Souvenirs historiques et parlémentaires, extraits de ses papiers et de sa corréspondance (1764—1848), t. I. avec portrait. (Das Berl wird 8 Bonde muniaffen.)

P. nahm schon an den Wirren der ersten Revolution Theil und spielte fortwährend eine gewisse Rolle. Er schrieb nicht selbst diese Denk würdigkeiten; sie giengen aus von ihm gemachten mündlichen Mittheilungen hervor und erstreden sich im Band I bis zum Ende des Directorium.

Réimpression de l'ancien Moniteur. t. XIX—XXII.

Négociations diplomatiques de la France avec la Toscasa. Documents recueillis par Giuseppe Canestrini et publiés par Abel Desjardins, doyen de la faculté des lettres de Douai. T.2. 4. (1140 p.)

(Mus ber collection de documents inéd. sur l'hist. de France.)

#### II. Berte über bie Gefcichte von gang Franfreich.

#### A. Ueber bie gange Gefchichte.

Châteaubriand, F. A. de., Analyse raisonnée de l'histoire de France. 8. (531 p.) Paris, Turne. (Band 8 ber oeuvres compl.)

Anquetil, Histoire de France, continuée par le bibliophile Jacob (Lacroix) jusqu'en 1848 et par E. J. D. jusqu'en 1860. t. 8 et 4. 8. (651 p.)

J. Michelet, Histoire de France. Reue Ausgabe ber sechs ersten Banbe (3002 p.) und eine britte ber Histoire de France au seizième siècle. Renaissance (507 p.)

Am. Gabourd, Histoire de France depuis les origines gauloises jusqu'à nos jours. t. XVII (années 1763—1783). 8. (548 p.) t. XVIII (1783—1792). (632 p.)

H. Abel, Histoire de la monarchie française. T. 2 jusqu'en 1792. 4. vol. (le 18. brumaire). 12. (IV u. 456 p.)

Martin, H., Histoire de France, depuis les temps les plus réculés jusqu'en 1789. 4. édit. T. 15. (611 p.)

Lavallée, Théoph., Histoire des Français, depuis les temps gaulois jusqu'en 1830. 14. édit. 4 vol. 18. (IV n. 2311 p.)

Lefranc, E., Histoire de France, depuis la Gaule primitive jusqu'en 1830. 13. édit. 2 vol. 12. (III n. 1124 p.)

Laurentie, Histoire de France. 8.

Magin, A. Histoire de France abrégée, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Nouv. édit., rev. et corr. 18. (250 p.)

Boreau, M. V., Histoire de France élémentaire, depuis Pharamond jusqu'à nos jours, par leçons, suivies de questions, avec des synchronismes à chaque règne et des tableaux synoptiques des races; précédées de notions historiques sur les Gaulois et sur l'origine des Francs. 18. (304 p.)

Saint-Ouen, Mme. L. de, Histoire de France, depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours, avec les portraits des rois etc. etc. Nouv. édit. 18. (202 p.)

Lesieur, A., Les rois de France et la chronologie des principaux événements de leur règne. 18. (86 p.)

Dussieux, L., Les grands faits de l'histoire de la France racontés par les contemporainte Mittuites des chroniques, némoires et documents originaux. T. II. (581 p.) t. III. (499 p.)

# B. Gefdichte einzelner Beitranme, Epifoben und Ereigniffe bon Frantreid:

#### I. Bor ber Atvolution von 1789.

Roget, baron de Bellaguet, Ethnogenie gauloise et moires critiques sur l'origine et la parenté des Cimbres, Cambres, des Ombres, des Belges, des Ligariens et des aucleus Celtes. 2. partis Introduction. Types gaulois et celto-bretons. gr. 8. avec pl.

Untersuchungen, meiftens physiologische, aber bie Mettethalität ber de teften Bewohner Galliens, wonach bieselben eines Gammes; bie Angebrigen anberer Stamme seien fudter eingewandett,

Notions historiques sur le deuxième établissement des Bourgondes dans la Germanie. Lyon. (35 p. et une carts)

Ozanam, A. F., Osuvres complètes avec une préface às M. Ampère. S. éd. 8 vol. 8.

Suhalt: T. I. et II. La civilisation au V. siècle; III. et IV. Etcdes germaniques; V. Les poétes franciscains et la philosophie catholique au XIII. siècle; VI. Dante, VII et VIII. Mélanges.

Garreau, A., Leudaste ou les Ganlois sous les Mérovisgiens. Chronique de Saint-Anglaire au VI. siècle. (890 p.)

Duruy, V., Histoire de France et du moyen-âge du 5. au 14. siècle. (526 p.) 8. (Ein Schulbuch.)

Des Francs, L. B., Études sur Grégoire de Tours cu de la civilisation en France au sixième siècle. Thèse proposée à la fac. des lettres de Lyon. Chambéry, Puthod fils. 8. (108 p.)

La France aux temps des croisades ou recherches set les mœurs et les coutumes des Français aux XI. et XII. siècle per le vicomte de Vaublanc. 4 vol. 8.

Boutaric, E., La France sous Philippe-le-Bel. Étade sur les institutions politiques et administratives du Moyen-âge. (VIII u. 468 p.) 8.

— Notices et extraits des documents relatifs à l'histoire de France sous Philippe-le-Bel. Dans le Tome XX. II part des Notices et extraits des Manuscrits de la bibliothèque impérial publiés par l'Academie des Inscriptions. 4. (159 p.)

Aus ber Umarbeitung und Erweiterung einer von der Académie des Inscriptions im Jahre 1856 über den Berwaltungsorganismus Frankreichs unter Philipp (IV.) dem Schönen gestellten und 1858 getrönten Breisarbeit gieng obiges Bert hervor, welches zu den besten staatsund rechtshistorischen Monographien zu zählen ist, deren in neuester Zeit Frankreich mehrere ausgezeichnete auszuweisen hat. Es stüht sich auf das ausgedehnteste Quellenstudium und die Benuhung reicher ungedruckter archivalischer Schähe, von welchen der Bers. eine bedeutende Zahl im XXII. Bande der Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibl. Imp. verössentlichte. Ein chronologisches Berzeichnis von 95 Nummern dieser belangreichen Documente ist im Appendice S. 461—464 abgedruckt.

Gebr richtig fagt ber Berf., bag mit Philipp bem Econen ein neuer Beitraum ber frangofischen Staats: und Rechtsgeschichte begann (fon 1846 bat Referent in feiner Bearbeitung ber lettern B. I. G. 362 mit biefem Ronig bie zweite Beriobe ber frang. Staats- und Rechtsgefc. eröffnet). In ben XIV Buchern, in welche Gr. Boutaric feinen mit großer Sachtenntniß und icarfer Rritit behandelten Stoff vertheilt bat, befigen wir nun ein vollftanbiges Gemalbe ber focialen Berhaltniffe Franfreichs in jener Beit; ihre lieberschriften find I. Le royauté (p. 1-10), II. Les états généraux (19-42), III. La Feodalité (43-63), IV. Le Clergé Français (64-87), V. Rapports avec le Saint-Siège (88-146), VI. Le tiers état (147-162), VII. de l'Administration en Général (163-178), VIII. Organisation judiciaire (179-222), IX. Administration Financière (223-241), X. Recettes et Dépenses (242-346), XI. Industrie et Commerce (347-365), XII. Organisation militaire (366-378), XIII. Politique étrangère (379-414), XIV. Conclusion (Étude sur le caractère du Philippe le Bel et Resumé) (415-438). Beigegeben ift ein Appendice, enthaltend außer bem icon angeführten dronologifden Documentenverzeichniß ein Tableau des villes qui députaient aux états de Tours en 1308) und cin Tableau des divisions administratives de la France sous Ph. le Bel (439-468).

Nur noch eine Bemerkung möge bier Plat finden. Der Berf. (ber schon 1300 die Bersammlung der Reichsstände als Ergebniß des auffrage universel betrachtet) scheint ein gunstiger Beurtheiler der jetigen Staatsordnung seines Baterlands zu sein und sieht in dem sonst in der historiae Zeniseile. VIII Bb.

Geschichte nichts weniger als vortheilhaft geschloeden, von ihm felift die auch seinem Charafter nach belabten Rinig ein welchiges Borbite ber Se herricher Frantreichs, welchen es feine Große namentlich nach Aufen un die vom Berf. mehrmals betonte Festftellung feiner f. g. natürlichen Gele gen verbankt, wie Lubwig XI., Lubwig XIV. a. f. in. Ja er afet is ihm (G. 410) ben ersten Ariger ber Ibee, welche aus Frankrich ter Mittelpunkt einer europäischen Universalmonarchie gemacht haben will un giebt ben Inhalt zweier bisher unbefannter, von then entbedter aber net ungebrudter Memoiren von 1300 und 1308 an, in welchen von cinn bisher fast ignorirten Rathgeber Philipp's, Ramens 3. Dubeis, be Grundungsplan einer folden Monarchie und die Mittel feiner Ausführen bargelegt werben. Der Berf. fagt von Dubois G. 411: François & coeur il posait à un haut degré le sentiment de la nationalité et auroit voulu voir la France regner sur le Monde (!) - 1 posoit en principe, que la domination française fât universelle et s'etendit à tous les pays civilisés.

Um Deutschland zu unterwersen, weiß Dubois nur vorzuschlage, burch Berträge seine Fürsten sich zu verbinden, die in dem Königen was Frankreich ihre Stüze gegen die kaiserliche Gewalt finden würden, dem man aber die Bedingungen dieses Protektorats zu dictiren habe! Robbem Berf. sah Philipp wohl ein, daß Dubois' Programm nicht anssider dar war — ließ sich aber doch von den darin niedergelegten Jess, wenn auch nicht immer mit Erfolg, leiten — namentlich hält er dans seit, die Grenzen seines Reichs die zum Rhein auszudehnen (G. 434).

Lavayssière, P., La bataille de Poitiers. 1 vol. 12. (120 p. avec gravures.) Limoges.

Denis, Th., Notice sur Jean sans Peur, duc de Borgogne et comte de Flandre, contenant des détails sur l'entrée da des Jean à Douai en 1405 et diverses notes relatives à Douai, Madour-Lucas. 12. (28 p.)

Belleval, R. de, La journée de Mons en Vimeu et le Ponthieu après le traité de Troyes. 16.

Archives royales de Chenonceau. Debtes et creancieres de la reine Catherine de Médicis (1589—1606), publiées pour la première fois par l'abbé Chévalier. gr. 8. (LXIX z. 143 p.)

Ch. Mercier de la Combe, Henri IV. et sa politique. 1 vol. 8. (XXX u. 522 p.)

Henry IV. and Marie de Medici. Part 2. of the history of the reign of Henry IV., King of France and Navarre; from numerous unpublished sources, including ms. documents on the bibliothèque impériale, and the archives du royaume de France. 2 vols. (730 p.) Hurst & B.

Louis XIV. et son siècle, par Marck, Wattier etc. 1 vol. 8. (416 S. mit 16 3Austrationen.)

Rante, &., frangofifche Gefdichte, vornehmlich im fechegehnten und fiebengehnten Jahrhundert. V. Bb. Stuttgart. (533 G.)

Dieser lette Band des vortrefflichen Wertes enthalt Analecten dieser Geschichte. Ueber Davila's Geschichte der französischen Bürgerkriege; Benetianische Relationen aus dem 16. Jahrh.; Mittheilungen über französische Handschriften und Memoiren; Briefe der Herzogin von Orleans (Elisabeth Charlotte an die Kursürstin von Hannover); eine Sachkritik der Memoiren des Duc de Saint-Simon, und ein alphabetisches Inhaltstregister zu allen fünf Banden.

Rousset, C., Histoire de Louvois et de son administration jusqu'à la paix de Nimègue. 2 vol.

Das Wert ift sehr gunftig beurtheilt in ber Revue des deux mondes von 1862, B. 37. S. 619 und erhielt ben Breis.

Lescure, M. de, Les maîtresses du Régent, Études d'histoire et de moeurs sur le commencement du 18. siècle. 2. édit. rev. et corr. 18. (XXX et 489 p.)

Challice, Dr., The secret history of the court of France under Louis XV. Edited from rare and unpublished documents. 2 vols. (800 p.) 8. Hurst and B.

J. Marie Shex, Rélations diverses sur la bataille de Malarguile gagnée le 9 juillet 1755 par les Français sous M. de Baujeu sur les Anglais sous Braddak. 8. Newyork & Leipzig.

Boiteau, P., L'état de la France en 1789. 8. (539 p.)

Das vorbezeichnete Buch ift burch die im Ganzen gelungene, sehr ins Einzelne gehende Darstellung und eine große Masse statistischer Mitteilungen über Frankreichs Staatsorganismus im Jahr 1789 ein sehr verdienstliches. Der Berf. hat alle einschlagenden neueren Specialwerte fleißig benutzt, wie sich aus der sorgsältigen Ansührung der Bücher von Ch. Dupin, Taillandier, Tocqueville, Laserriere, L. de Lavergne, Mignet

Bas bie altere Staatsgeschichte betrifft, B. Clement u. f. w. ergiebt. so fand Ref. ben Berfaffer, einen fanatischen Freund ber Revolution nicht grundlich unterrichtet - er hatte beffer gethan, fich auf ftat: ftifche Refultate zu befchranten. Der reiche Inhalt ergiebt fich fden aus den Ueberschriften ber XX Kapitel bes Buches: Territoire, Population, Vie moyenne I. 1. État général des Terres et des Personnes II. 13. Division administrative, Gouvernements, Généralité et Intendances III. 51. Pays d'États et Assemblées provinciales IV. 83. Gouvernement central, Conseils du roi et Ministères V. 109. Maison du roi, Cour et Noblesse VI. 137. L'ordre du Clergé Tiers-État, Villes e VII. 167. Les Non-Catholiques VIII. 205. Villages IX. 210. L'armée de Terre X. 224. Milices provinciales et Gardes bourgeoises XI. 254. Armée du Mer XII. 263. Colonies et Navigation XIII. 283. Administration de la Justice Administration des Finances XV. 346. diverses de Finances et de Police XVI. 418. Instruction publique, Lettres, Sciences et Arts XVII. 451. Agriculture et Récotes XVIII. 481. Travail industriel et Transactions commerciale XIX. 502. La France future XX. 523.

#### II. Seit ber Repolution bon 1789.

Thiers, Histoire de la révolution française. Rem Ausgabe in 4 Bänben.

Golowin, 3., Gefchichte ber frangolifden Revolution. Eh. 2. Leipzig, Subner (ruff. gefchr.)

Roget, P., Études sur la révolution française. 2. édition. gr. 8.

Mortimer-Ternaux, Histoire de la terreur (1792-1794) d'après des documents inédits, t. I. (VIII u. 438 p.) 8.

La justice révolutionnaire à Paris, Bordeaux, Brest. Lyon, Nantes, Orange, Strasbourg, d'après les documents originaux par Ch. Berriat-Saint-Prix. 18. (VIII u. 239 p.)

Guadet, J., neveu du représentant, Les Girondins, ler vie privée, leur vie publique. leur proscription et leur mort. 2 vol 8. (XXIII il. 928 p.)

Der Berfaffer, Reffe eines ber bervorragenbsten Gironbisten, verjuck

es mit voller Unparteilichkeit eine die Anforderungen historischer Kritit befriedigende Geschichte der Girondisten zu schreiben. Dazu, nach Lamartine diesen Plan, welcher ihn viele Jahre vorher schon beschäftigte, auszuführen, sah er sich nach der Borrede dadurch veranlaßt, daß Lamartine in Folge seiner Borliebe für die Abelsaristokratie einer und das Proletariat andererseits die wahre Größe jener edeln Partei verkannt habe, welche, stets ohne eigenes Interesse, für vernünstige Freiheit und wahre Gleichheit gegen Reaction und Demagogie ihr Leben eingesept habe. Diese Bestredungen such Hr. Guadet in dem ganzen Austreten der Girondisten, ohne die Schwächen derselben zu verheimlichen, nachzuweisen, indeß nicht immer überzeugend; v. Sybel's Beurtheilung derselben (Gesch. d. Rev. I. 291—292) ist ihnen auch teineswegs so günstig. Mit Borstehendem ist die Richtung und der Inhalt des Werles bezeichnet, welches in zwei Haupttheile zerfällt.

Der erfte fleinere enthalt unter ber Aufschrift la vie privée des Girondins eine Stigge ber Lebensgeschichte ber Saupter ber Bartei vor ibrem Auftreten in ber Assemblée législative (I. p. 1-117), ber sweite, La vie publique, beren fraatliches Wirfen in brei Berioben 1) sous la Monarchie von p. 117-296. 2) Les Girondins et la Commune de Paris von p. 299-387; 3) les Girondins sous la republique B. II. pag. 1-274; 4) la Proscription et la Gironde (p. 175 -503). Daran ichließt fich ein Jugement des Girondins, in welchem ber Berf. Die Fragen beantwortet: ob Die Girondiften Republikaner, Do: narchiften \*), Demagogen ober Ariftofraten, ob fie wirfliche Staatsmanner, ob fie im Stande gewesen, Frantreich ju retten, endlich ob fie von Berrich: fucht geleitete Barteimenichen waren? In einer Conclufion wirft ber Berf. einen Rudblid auf feine gange Darftellung, faßt feine Beurtheilung ber Bestrebungen ber Gironbiften in wenigen Borten gusammen und bebt Die großen Eigenschaften ber brei Gubrer ber Bironbe: Bergniaub, Guabet und Genfonné, beren rubmvolle Thatigfeit er meifterhaft geschilbert, nochmals berver. Das auch prachtvoll ausgestattete Bert gebort unter bie glangenbften Ericeinungen ber frangofifchen Gefchichteliteratur unferer Tage.

<sup>\*)</sup> Der Berf. vertheibigt fie bagegen, daß fie von Anfang an Republitaner gewesen : fie sudjten auch noch im tehten Moment bas Königthum zu retten und frebten bann nach einer haltbaren republikanischen Berfaffung (p. 507).

Roch sei bemerkt, daß Hr. Guadet längst als Historiser sich verdiet gemacht hat 1) durch seine vom Institut gekrönte Preisschrift Sainte Émilion, son histoire et ses Monuments, 2) durch seine Histoire des Francs par G. F. Gregoire, Ev. de Tours, trad. de latin & publiée par la Société d'Histoire de France. 4 Vol., und 3) Richards hist. de son temps, trad. et publ. par la même Société. 2 Vol. 4.; serner durch verschiedene lleinere gektoute Preisscheiften.

Fervel, J. Nap., Campagnes de la révolution française dans les Pyrénées orientales et description tepographique de cette moitié de la chaine pyrénéenne. 2. edit. 2 vol. 8. (II et 712 p.)

Mad. A. Cellier, Scènes de l'histoire contemperaine: évènements, ancodotes, personnages, depuis la révolution juqu'à nos jours. 8. avec gravures.

Histoire du Consulat et de l'Empire par A. Thiers. T. XVIII. (660 p.) et T. XIX. (643 p.) 8.

Bon ber in Mannheim erscheinenben beutschen Uebersetzung erschie ber ben B. XVIII. enthaltenbe B. XX.; von ber Brüffeler Ausgabe beite Banbe auch als B. XVIII. und XIX.

Les Gloires de l'empire par E. Muradur. (384 p. et 14gr.)
Doublet, V., Histoire de Napoléon. Limoges et lels. (3n 2 Ansgaben in 12. n. 18. von 120 n. 163 p.)

Berriat-St.-Prix, J., Napoléon à Grenoble, le 7 Mars 1815. (144 p.) 8. Grenoble.

Berthet et Henry, Histoire de Napoléon, avec des détails sur sa captivité, son testament et sa mort à Saint-Hélène; suivis de la translation de ces cendres à Paris en 1840. Ornée de graveres. 12. (192 p.)

Histoire de la restauration, par L. de Viel-Castel. T. III et IV. 8. (1175 p.)

Lock, Fr., Histoire de la restauration (1814-1890). 16. (192 p.)

Histoire du règne de Louis Philippe, premier roi des Français (1830—1848) par V. de Nouvion. T. III et IV. (1040 p.)

Der neue Band ber Regierungsgeschichte Ludwig Philipp's von S. v. Rouvion reiht sich wurdig an die früheren an. Der Berf. hat die burch bas Ereigniß ber Julirevolution nothwendig gegebene Entwicklung ber Staatsleitung bes durch die Stimmen von 221 Deputirten geschaffenen Königthums, namentlich den durch die s. g. Pensée immuable des Königs vorgezeichneten Gang der Regierung wahrheitsgetreu geschildert und gezeigt, daß dem ost herabgewürdigten Bürgersönige im Grunde kein anderer Borwurf gemacht werden könne, als daß er mit Guizot und den zahlreichen höchst ehrenwerthen Staatsmännern, die dessen Ansichten theilten, sich darin irrte, daß er es sich nicht angelegen sein ließ, durch eine wohlberechnete Erniedrigung des Wahlcensus die Mittelklassen für die neue Monarchie zu gewinnen, aus Jurcht von der Demokratie überslügelt zu werden.

Mit ber Charafterzeichnung bes Minifteriums Thiers v. 22. Febr. 1836 beginnt ber vorliegenbe Band unferes Gefchichtswertes, burchlauft bann bie Ministerien vom 6. Sept., bas Mole's und Buigot's vom 15. April 1837, bas ohne Buigot vom Marg 1840 (Thiers) und vom 10. Dit. mit bem Brafibenten Guigot, beffen allgu tonfervative Bolitit gur Februar: Revolution von 1848 führte (B. IV. p. 1, 73, 175, 432, 581). Man überzeugt fich, mit welchen Schwierigfeiten ber fich feiner Aufgabe bewußte, ber Devise von 1830 (la liberté et l'ordre public) getreue Monarch ju tampfen batte, und worin er unterliegen mußte. Den Schluß bes Banbes bilbet bie Gefchichte ber orientalischen Angelegenheiten, welche binter bem Ruden Franfreichs burch bie vier Großmachte in einer von Thiers nicht gebilligten Beife erledigt wurden. Der Berf. glaubt: ber Ronig und Buigot, damals Gefandter in London, feien beimliche Gegner bes fo triegsluftigen Minifters Thiers gewesen. Bielleicht ift er jest ans berer Anficht, feit Emile v. Girardin neueftens in einem febr lefenswerthen Artifel ber Revue des deux Mondes vom 1-15. Sept. 1862 (la Question d'Orient en 1840 et 1862) unter Bezugnahme auf ben 5. Band ber Memoiren Guizot's mobl überzeugend bas Gegentheil bargethan bat.

Crétineau-Joly, J., Histoire de Louis Philippe d'Orléans et de l'Orléanisme. T. 1. S. (Collen 2 Bande werben.)

Guizot, Le roi Louis Philippe et l'empereur Napoléon (1841-1848). 8. (48 p.) (Besonders abgebrudt aus der Revue des deux mondes vom 1. Jan. 1861.)

l'Ardêche, Laurent de, La maison d'Orleans devant la

légitimité et la démocratie depuis son unignes Jasqu'é nie jours, sus un discours préliminaire et une conclusion. B. (\$60 p.)

Gervais, Histoire Napoléon HL 8, (08 p.) Villensure.

Mansfeld, A., Napoléen III. Traduit de d'allement.

Mirecourt, E. be, Bie man Raifer wirb. 2-4. 21. per Gefchichte Rapoleons III. Berlin.

Histoire des dix ans de Napoléon III. par un home d'Etat. 1. et 2. série. 8. (160 p.) (66 felles 40 Elejeumges esjánics.)

Girard, Fulgence, Histoire du second empire. T. I. & (XVI et 448 p.)

De la Doucette, Du Sénat de l'empire français depuis son institution jusqu'à nos jours. 8. (204 p.)

Loudun, E., Les victoires de l'empire. Campagne d'Italie, d'Egypte, d'Autriche, de Prusse, de Russie, de France et de Crimée. 5. édit. 18. (VIII et 269 p.) (Une bet Sibl. des Campagnes.)

Annuaire des deux mondes, histoire générale des diverse états 1860 — unb quar Hist. politique, relations internationales et épolomatie, Administration, Commerce et Finance. — Presse périodique et littéraire.

Dieses höchst wichtige von den Herausgebern der Revue des denx mondes versaßte Wert ist belangreich für die Geschichte Frankreichs, von welcher S. 1—67 ein Abriß, der Hrn. G. Lavallée zum Bersasser het, gegeben wird. Altenstüde, denselben betreffend, enthält ein Appendice S. 735—777.

#### Biographien und Genealogien.

Biographie universelle par Michaud, t. 28-29. Mer-Mon. 2. édit.

Des Essarts, A., Les célébrités françaises. Vies et pertraits des rois et reines, des connétables, ministres, chanceliers, magistrats, géneraux, savants, religieux, marins, poëtes etc. etc. Illustré per Hadamard. 8. (III u. 592 p.)

Hoefer, Nouvelle biographie générale. t. 32, 33, 34. 35, 36. Louise de Savoie — Macdonald.

Prévault, Histoire de Godefroid de Bouillon. 5. éd. 1 vol. 12. (234 p.) Lille.

Vie de Jeanne d'Arc par Michaud et Poujoulat. 1 vol. (18-418 p.) (de la collection de Vermot).

Montbard, de, Histoire de Georges d'Amboise, ministre de Louis XII. 12. (120 p.) Limoges.

Vie de la reine Anne de Bretagne, Femme des rois de France Charles VIII et Louis XII., suivie de lettres inédites et documents originaux par Le Roux de Lincy, 4 vol. 12.

Die drei ersten Bande der vorliegenden Biographie der Herzogin Anna von der Bretagne gehören zwar dem Jahr 1860 an, der das Werk abschließende vierte Band erschien jedoch 1861. Der Bers. hat darin seinen langjährigen Ruhm eines gründlichen, gewissenhaften Geschichtssorzichers und geschmackvollen Geschichtsschreibers auf's Neue bewährt. Mit kritischer Benuhung einer sehr großen Zahl ungedruckter Dokumente (aus Frankreich, England u. s. w.) und der schon gedruckten Quellen hat er in einsacher Sprace das öffentliche und Privatleben der Gemahlin zweier Könige von Frankreich (Karl's VIII. und Ludwig's XII.) eingehend dargestellt und nur das als Thatsache gestend gemacht, wosür er Beweise zu geben vermochte. Der Bers. glaubte, seine Geldin gegen den Borwurf eines harten, starren und eigensinnigen Charakters vertheidigen und der Nachwelt ein treues Bild ihrer edeln, die geistigen Fortschritte ihres Zeitalters sorrbernden Bestrebungen geben zu können.

Die beiben erften Banbe enthalten bie Musführung bes Berfaffers, bie beiben letten als Appendices ungebrudte, bie Bergogin und Konigin Unna betreffenbe Aftenftude, welche icon an und fur fich von großem Intereffe find, insbesonbere aber fur bie Rulturgeschichte bes beginnenben Beitaltere, bes Siècle de la Renaissance. Die Lebensgeschichte felbft jerfallt in eine Ginleitung, welche bie Gefdichte bes Bergogthums ber Bretagne namentlich in ber ber Regierung Unna's unmittelbar vorbergebenben Beit (unter ihrem Bater Frang II. + 1488, einem eben fo verschmitten Fürsten wie fein Gegner Ludwig XI.) in funf Buchern enthalt. Das erfte begreift die Gefchichte Anna's von ihrer Geburt an bis jum Tobe ihres erften Gemable (ben 7. April 1498) und ergablt bie burch vielfache Bewerbungen um fie verurfachten Berwidlungen, ben Brud ihrer fcon burch Brocuration vollzogenen Bermablung mit bem bamaligen romifchen Ronige Maximilian, ichilbert ben Charafter Rart's VIII. und bie Junigfeit bes chelichen Berhaltniffes, auch Anna's Bemubungen, ben Gemahl von ben italienischen Kriegszugen abzuhalten.

3m zweiten Buch ericeint Anna (ben 8. Juni 1499) mit Ludwig XII.

vermählt, der durch Bestechung des Papstes Alexander VI. die Richtigseitserkerung der She mit Johanna, Tochter Ludwig's XI., erwirkte, als Königin von Frankreich und als selbständige Regentin ihres Herzogthums. Wie leidenschaftlich Ludwig XII. sie auch liebte, so gelang doch ihr Plan nicht, ihr herzogthum von Frankreich getrennt zu erhalten, durch die projektirte heinch ihrer Tochter Claudia mit dem nachherigen Kaiser Karl V.; sie gab den Bruch des Berlöhnisses und die Berbindung ihrer Tochter mit dem Thressfolger ihres Gemahls Franz I. (damals noch Graf von Angouldme) m.

Im britten Buch zeigt uns ber Berfaffer Anna als hochft liberale Beschützerin ber Wiffenschaft und ber Runft und ihre reichen Belohnungen von Gelehrten und Künftlern.

Im vierten schildert er Anna's Hossen und giebt Charafterzeichnurgen mehrerer ihrer Hosbamen, spricht dann vom Hospersonal und besien wohlwollender Behandlung durch die Fürstin.

Im fünften beendigt der Berf. sein Gemälde des Privatlebens Anna's, führt uns in das Innere ihres Hauses, giebt ein Bild ihrer Lebensweise und ihrer physischen und moralischen Persönlichteit. Endlich spricht er von ihren Krankheiten und ihrem den 9. Januar 1514\*) in ihrem 37. Lebensjahre ersolgten Tode, den Begrädnißseierlichkeiten, von dem ihr und Ludwig XII. gemeinsamen Gradmonumente u. s. w. Dem vom Buchhändler Curmer in Lyon herausgegebenen Werke sind 24 Photographien beigefügt, unter welchen drei Anna's nach alten Portraiten und eines von jedem ihrer Gatten, serner die des oben genannten Graddenkmals, verschiedener Münzen u. s. w.

Den britten Band eröffnet eine Nachricht über bie vom Verfasse entbedten und benutzten handschriftlichen Quellen und ben Werth ber von ihm zur Veröffentlichung ausgewählten. Im Appendice I theilt er 38 Briefe Unna's an verschiedene Personen mit, serner drei lateinisch geschriebene Vriefe, drei vom König Ladislaus II. von Ungarn und 2 vom Dezen von Venedig; Briefe von Königen, Fürsten und herren der Zeit; dam Instruktionen von Gesandten, Berichte u. s. w., endlich Auszüge aus den hausrechnungen Unna's nebst Notizen über dieselben; im Band IV werden diese Mittheilungen sortgesetzt und verschiedene, einst der Fürstin gehörende

<sup>\*)</sup> Es ift wohl ein Drudfehler, wenn, nachbem B. II. S. 198 ber 9. Januar als Todestag Anna's angegeben ift, S. 201 ber 9. Februar als solcher genannt wird.

Brachthanbschriften beschrieben, u. a. ihr Livre d'heures, wovon H. Curmer im Jahr 1861 ein lupurids ausgestattetes Facsimile herausgab — ferner ihre Gemälde, ihre Kostbarkeiten, das Silberzeug, Hausrath, Angabe von Reiselosten. Den Schluß bes Bandes bildet ein Appendice III, ein Berzeichniß ber Anna's Leben betreffenden gebruckten Dokumente, die auch nach ihrem Tobe für ihre Berherrlichung geschriebenen Panegyrica.

Herr Leroux be Linch's vie d'Anne de Bretagne gehort fo entschieben zu ben besten im Jahre 1861 in Frankreich erschienenen bistorischen Schriften \*).

Histoire de Pierre Terrail, seigneur de Bayart, dit le bon chevalier sans peur et sans reproche, par G. D. Liège, Dessain. 8. (IV st. 254 p.)

Muret, Th., Histoire de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, précédée d'une étude sur Marguerite de Valois sa nièce. 8. (472 p.)

Freer, M. W., Life of Jeanne d'Albret, queen of Navarre. New edit. 8. (420 p.) Hurst and B.

Taillandier, A. H., Nouvelles recherches historiques sur le chancelier de l'Hospital. 1 vol. 8. (368 p.)

Montigny, Ch. de, le Marechal de Biron, sa vie, son procès, sa mort 1562-1602. 16. (III u. 161 p.) Paris.

Eine auf strenges Quellenstudium sich stühende einsach aber anziehend geschriebene Biographie des berühmten vom einsachen Edelmann dis zum Marechal de France emporgestiegenen Freundes Heinrich's IV., der den eiteln mit seiner hohen Stellung nicht zufriedenen Krieger später als Hochverräther binrichten ließ. Die Frage nach Biron's Schuld bildet die Hauptausgabe des Bers.'s, der zu dem Ergebniß gelangt, daß sein held zwar
hochverrätherische Absichten, wenn auch nur turze Beit, gebegt, aber als
Opser des verruchten Intriguanten Lasin siel, den der König eigentlich als
des Marschalls Bersührer statt dieses hätte binrichten lassen sollen.

Das fleine Buchlein bes hrn. v. Montigny verbient, jedem Gebilbeten als belehrenbe und anregende Lecture empfohlen zu werben.

A. Cheruel, Notice biographique sur Henri Grou-

<sup>\*)</sup> Als solche wird es auch besobt in der Revue des deux mondes vom 15. Juni 1862. p. 500-512.

lart, seigneur de la cour. Se cerrespendantie vélative mux négestions de la paix de Westphalie. S. (86 p.)

Aymé, Alfred, Colbert, promoteur des grandes ordennesses de Louis XIV. Discours prononcé etc. en désembre 1880. 1 br. de 45 p.

De Robville, Histoire de Jean Bart, chef d'escadre sem Louis XIV. 18. (108 p.)

Bausset, cardinal de, Histoire de Fánélon, archevêque de Cambrai, composée sur les manuscrits originaux. 9. édit. angu. d'em notice historique sur la vie et les ouvrages de l'auteur etc. etc. 4 vol. 12. (LXXVII u. 1466 p.)

Capefigue, Les cardinaux ministres, le cardinal Debes et la régence de Philippe d'Orleans. 12. (328 p.)

Der schon seit breißig Jahren als Biesschreiber besannte Sapeigen hat, um sein Darstellungstalent noch mehr auszubeuten, eine bei Unget erscheinenbe, sog. Collection Capesigno unternommen, die aus 3 Abchilungen bestehen soll, eine der Cardinaux Ministres von 10, eine der Reines à main gauche (b. h. von Königsmätressen) von 6, und eine der Reines de la main droit von 23 Biographien.

Das vorgenannte Buch bilbet den Anfang der ersten Serie. Es it klar, daß es dem Berfasser nicht um eine wissenschaftliche Schöpfung serdern nur darum zu thun ist, Geld zu machen. Er kennt seine Birtuostik in schönen Darstellungen und weiß seinen geschichtlichen Slaboraten den Reiz des Romans zu geben; auch hat er es darauf abgesehen, Reuel, d. h. Anderes zu sagen, als sonst von seinen Helden gesagt zu werden psiegt. Das vorliegende Buch liefert davon den Beweis — es soll den in der Geschichte so start gebrandmarkten Kardinal Dubois rein waschen und ihn als eine edle Natur der Gegenwart vorsühren. Schon in der Borrede sagt der Berf., der schlechte Ruf des Mannes sei das Wert seiner Berläumder.

Sonderbarer Weise ist in dem Buch selber vom Cardinal nicht viel die Rede; nach der Schilderung seiner Bildungsjahre wird er nur ausgeführt, wenn er etwas Etsatantes unternahm. — Der größte Theil des Buches ist eine apologetische Hosseschafte des Regenten Ph. von Orleans (v. 1715—1725), deren Schreibung dem Berk um so leichter sein muste, als er schon vor sast zwanzig Jahren ein Berk über Philippe d'Orleans, régent de France herausgab. Dubois Thätigkeit wird u. a. besobt als

die des Staatsmannes, der 1716—17 die Tripelallianz zwischen Frankreich, England und Holland gegen Spanien zu Stande gebracht, S. 128
wird ihm das Berdienst vindicirt, die Truffel in die französische Kuche
eingeführt zu haben.

Die Regentschaftsperiode wird als der höchste Glanzpuntt der Civislifation der Reuzeit geschildert, die Orgien des Regenten werden (S. 110) sogar in Abrede gestellt, denn so heißt es (S. 119) l'Orgie n'est pas française (S. 119 aber doch zugestanden). Für die Mutter des Regenten Elisabeth Charlotte von der Pfalz hat der Berf. keine Sympathie, er nennt sie gewöhnlich la grosse Allemande. Doch ist zu bezweiseln, daß ihm ihr Urtheil über Dubois bekannt war, das in ihren ja auch erst 1861 in Ranke's franz. Gesch. B. V herausgegebenen Memoiren S. 418 zu lesen ist, wo sie von ihm sagt, er sei der größte Fourbe und Bertrüger von Baris.

Damit stimmen benn auch Schloffer (Gesch, bes 18. Jahrhunderts I. S. 30) und Rante B. IV. 452 ff, überein und alle Borganger unseres Berfaffers.

In der Regel giebt uns dieser nur mit vielen Bersen gewürzte Schilberungen ber Personen oder Zustände — und erscheint als ein Mann, ber fich in jener voluptuösen Beit durchaus heimisch fühlt. Buweilen stößt man indessen auf eine politische Reslexion, wie z. B. daß nur unter absolutistischen Regierungen goldene Zeiten der Literatur und überhaupt geistiger Entwickelung eintreten.

Huc, V., Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI., édition revue sur les papiers, laissés par l'auteur, par René Dumesnil de Maricourt. 8. (507 p.)

Le Roy, J. J., Histoire de Marie Antoinette, reîne de France et de Navarre. 2. éd. 8. (139 p.)

Beauchesne, A. de, Louis XVII., sa vie, son agonie, sa mort; captivité de la famille royale au temple. 3. édit., enrichie d'autographes etc. etc. 2 vols. 8. (VIII u. 1050 p.) Paris, Plon.

A. Ducoin, Études révolutionnaires. Philippe d'Orléans-Egalité. Monographie (avec des documents inédits). 1 vol. 8. (356 p.) Lyon et Paris.

Reine Hortense, la, en Italie et en Angleterre pendant l'année 1831. Fragments des ses mémoires inédits écrits par elle-même. 18- (288 p.) Hertiginnan af Orleans, Helius of Mikisaburg-Schweis. Öfwers från Fransyskan af Radolf Hjasm. S. (198 p.) Steckhols, Huldberg & Cie.

Schubert, G. H. v., Reminiscences of the life, with somme of the letters, of her Royal Highness Helène Leuise, her Duchess of Orleans. 8. (280 p.)

Étude politique. M. le comte de Chamberd. Correspondance (1841—1859). 8. édit. 82. (CEXVI z. 207 p.). Brustles, Decq.

Joseph Le bon dans sa vie privée et dens sa cassière politique par son fils E mile Le bon; notice historique d'apprès des desants retrouvés en 1858 aux archives de l'empire; quelques lettres de J. Lebon antérieures à sa carrière politique; ses lettres à sa famme pender les 14 mois qui ont précédé sa mort; réfutation article par article de rapport de la convention sur sa mise en accusation. 8. (879 p.)

De Barante, La vie politique de Royer-Collard, ses discours et ses écrits. 2 vol. 8. (1070 p.)

Eine Lebensgeschichte Roper : Collarb's, ber nicht blog burd Bieber belebung ber spiritualistischen Bhilosophie, sonbern auch als Bolitiker vick Jahre eine hervorragende Stelle einnahn, muß mit Recht als ein wich ger Beitrag gur neueren Geschichte Frankreichs betrachtet werben; ban tommt, daß die vorliegende von einem Freunde und Gefinnungsgewffen beffelben, bem felbst als Staatsmann und Siftorifer berühmten fra & Barante, gefdrieben murbe, ber fich g. B. burch feine Lebensbefdreibung Mole's und Saint Aulaire's fowie burch feine Gefcichte ber Bergoge wa Burgund, ber Fronde, und bes Directoire's einen Ramen gemocht bet Wenn nun ber Lefer bes neuen 1059 Seiten farten Bertes bod nicht gang befriedigt wirb, fo ift bieß ber auch in jenen früheren Schriften bes Berfaffers befolgten Methode zuzuschreiben, Die Gefchichte nur chronilatig ju bearbeiten. Die vie politique von Rover-Collard ift eine fortlaufente, in einen dronologischen Rahmen gefaßte Wieberveröffentlichung ber von feinem Freunde gehaltenen meistens parlamentarifden Reben, beren Ber ftandniß burch bie eingeschalteten Referate über ben Gang ber Beite fcichte ermöglicht wirb.

Das ganze Werk ist eine Reproduction bessen, was Roper = Colland als Staatsmann ober als Gelehrter sagte, eine lange Analyse, mit welche eine ben Kern beleuchtende Synthese nicht verbunden ift. Diese Schatten

feite begriffen benn auch zwei literarifche Freunde Barante's Leon be Lavergne und Ch. Remufat und halfen bem Mangel feiner Darftellungen burch geeignete Artitel in ber Revue des deux mondes (B. 35) S. 566 -597 und 778-813 ab, indem fie ben Charafter Roper Collard's, ben Berth feiner parlamentarifden Thatigteit mit Bugrundelegung bes burch Barante mitgetheilten Attenreferats und ber Beweisftude in ihrem mahren Lichte zeigten und baburch ein richtiges Urtheil über ben gefeierten Staats: mann möglich machten. Freilich find ihre Glaborate turg, bas bes lettern mit politischen Unspielungen auf Franfreichs gegenwartige Lage untermifcht, reichen aber boch aus, um ju überzeugen, bag Roper-Collard mehr Staatsredner und Theoretifer als Staatsmann war, jedoch felbft als Theoretiter und als Saupt ber Doctrinare feine wiffenschaftlich genau feftftebenbe und in ihren Folgerungen burchbachte Doctrin batte und fo, wie fie nachweisen, nicht selten in Biberfpruche mit fruber von ihm betannten Grundfagen gerieth. Bei weitem nicht ausreichend ift Roper-Collard's Birtfamteit als Professor und Restaurator ber Philosophie Frant: reichs von Grn. v. Barante geschilbert, nur einiges barauf Bezügliche gesagt, 3. B. wie er burch Bufall, b. h. in Folge bes Findens einer Schrift bes Philosophen Reid, importirender Berbreiter ber ichottifden Philosophie in Franfreich murbe. Immerbin bat bas Wert bes herrn v. Barante burch Sammlung bes Materials großen Berth.

Laboulaye, E., Charles le Normand (extrait de la Revue nationale). (20 p.)

Généalogie de la famille de Sauzet par M. de Latour-Varan. 8. (56 p.) Saint-Etienne.

Péan, Alexis, Histoire généalogique de la Maison de la Saussaye. (60 Exempl.) Lyon.

Bellesrives, L. de, Une famille de héros ou histoire des personnages qui ont illustré le nom de Montmorency. 1 vol. 8. (192 p.) Limoges.

Beaumont, M. Ch., Histoire d'Anne de Montmorency. 12. (120 p.) Limoges.

Rey, Biographie de Sarbin Arnaud, dit le Saint-Far, évêque de Nevers. T. 1 de la gallerie biographique de Rey.

Biographies bénédictines ou notices historiques et litéraires sur les personnes illustres en science et en sainteté de l'ordre de St. Bénoit, per Dom Onésime Menault, héndillethe de la Congrégtion de France. Poitiers et Paris.

Bigat, A., Notice biographique of Mitfanire sur Dem Calmet. 8. (187 p.) Nancy.

# III. Gefdichte einzelner Provingen, Diftritte, Stabte,

4

### 1. Isle de France, Orléanais, Champagne.

Rittier, P., L'hôtel de ville et la bourgeoisie de Peris. Origines, mœurs, coutumes et institutions municipales. 1 vol. 3. (IV u. 412 p.) (1862).

De Robonville, Histoire complète de la Tour de Metles. 1 vol. 8. (108 p.)

d'Auriac, Eug., Essai historique sur la boucherie de Paris. 1 vol. 12. (144 p.)

Fournier, E, Histoire du Pont-Neuf. 2 vol. 18. Mi Plan (627 p.)

Bédollière, E. de la, Histoire des environs du nonveau Paris, illustrée par G. Dozé, liv. 4—26 (fin). 4.

D'Ayzac, Histoire de l'abbaye de Saint-Denis en France. 2 vol. 8. avec carte et deux planches. (CXXXI n. 1180 p.)

Roy, Raoul, Histoire de la basilique et de l'abbaye de St. Dénis et des principaux événements qui s'y rattachent. 4. édit. 18. (107 p. et gravure.) Lille, Lefort.

le Roix, J. A., Histoire des rues de Versailles, 2. édition. 1 vol. 8. (VIII u. 687 p.) Versailles.

Bacq, Marie de, Saint-Fare et l'abbaye royale de Farmettiers. Étude religieuse et historique du VII. siècle. 12. Meanx.

Histoire de la ville et du château de Creil (Oise). gr. 8. avec planches.

Lefèvre, E., Documents historiques sur le comté et le ville de Dreux. 8. (IV 11. 588 p. et pl.) Chartres, Petrot-Garnier. (Rur in 106 Exempl. abgegogen.)

. Mémoires de la Société des sciences et lettres de la ville de Blois. T. VI — T. IX. 8. (321 p.) Blois et Paris. Bulletin de la Société-archéologique de Sens. T. 7. 1 vol. 8. (LXXXII u. 337 p.)

d'Arbois de Joubainville, H., Répertoire archéologique du département de l'Aube etc. 1 vol. 4. (79 p.)

— Histoire des ducs et comtes de Champagne. T. II de la fin du XI. siècle au milieu du XII. 8. (CXIV u. 431 p.) Troyes et Paris.

Jolibois, E., archiviste du départ. du Tarn, La Haute-Marne ancienne et moderne, dictionnaire géographique, statistique, historique et biographique de ce département, précédé d'un résumé avec grav. et cartes. (LXXVI u. 564 p.). 4 à 2 vol. Chaumont, Ve Miot-Dadant.

Histoire de la ville de Reims, depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 8. (150 p.) avec vignettes et planches.

Loriquet, Ch., Reims pendant la domination romaine, d'après les inscriptions, avec une dissertation sur le tombeau de Iovin-Reims, Dubois. 8. (223 p.)

Cerf, Ch., Histoire et description de Notre Dame de Reims. Ouvrage orné de planches lithographiées, de 7 gravures sur acier et de 24 gravures sur bois. T. I. Histoire. 8. Reims.

Boutiot, M. F., Un chapitre de l'histoire de Troyes: guerre des Anglais 1429-1435. 8. (66 p.)

Barthélémy, E. de, L'ancien diocèse de Châlons-sur-Marne. Histoire et monuments, suivi des cartulaires inédits de la commanderie de la Neuville au Temple, des abbayes de Toussaints, de Moustiers et du prieuré de Vinetz. 2 vol. 8. (914 p.) Chaumont.

- Rélation de l'entrée de Mgr. de Choiseul-Beaupré, évêque de Châlons. 12. Chaumont.
- Rélation de l'entrée de la dauphine Marie Antoinette à Châlons, le 11. Mai 1770. 12. Chaumont.

Masson, F. X., Annales ardennaises ou histoire des lieux qui forment le département des Ardennes et des contrées voisines. T. I. (600 p.) Mezières.

Travaux de l'Académie de Reims. 1 vol. 8. (527 p.) 1859 —1860. No. 3. 4.

Bulletin de la Société académique de Laon. T. 10. 1 vol. 8. (XLVII u. 224 p.)

Difforifde Beitfdrift. VIII. Banb.

Annuaire historique du département de l'Yonne etc. 25. année. 1 vol. 8. (350 p.) Auxerre.

#### 2. Die nordweftlichen Brovingen.

Lefils, H., Histoire de Montreuil-sur-mer et de son château, avec des annotations de M. H. Dusbeval. 1 vol. 8. (VIII n. 348 p.) Abbeville & Montreuil.

Martel, P. G., Essai historique et chronologique sur la ville de Péronne. 1 vol. 8. (116 p.) Péronne.

Petit, P., Histoire de Bouchain. Nouv. édit. 1 vol. 8. (XX u. 351 p.) Douail.

Hautefeuille, Ad. et Benard, L., Histoire de Boulogne sur Mer. 2. vol. 18. (440 p.) Boulogne.

Leuridan, H., Histoire des établissements religieux et charitables de Roubaix. 8. Lille.

Ende der Histoire religieuse de Roubaix bei line.

Recherches pour servir à l'histoire de St. Vaast d'Arras jusqu'à la fin du XV. siècle. 8.

Mémoires de l'Académie d'Arras. T. 33.

de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Années 1858-59.
 8. (XV u. 563 p.)

Filon, E., Histoire des États d'Artois depuis leur origine jusqu'à leur suppression en 1789. 18. (129 p.)

Dieses Wertchen ist ein besonderer Abdruck einer in der Revue des Sociétés savantes von 1860—61 nach und nach (Serie II. B. IV. 3. 433. 582. B. V. 3. 182. 316. 702. B. VI. 5. 55) mitgetheisten, die Geschichte der Stände der ehemaligen Grafschrift. Abgesehen von der Annahme des celtischen Ursprungs dieser Stände — so wie überhaupt der ungenauen Auffassung der flandrischen Grafschaftsversammlungen vor dem 12. Jahrhundert giebt der Bers. ein quellenmäßiges Gemälde dieses die 1180 einen integrirenden Theil von Flandern bildenden Landes. Er theilt deren Geschichte in drei Zeiträume, den von der ältesten Zeit die zum Tode Philipp des Schönen, Sohn des Raisers Maximilian, den vom Regierungsantritt Karl's V. dis zur Annexion der Grafschaft an Frankreich

burch Ludwig XIV. (v. 1504—1640), und den von da an bis zur Aufherbung der Stände im Jahr 1789.

Der Berf. schilbert ben Organismus ber Stände, ihre Thätigkeit, Geschäftsordnung während ber zweiten und dritten Periode, die von ihnen geleisteten Dienste und ihre zulett sehr trüben Schicksale und zeigt, seine Anschauungen in einer Conclusion zusammensassend, wie die Provinzialstände, auch in Artois, aus socialen Bedürfnissen hervorgegangen, lange Zeit die stärkte Schutzwehr gegen den Absolutismus waren, nach und nach aber von der nach Einheit strebenden Staatssouveränetät besiegt und zulett ein Anachronismus geworden, in der großen Umgestaltungsbewegung der Reuzeit untergehen mußten.

Coussemaker, E. de, Documents relatifs à la Flandre maritime, extraits du cartulaire de Watten. 1vol. (91 p.) Lille.

Noisy, de, La Flandre au 14. siécle. 1 vol. 8. (288 p.) Rouen.

— Les ducs de Lorraine. (Scide für die Bibliothèque morale de la jeunesse.)

Petite biographie des maires de la ville de Douai, depuis 1790 jusqu'en 1861. 16. (78 p.) Douai.

#### 3. Die weftlichen Provingen.

Lettres historiques des archives communales de la ville de Tours depuis Charles VI. jusqu'à Henri IV. (1416-1594), publiées par V. Luzarche. gr. 8. (XI u. 204 p.) Tours.

Borderie, A. de la, Annuaire historique et archéologique de la Bretagne. An. 1861. 1 vol. in 12. (XX u. 248 p.) Rennes.

Annuaire de la société d'émulation de la Vendée. 6. année 1869. 8. (812 p.) Napoléon-Vendée.

La Morinerie, L. de, La noblesse de Saintonge et d'Aunis, convoquée pour les états généraux de 1789. 8. (XXXIX u. 847 p.)

Lair, J. avocat, Histoire du parlement de Normandie depuis sa translation à Caen, au mois de juin 1589, jusqu'à son retour à Rouen en avril 1594. 8. (225 p.) Caen 1860.

Lebreton, Théodore, Biographie normande, recueil des notices biographiques et bibliographiques sur les personnages célèbres

nés en Normandie et sur ceux qui sont seulement distingués par leurs actions ou par leurs écrits. vol. III. 8. (615 p.) Rouen.

Licquet, Th., Rouen, son histoire, ses monuments et ses environs. Guide nécessaire aux voyageurs etc. 7. éd. par E. Frère. 12. avec gravures. (VIII u. 204 p.) Rouen.

Gombaust, J., Rouen au XVII. siècle, précédé d'uns notice sur quelques anciens plans de Rouen et sur la population de cette ville à diverses époques par Ed. Frère. 8. avec grav.

Decorde, J. E., Essai historique et archéologique sur le canton de Gournay. 8. (396 p., 8 pl. et vign.) Rouen 1861.

Cochet, abbé, Notice historique et archéologique sur la ville, l'abbaye et l'église du Tréport. Dieppe, Delevoye. 8. (64 p.)

Foustain, Essai historique sur la prise et l'incendie de la ville de Bayeux (1105). 8. (IV u. 86 p.) Caen.

Faucon, abbé, Essai historique sur le prieuré de Saint-Victor le Grand. 8. (249 p. et 6 pl.) Bayeux, Delarue.

Boisguillot, A., Notice historique sur les armoiries de la ville de Caen. br. 8. (20 p.)

Le Héricher, Ed., Avranches, ses environs, son histoire et ses fêtes. 18. (108 p.) Avranches, Anfray.

Denis, Odolant, Mémoires historiques sur la ville d'Alencon. 2. éd. par Léon de la Sicotière. T. I. (445 p.) Alençon.

Cornulier, E. de, Essai sur le dictionnaire des terres et des seigneuries comprises dans l'ancien comté Nantais et dans le territoire actuel de la Loire inférieure. 8. Nantes.

Mancel, E., Chronique lorientaise, origine de la ville de Lorient, son histoire et son avenir. 16. (180 p.) Lorient, Gousset.

Le pelletier (de la Sarthe). A., Histoire complète de la province du Maine depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec des considérations sur ses habitants, des mentions biographiques de ses hommes les plus remarquables. T. I. u. II. 8. avec portrait (1632 p.) Mans.

Das Buch muß Ref. für ganzlich mißlungen erklaren, weil es burchs aus untritisch ift und ben Leser nicht in ben Stand sett sich zu überzeugen, ob die unzähligen Mittheilungen in demselben wahr sind. Der Berf. scheint keinen Begriff von historischer Wissenschaft und Kunft zu haben, das Unführen der Quellen, die er doch zu Rath gezogen haben

muß, für gänzlich überstüffig zu halten, und selbst wenn er in eine polemische Erörterung einzugehen genöthigt ist, vorauszusehen, daß man in
die sie betressende Literatur schon eingeweiht ist. Dagegen ist es ihm
offenbar darum zu thun, viel zu schreiben, eine s. g. histoire complète du Maine, wie er, schon Bersasser von 13 Schristen, vermuthlich
ein Arzt, traités complètes de physiologie médicale et philosophique von 2260 Seiten, und ein Système social complet von
1500 Seiten schrieb.

In so sern hat er seine Ausgabe richtig erfaßt, als er sich nicht blos auf eine genealogische und rein politische Geschichte der Grasschaft Maine beschränkt, sondern auch die der Civilisation, socialen Fortschritte und besonders der kirchlichen Berhältnisse, wie er denn mehr als strengtirchlich ist, giebt, und was freilich nicht anders möglich war, die Geschichte der Grasschaft stets im Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte Frankreichs erzählt. Allein die Berückschigung der lestern ist so sehr vorherrschend, daß die particuläre oft auf einige Sabe zusammenschrumpst, ja zuweilen ganz und gar in ihr ausgeht.

Er theilt bie Geschichte ber Proving Maine in brei Sauptepochen, Die bes Alterthums, b. h. ber celtischen und romischen Beit (B. I. S. 7 bis 184), bie bes Mittelalters, vom Beginn bes Frankenreichs bis auf Ludwig VIII (S. 185-729), und bie ben gangen zweiten Band fullenbe neuere Zeit von Ludwig XIV. an. - Bas er über die celtische und romifche Beriode fagt ift werthlos; ausführlich beschäftigt er fich mit ber Frage nach ber Ginfuhrung bes Chriftenthums in Gallien (begonnen nach neueren firchengeschichtlichen Forschungen eines Abbe's - burch bas Apostolat ber beiligen Maria Magbalena!) und mit ber Beweisführung, baß ber icon gu Lebzeiten von Chriftus geborene beil. Julian, ben man gewöhnlich in bas Enbe bes 2. und ben Anfang bes 3. Jahrhunderts febt, ber erfte Bifchof von Maine gemefen fei (G. 38-140). - Den Schluß ber erften Abtheilung bilben Angaben betreffs ber Ginwirfung ber romifden Berricaft auf bie focialen Buftanbe Galliens, welche aber nur bas Allgemeinste enthalten, bezüglich ber Proving lediglich Rotigen uber Suindinum als bie urfprungliche Stadt Mans, uber Mlanes und ben 4. bis 6. Bifchof von Mans.

Die zweite Sauptabtheilung beginnt mit einem Ueberblid ber frantifchen Eroberung, giebt bann ein Tableau ber Brafen ber Probing und zwar ber Comtes Biagers von Rocolene I. bis Griffon (p. 185-202) - worauf er febr oberflachlich handelt von ber Chevalerie, ber Féodalité, ber Noblesse, bann vom 7. und 8. Bischof von Mans, von ber Rechtspflege' im Mittelalter, ben Studien und zugleich vom 9. bis 17. Bifchof von Mans († 770), von aberglaubifchen Gebrauchen bes Landes (p. 203-294), bann von ben folgenden Bifchofen, bem 18. bis 28. († 960). Hierauf folgt bie Geschichte ber erblichen bas Land als Eigenthum besitenben Grafen von Maine, Comtes hereditaires fonciers, von Sugo I. bis Johann ohne Land, Rönig von England (950-1202) (p. 259-324.) - Des Berf. Darftellung ift ausführlicher als die im Werk l'Art de verifier les dates (T. XIII. ber Ott.:Ausg. p. 86-102), aber wohl weniger fritisch genau, indem er aus Localpatriotismus mehrere Pratenbenten als wirkliche Grafen auf-Bugleich werben bie Bischofe (vom führt, welche bort nicht vorkommen. 19.—40.) angegeben. Rach ber Unterwerfung ber Normandie unter bie Arone Frantreich, von welchem feit Plantagenet bie Graffchaft Maine ein Anner war, gaben fie bie Ronige gewöhnlich Pringen bes haufes ju Leben. - Deshalb nennt ber Berfaffer bie nun folgenden Grafen Comtes usufruitiers und handelt von ihnen S. 327 - 366. letten führt er S. 362 Carl V. von Anjou und Maine (+ 1481) auf; auch alle Bischofe von Mans, vom 41. bis 62. hierauf Schilberungen ber socialen und Rulturzustande (S. 374-489). Auf jene Grafentlaffe läßt er nun als britte bie ber Comtes appanagés folgen (S. 489-517). Bijchofe bis jum 69. Angabe hervorragender Manner bes Landes (p. 517-539). Statistit besselben im Mittelalter, firchliche Buftande und Sitten, Abteien, Alöster, Bruderschaften u. f. w. (S. 542-639). Catastrophes (631-642), Bauten aller Urt, vor allem ber Rirchen seit ben altesten Zeiten (S. 643-723). Den Schluß bes Banbes bilbet bie Angabe von Solocismen bes Landesbialects.

Der Berf. läßt in acht Kapiteln bie neuere Geschichte ber Provinz Maine in sieben Epochen zersallen: 1) in die Zeiten von Ludwig XIV. bis zur Revolutionsperiode von 1793; 2) in die der Republit; 3) die bes ersten Kaiscrreichs; 4) der Restauration; 5) der Regierung Ludwig Philipp's; 6) der Revolution von 1848 und 7) des zweiten Kaiserreichs. Auch hier wieder vorherrschend allgemeine Geschichte Frankreichs mit Einsschung des die Provinz Betressen; ebenso werden die berühmten

Manner bes Landes und feine Bifchofe (vom 70. bis 77. + 1799) in biefen Berioben aufgeführt (g. B. unter Lubwig XIV. neunzehn G. 9-20), ferner bie brei letten im Benuß ber Proving befindlichen apanagirten Bringen (G. 60-61). Der Berf. ift ein leibenschaftlicher Geind ber Revolutionen, insbesonbere ber von 1789, beren Grauel er mit hellen Farben ichilbert. Much wibmet er (S. 229-502) ein ausführliches Ravitel ben Benbeeaufstanben, bas mit bem Attentat und ber Sinrichtung von Georges Caboubal enbet, und manches lejenswerthe Detail über biefe Spifobe ber Revolutionsgeschichte enthalt. Als entichiedener Legitimift behandelt ber Berf. Die Regierungsperiobe Rapoleon's I. febr furg und mit Ungunft (S. 505-535), verschweigt jeboch nicht, bag fie im Bergleich mit ber unmittelbar vorhergehenben Beit eine Boblthat war. G. 508 fpricht er vom 79. Bifchof von Mans und belobt G. 511 L. M. Muvrai, ben erften napoleonischen Brafetten bes Departements. In feiner Schilberung ber Restaurationsperiobe bat ber Berf. ben befannten Gretineau John jum Rubrer und ichreibt mit biefem beren trauriges Enbe ber falichen Politit Rarl's X. gu. Decages babe bie Monarchie verberben wollen, Billele bas Staatsichiff ohne Steuermann ben Bogen preisgegeben, Martignac bie Restauration an ben Rand bes Unterganges geführt und Polignac fie binabgeschleubert! (S. 585). Im Rapitel von ber Regierung L. Philipp's werben bem héroique devouement de Marie Caroline, duchesse de Berry einige Seiten gewibmet (S. 596-615), S. 627 ber 82. Bifchof von Mans gerühmt und bemertt, er fei einer ber zwei Bifchofe gemefen, welchen die Ghre gu Theil ward, bas Dogma ber unbefledten Empfangniß in Franfreich gu verfunden.

Sehr treffend schildert der Berf. (S. 634 u. f.) die Erbarmlichteit der Revolution von 1848, in der ihm aber die Flucht L. Philipp's als eine gerechte Strafe des himmels erscheint. Die das zweite Kaiserreich herbeiführenden Ereignisse werden talt und farblos erzählt (666—676), dann die gegenwärtigen Zustände der ehemaligen Provinz geschildert und zwar zuerst 44 hervorragende Männer des Landes aufgesührt (S. 684—723), der 83. Bischof genannt (S. 729), worans wieder eine Landesstatistit solgt. Eine aber blos auf die römische Epoche rüdblickende Consclusion (S. 850—852) endet das Ganze.

Daß in bem umfangreichen Bert manche Mittheilungen von Berth, namentlich über Berfonen und Buftanbe fich finben, tann nicht in Abrebe

geftellt werben, aber eine befriedigende Geschichte ber Provinz Maine ift noch zu schreiben und konnte weit kurzer behandelt werden.

#### 4. Gubprovingen.

De la Roque, L., Annuaire historique et généalogique de la province de Languedoc. 1. année 1861. 1 vol. 8. (XI u. 148 p.)

Vanderhaeghen, Ph., Recherches historiques concernant la souveraineté des empereurs d'Allemagne sur le Vivarais, du IX. au XIV. siècle. 8. (IV u. 59 p.) Tournai, Castermann.

Maline de Saint-Yon (le général), Histoire des comtes de Toulouse. T. III. et IV. avec cartes et plans.

Histoire véritable de ce qui s'est passé à Tholose en la mort du président Duranti, d'après deux relations contemporaines, précédée d'une étude sur la Ligue. 1 vol. (120 p.) Toulouse. (3n 180 Ex. gebrudt.)

Molinier, V., Notice historique sur la prise et la destruction de la forteresse de Pujol par les Toulousains pendant la guerre des Albigeois en l'année 1213. (19 p.)

Salvan, abbé, Histoire générale de l'église de Toulouse, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. T. IV. et dernier. 3. partie. Temps modernes. 8. (588 p.) Toulouse.

Annuaire de l'Académie impériale des sciences et belles-lettres de Toulouse pour l'année 1860-1861. 16. année. 32. (48 p.)

Fer, L. C. abbé, Notice historique sur Notre-Dame de Lumières. Pont-saint-esprit. 18. (148 p.)

Brun, V., Guerres maritimes de la France. — Port de Toulon, ses armements, son administration, depuis son origine jusqu'à nos jours. 2 vol. 8.

Ribbe, Charles de, L'ancien barreau du parlament de Provence, ou Extraits d'une correspondance inédite échangée pendant la peste de 1720 entre François Decornier et Pierre Saurin, avocats au même parl. 8. (192 p.) Marseille et Paris.

Cauret, César, Histoire d'Aubagne, divisée en trois époques principales, etc. 8. (131 p.) Aubagne.

Almanach historique, biographique et littéraire de la Provence, fondé et publié par Al. Gueidon. 1861. 6. année. 8. (64 p.) Marseille.

Cabrol, E., Annales de Villefranche de Rouergue etc. T. I. (434. p.), t. II. (842 p.)

Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables de Rouergue dans les temps anciens et modernes. T. IV. (XIX u. 555 p.) Rodez.

Boudard, A.de, Monastère de Notre-Dame à Cavaillon. Notes historiques sur l'ancien monastère de Notre-Dame à Avignon. 8. (31 p.)

Germain, A., Histoire du Commerce de Montpellier. 2 vol. Montpellier. S. bie Revue des deux mondes du 1. Mars (Enveloppe).

Montpellier war vom eilften bis in die zweite Halfte des vierzehns ten Jahrh, Die erfte Handels- und eine hervorragende Fabritftadt bes füblichen Frantreichs. — Sie gehörte eignen Dynasten und tam burch Erb: folge in den Besit ber Konige von Arragonien und ber von Majorca. Auch durch ihre alten Freiheiten, ihre Rechtsbucher (ben großen und fleis nen Thalamus bemertenswerth) verbiente ihre Geschichte eine Bearbeitung, welche ihr von hrn. A. Germain, Prof. ber Geschichte, ju Theil warb burch bessen 2 Banbe histoire de la Commune de Montpellier. Der burchaus grundlich gebilbete nach ftreng miffenschaftlicher Methode arbeitenbe Belehrte giebt nun in zwei neuen Banben gufammen von 1167 Seiten eine auf ausführliches Quellenftubium und 251 jum erftenmal von ibm veröffentlichte Urfunden gegrundete nichts zu wunschen übrig laffende Geschichte bes handels von Montpellier und zwar, nach einer allgemeinen Schilde: bes mit Italien und Sicilien, mit ber Levante, mit rung beffelben, Spanien, verschiedenen Provinzen Frankreichs und mit bem nordlichen Guropa (c. 3-6), handelt bann von bem gang und gar erfolglofen Schut, welchen bie Konige von Frankreich nach ber Ginverleibung ber Stadt in ihr Reich berfelben angebeihen ließen, beschreibt hierauf die Institutions commerciels de Montpellier und folieft endlich mit einer Rotig über ben Canal (von Langueboc), des deux mères und vom Seehafen von Cette, über welchen er als britten Band feines Bertes eine eigene Befdicte gu fdreiben befdaftigt ift.

Die hist. du commerce de Montpellier ift als eines ber wichtigsten Berte biefer Art allen Gelehrten, die fich mit ber Geschichte bes Handels und der Bollswirthschaft befaffen, bestens zu empfehlen. Mahul, Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif de Carcassone. P. III. (Die amei anderen Theile erschienen 1859.)

Périé, Raph., Histoire politique, religieuse et littéraire du Quercy, à partir des temps celtiques jusqu'en 89. 1. partie. 8. (XL n. 300 p.) Cahors, Brassac.

O'Reilly, Patric John, (Abbé), Histoire complète de Bordeaux. 1. part. T. IV. 1. éd. 8. (XVI u. 562 p.)

Drouyn, L., La Guienne militaire. Histoire et description des villes fortifiées et châteaux construits dans les pays qui constituent actuellement le département de la Gironde, pendant la dominiation anglaise 1—16. Barcelone. 4.

Bourdeau, F. J., Manuel de géographie historique. Ancienne Gascogne et Béarn, ou Recueil de notices statistiques, descriptives, historiques, biographiques etc. sur les villes et les communes des départements du Gers, des Landes, des Hautes et des Basses-Pyrénées. Tom. I. 8. (XVI u. 400 p.) Gers et Landes, Tarbes et Paris.

Archives historiques du département de la Gironde. Fin du tome I. p. 481-531. 4. Bordeaux et Paris.

Blodé, S. P., Pierre de Labanner et les quatre chartes de Mont-de-Marsan. 8. Auch. (S. unten S. 497.)

Samazeuilh, J. F., Biographie de l'arondissement de Nérac. 4. et 5. vol. Fin. 16. (p. 557-850.) Nérac, Bouchet.

Mandet, Fr., Histoire du Velay. T. VII. Écrivains, poètes et artistes. 1 vol. Le Puy. 18. (488 p.)

Basile de Lagrèze, G., Le château de Pau. Souvenirs historiques. Son histoire et sa description. 3. éd. 12.

Parrot, A, Histoire de la ville de Nice. 8. Angers.

Annuaire administratif, statistique et historique du département des Alpes maritimes, par M. Calmette, avocat etc a. 1861. 8. (437 p.) Nice, Cauvin.

#### 5. Often und Mordoften.

Péricaud, A., Notes et documents pour servir à l'histoire de Lyon, depuis la mort de Louis XIII. jusqu'au mariage de Louis XIV. (1643-1660). gr. 8. (185 p. à 2 col.) Roanne.

- Notes et documents pour servir à l'histoire de Lyon sous Louis XIV. 2 vol. 8. Lyon.

Publications de la Société litteraire de Lyon, 1 vol. 1858—1860. 1 vol. 8. (310 p.) Lyon.

Arnaud, V., Le prince Duin, chronique dauphinoise du XV. siècle. 8. (35 p.) Grenoble.

Blanchet, H., Rives et ses environs. Documents historiques. Grenoble. 8.

Vallier, G., Documents pour servir à l'histoire de Grenoble en 1814 et 1815. 8. avec fac-simile. Grenoble.

Mège, P., Ephémerides du département du Puy-de-Dôme (ci-devant Basse-Auvergne) suivies de notes et notices diverses. 12.

Ferrand, J. S. M., curé de sièges, Histoire, géographie et statistique du département des Basses-Alpes. 8. (XVI u. 744 p.)

Vincent, abbé, Notice historique sur Espeluche (Drôme). 12. (22 p.) Valence.

- — Notice historique sur Tulette (Drôme). 16. (63 p.) Valence.
- — Notice historique sur Saou et sur l'abbaye de Saint-Tiers (Drôme). gr. 18. (72 p.) Valence.

Vincent, abbé, Notice historique sur Suze-la-Rousse (Drôme). 8. (45 p.) Valence.

Avril, J. B., Analyse des actes et des délibérations du conseil général de la Nièvre de 1783 à 1855 inclus. 4 vol. 8. (XXVI u. 1496 p.) Nevers.

Mémoires de la Commission du département de la Côted'Or. T. V. années 1857—1860. 8. (320 p.)

Muteau, Ch. et Garnier, J., Galerie bourguignonne. T. III 1860. 32. (375 p.)

Desplanques, A. L'abbaye de Fontgombaud et les seigneurs d'Alloujay de Rochefort. Esquisse historique. 8.

Mathieu, P. P., Histoire du château de Murol, d'après des documents authentiques. 8. (76 p.) Clermont-Ferrand.

Deq, A., Histoire de la sorcellerie au comté de Bourgogne. 8. (125 p.) Visoul.

Baux, Extraits analytiques des régistres municipaux de la ville de Bourg. 8. Bourg-en-Bresse.

Bouchey, l'abbé, Recherches historiques sur la ville, la principauté et la république de Mandeure (Epomanduodurum). Origines et histoire abrégée de l'ancien comté de Montbéliard. T. L. II. 8. (XXXVI et 792 p.). Besançon 1861.

Chartes du diocèse de Maurienne, Documents recueillis par Mgr. Alexis Billiet, archevêque de Chambéry et M. l'abbé Albrieux. 8. (448 p.) Chambéry.

Rochas, A. Biographie du Dauphiné, contenant l'histoire des hommes nés dans cette province qui se sont fait remarquer dans les lettres, les sciences, les arts etc. 2 vol. à 2 colonnes. 8. (XII u. 972 p.) Paris.

Clerc, J.B. abbé, Ermitage et vie de saint Valbert, troisieme abbé de Luxeuil avec un abrégé de l'histoire de cette ville. 4. édit. 8. (XLVII n. 262 p.) Luxeuil, Paris et Lyon.

Spach, J., Lettres sur les archives départementales du Bas-Rhin. 1 vol. (IV u. 440 p.) Strasbourg.

Heitz, F. C., Strasbourg pendant ses deux blocus et les cent jours. Recueil des pièces officiels. 8. (VII n. 272 p.) Strasbourg, F. A. Heitz

Genaue Abdrude aller die Bertheidigung Strafburgs 1814 und 1815 betreffenden Attenstude in chronologischer Ordnung.

Spindler, P. X., Archives de l'ancien corps de marchands de Strasbourg. (39 p.)

Spach, L., L'abbaye de Marmoutier et le couvent de Sindelsberg. (br. de 30 p.) Strasbourg.

Rlein, Th., Das Stabtchen Buch sweiler und bie Bergvefte Lutel. ftein, topographifd-hiftorifde Schilberung. 16. (71 S.) Dulhaufen.

Recueil de documents sur l'histoire de la Lorraine, t. VI. (XXII u. 281 p.) Nancy.

Saint-Mauris, V. de, Études historiques sur l'ancienne Lorraine. 2 vol. 8. (X u. 958 p.) Nancy.

Mangin, Charles, Études historiques et critiques, ou Mémoires pour servir à l'histoire de Deneuvre et de Baccarat. 8. (269 p. et 3 pl.)

Châtelain, Jean le, Les chroniques de la noble et riche cité de Metz, réimprimées pour la première fois et précédées de notes bibliographiques par F. M. Chabret. 12. avec dessin. Metz.

Chabret, F. M., Mémoire historique sur Plantières et Quentin, communes rurales du 2. canton de Metz. 1 vol. 4. (37 p.)

Lepage, H., Documents inédits sur la guerre des Rustauds. Nancy. 8. (XXII u. 281 p.)

Dumont, E., Histoire de Saint-Mihiel. T. 3. et dernier. 8. (408 p.)

Bouton, Vider, De l'ancienne chevalerie de Lorraine. Documents inédits, tirés de la collection de Lorraine, à la bibliothèque impériale, accompagnés de 60 blasons. 1 vol. 12. (119 p.) (de la Bibliothèque héraldique, wovon alle seché Bochen eine Lieserung erscheinen soll).

Maire, Histoire de l'affaire de Nancy 1790. Episode de la revolution française avec portrait et photographie. (VI n. 215 p.) Nancy et Paris.

Im Auguft 1790 hatte in Rancy ein Militaraufruhr ftatt, beffen Ginzelheiten in vorgenannter Schrift mitgetheilt werben. Der Berf. ershielt noch munbliche Mittheilungen von Mannern, bie selbst ober beren Bater Augenzeugen ber schredlichen Ereignisse waren.

Auch in Rancy bestand gleich ben geheimen Solbatengesellschaften im übrigen Frankreich seit bem April 1790 in bem 4000 Mann ftarten Regiment du Roi ein Berein unter bem Ramen des Amis de la Paix et de la Constitution. Außerdem lagen noch ein Schweizerregiment Chateau Vieux und das Ravallerieregiment von Maistre de Camp in dies fer Stadt. Im genannten Monat wurde auch in ihr ein Foderationsfeft gefeiert, an welchem Mitglieder ber Soldatenvereine Theil nahmen, mabrend alle Officiere die Festtage außer der Stadt zubrachten. erfte Ungufriebenheit. Dieselbe erzeugte eine andere. Jebes Regiment hatte bamals einen aus Abzügen ber Löhnung gebilbeten Reservefond, ben ein Officier verwaltete. Man hatte feit fast breißig Jahren nie Rech. nung gestellt. Als nun bie Officiere vom Regiment du Roi einige vorlaute Solbaten bestraften, erklarten sich die übrigen für diese, brangen bann auf Rechnungsablage und Bertheilung ber Gelber. Sie arretirten ju biefem 3wede einige Officiere und erlangten, mas fie wollten. Balb folgten bie andern Regimenter ihrem Beispiel. Die Ginwohnerschaft von Rancy, namentlich bie Rationalgarden, nahmen Partei fur bie Meuterer; es tam gu wirklichen Aufstanden, und zwei Commandanten ber Truppen retteten mit Roth ihr Leben. Man brachte bie Sache por die constituirende Versamme

lung in Baris, welche eine strenge Berordnung erließ, die aber ben Aufruhr fo fteigerte, baß ein in Luneville liegenbes, jur Betampfung ber Meuterer beordertes Carabinierregiment gemeinsame Sache mit ihnen machte. Man war zulest genothigt, mehrere tausend Mann anderer Truppen bes Departements unter bem Militargouverneur ber Proving, Marquis von Bouillé, gegen fie und bie mit ihnen verbundeten Rationalgarden marfchis ren zu laffen. Den 31. August 1790 ftanben bie feinblichen Schaaren an einem Thore von Nancy einander gegenüber. Es wurde jedoch unterhandelt und fogar eine Rapitulation abgefcoloffen. Allein ploplic erscholl bei ben Meuterern ber Ruf Berrath, und fie begannen zu feuern. Ein junger Officier Namens be Silles vom Regiment royal (beffen Bor trat bem Buche voran fteht) ftellte fich vor ihre Ranonen, um den Ausbruch bes Rampfes zu hindern, ward aber durch brei Schuffe verwundet. und so begann ein mehrere Stunden mahrendes Schlachten, in welchem die Aufrührer unterlagen. Dann ward im Schweizerregiment ein furchtbares Kriegsgericht gehalten, einige Rabelsführer gehangen, einer fogar gerabert, andere zur Galeere verurtheilt, von der fie im Jahre 1793 burch bas Bolt befreit, im Triumphe nach Baris geführt und bort gefeiert murben, mabrend ber Marquis von Bouille, welcher die Flucht bes Ronige ichuten wollte, icon 1791 aus Frankreich flieben mußte. Der beroifche be Gilles ftarb nach brei Tagen; es murbe bie glorreichste Leichenfeier gehalten, ibm spater Statuen auch in feiner Baterftadt gefest. Die f. g. Massacres de Nancy hatten aber eine furchtbare revolutionare Reaction jur Folge und werben baber in allen Geschichten ber frangofischen Revolution, oft ausführlich, besprochen, 3. B. bei Louis Blanc t. V. p. 1-45.

Befchichte bes Protestantismus in Frantreich.

Bastide, I., guerres de religion en France. — Les guerres de la réforme. 2. éd. 32. (192 p.)

Félice, G. de, Histoire des protestants en France. 4. éd. 1 vol. 12. (XV u. 694 p.) Toulouse.

Segretan, E. A., Sixte-Quint et Henri IV. Introduction du protestantisme en France. 1 vol. 8. (XXXI u. 490 p.)

Bujeaud, V., Chronique protestante de l'Angoumois. XVI, XVII. et XVIII. siècles. 8. (400 p.)

Rossier, L., Histoire des protestants de Picardie, par-

ticulièrement de ceux du département de la Somme d'après des documents pour la plupart inédits. 12. (VIII u. 328 p.) Amiens et Paris.

Corbière, Histoire de l'église réformée de Montpellier, depuis son origine jusqu'à nos jours. 1 vol. 8. (XII n. 610 p.) Montpellier.

# Beitidriften.

1) Revue des sociétés savantes des départements, publiée sous les auspices du ministre de l'instruction publique et des cultes. II. Ser. t. 5 u. 6. (824 u. 405 p.) Paris, impr. et libr. administr. de P. Dupont.

Der Schwierigkeit, sich von ben in ben Departements Frankreichs bestehenden gelehrten Gesellschaften Rachricht zu verschaffen, ift obige Revue zu begegnen bestimmt, beren Grundung 1854 von bem Minister Fortoul ausgieng, und die, nachdem ber Minister Rouland ein Comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes, welches in solgende Sectionen zerfällt: 1) d'histoire et de philologie, 2) d'archéologie, 3) des sciences in's Leben gerufen bat, mit erweitertem Blane feit 1858 erscheint und fich nach folgenden Rubriten gliedert: Comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes. Études historiques, archéologiques et scientifiques sur les provinces. Revue des travaux des sociétés savantes. Bibliographie provinciale. Documents historiques. Missions scientifiques et littéraires. An Abhandlungen enthält der Jahrgang 1861: Études sur Ligier Richier, sculpteur Lorrain p. 182. Louis XI., protecteur de la conféderation italienne v. Huillard-Breholles p. 314. Études sur les moeurs et les coutumes féodales du Bearn v. Pinard p. 425 u. 625. Les états de Bretagne v. 1779 v. P. Clement p. 537.

Berzeichniß der Geschichtsvereine in Frankreich nach der Rovus des sociétés savantes des départements. Ser. II. T. 5. (v. 1861):

Algier, Société historique Algerienne in Constantine und in Algier, besprochen in der Revue S. 267. Sie veröffentlicht die Revue africaine.

Angoulême, S. archéologique et historique de la Charente. 256. 398.

Arras, Die Commission départementale pour la conservation des monuments historiques. 554. 717.

Auch, Comité d'histoire et d'archéologie de la province ecclésiastique p. 521.

Auxerre, S. des sciences historiques et naturelles de l'Yonne p. 126. 266. 668.

Bergues, S. d'histoire et des beaux arts de la Flandre maritime. 393. (feit bem 1. Januar 1856).

Chambery, Soc. Savoisienne d'histoire et d'archéologie 5. 378. 893. 897. 512.

Langres, Soc. histor. et archéolog. p. 665.

Limoges, Soc. archéolog. et historique du Limousin. 5. 513.

Soissons, Soc. archéol., historique et scientifique 396. 557.

Strasbourg, Soc. pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace (feit 1855).

Dazu sommen die Société de l'histoire de France, Soc. de l'institut historique in Paris, sowie das Comité impérial des travaux historiques et des soc. savantes, welches die Revue herausgiebt. Dann in

Aurillac, Comm. des monuments historiques.

Bourges, Commission historique du département de Cher. Beaune, Soc. d'histoire d'archéologie et littérature.

Saint-Brieux, Soc. arch. et historique des Côtes du Nord.

Bordeaux, Comm. des monuments et documents historiques et des bâtiments civils du département de la Gironde.

Châlons sur Saone, Soc. d'histoire et d'archéologie.

2) Bulletin de la Société de l'histoire de France. 8. (216 p.) II. Serie. 3. Banb. Paris.

Das Bülletin enthält: 1) die Situngs-Prototolle der Societät; 2) Variétés d. h. wichtige Mittheilungen geschichtlichen 2c. 2c. Inhalts; 3) eine Bibliographie, oft mit Krititen über Werte aus der französischen Geschichte. Die Prototolle geben Nachricht von durch die Gesellschaft herausgegebenen oder dazu vorbereiteten Werten, wie von Band 3 der Chroniques d'Angleterre, von einer bisher unedirten, Chronique de Valois genannten Handschrift des 14. Jahrhunderts, von Band 3 der Memoiren Argenson's.

Unter ben geschichtlichen ober literärgeschichtlichen Mittheilungen bes Bulletin heben wir hervor: S. 38—48 und S. 204—213 Fortsepung kulturgeschichtlicher Dolumente und Notizen aus bem 15. und 16. Jahr: hundert, darunter ein Bericht über die Fahrt eines französischen Bilgers nach Coln. S. 40—S. 81 Notices negrologiques und ausführlicher über Dierick, Münzdirector († den 7. Juli 1860), über Bouchiete,

philosophischen Schriftfteller, und B. Batismenil, Minister unter Karl X. S. 99—110 Notice historique sur la bibliothèque du cardinal d'Amboise. S. 126—136 und S. 139—149 Les archives de l'abbaye de Clugny mit Urtunden von 846, 901, 950, 1001, 1050 und einem alphabetischen geographischen Berzeichniß der der Abtei gehörenden Orte. S. 153—159 Projet de réimpression du recueil de Dom Bouquet. S. 191—200 Les chartes de Mont-Marsan — Mystification politique (1810), eine pitante Notiz über im J. 1810 gesertigte Ereignisse von 778 singirten Urtunden, angeblich von 1141 aus der Gascogne zur Berherrlichung eines Abeligen des 12. Jahrhunderts, Nammens P. von Labener.

Bibliothèque de l'École des chartes. V. Série. T. 2. 8. (576 p.)

Befanntlich zerfällt die vorliegende Beitschrift in drei Abtheilungen, Monographien, tritische Anzeigen neuer Werke und eine geschichtsliterarische Chronik. Unter den ersteren, im gegenwärtigen Bande 19, welche bis S. 156 schon im 6. Band der Zeitschr. S. 417 f. angegeben sind, machen wir folgende namhaft:

Note sur la metrique du Chant de Saint Eulalie \*) par M. Meyer p. 237.

Quelques observations sur la centaine merovingienne à propos de la Hundertschaft germanique par Alfred Jacobs \*\*).

In der zweiten Abtheilung werden 31 neue Werke angezeigt, darunster zwei deutsche: Th. Sidel's Frankreich und Burgund S. 394 (v. Himly) und das von Ebert unter Mitwirkung von F. Wolf in Berlin erscheisnende Jahrbuch für englische und romanische Literatur Band I. 1858—59.

6. 525—543 (von P. Meyer). Außerdem enthält diese Abtheilung eine

<sup>\*)</sup> Das heißt bas von hoffmann von Fallersleben in Balencienues einft entbecte Lieb ber beil. Gulalie.

<sup>\*\*)</sup> Der Artitel hat Bezug auf Bait Berfassungsgeschichte B. II S. 277 und bessen Anzeige von Jacobs Geographie de Gregoire de Tours in den Stt. gelehrt. Anzeigen von 1860. Der Beif. hält seine mit der von Pardessund Unerard übereinstimmende Ansicht aufrecht, daß ursprünglich die aufangs im gallichen Frankreich nicht vorkommenden Centenarii nicht Territorial-, sondern über 100 Familien gesehte Beamte waren.

sehr reichhaltige, auf Bollständigkeit berechnete hiftorische Bibliographie S. 93. 196. 304. 395. 476. 549.

In der "Chronit" werden Untersuchungen über die Ereignisse der École des Chartes und der Société de l'École des Chartes, über Bibliotheten und Archive, gelehrte Gesellschaften u. s. w. mitgetheilt.

4) Le cabinet historique, revue mensuelle, contenant, avec un texte et des pièces' inédites, intéressantes ou peu connues, le Catalogue général des Manuscrits, que renferment les bibliothèques publiques de Paris et des départements, touchant l'histoire de l'ancienne France et ses diverses localités avec les indications des sources et des notices sur les bibliothèques et les archives départementales, sous la direction de Louis Paris, au bureau du cab. hist. rue de Savoie 20. 2 20th, eine von 280 mb eine von 896 .

Das cabinet historique, für die Beschäftigung mit der Geschichte Frantreichs unentbehrlich, theilt in der ersten Abtheilung geschichtliche Dokumente nehft Einleitungen mit und giebt in der zweiten Berzeichnisse der handschriftlichen Schäpe in Bibliotheten und Archiven. Das Werk ist auch für Deutschland wichtig, da seine Mittheilungen sich auch über die einst zum deutschen Reiche gehörenden Provinzen, insbesondere Lothringen, erstrecken. Der im Jahr 1861 erschienene siedente Band enthält wieder ein reiches Material; die erste Abtheilung 52 Artitel, darunter in 42 Bulletins bibliographiques Anzeigen neu erschienener Schristen über die Geschichte Frantreichs. Die zweite Abtheilung giebt Nachricht von Handschriften und Katalogen, betressend Lyon, Savoyen, Artois, Auvergne, die Bicardie, Guienne, Languedoc, Dauphinée, serner von Urkunden zur Geschichte der Abtei Elugny, die Fortsetzung eines in den früheren Bänden begonnenen Dépouillement du recueil courrant in der Bibliothet des Arsenals zu Baris, sowie des britischen Museums.

5) Ch. Verger et Mignet, Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques de l'an 1861. Série IV, tomes 55-58. de la collect.

Étude sur l'histoire, l'organisation et l'administration comparées aux diverses époques de la monarchie jusqu'à 1789. Seconde partie par M. Laferriere. T. 55. p. 1—28. 161—185. T. 56. p. 1—39. — Aperçu du credit public et la fortune nationale de 1789 à 1860 par M. d'Audiffert. T. 55. p. 321—355. — La domination française en Italie par M. Frédéric Sclopis. T. 56. p. 381—374. T. 57. p. 161.

321-375. T. 58. p. 5-64. — De quelques modes de propriétés en Bretagne. La Quevaire, le Convenant-Franch et la Domaine Congéable par M. de Chatellier. T. 58. p. 8-54.

6) Revue des deux mondes. Paris 1861. Tomes 33-36.

3m B. 33. Louvois et Saint-Cyr von Michelet (p. 544). Des crises financières et de l'organisation du credit en France von G. Poujard'hien (p. 686). Le Prince Eugène von L. de Vieilcastell (p. 769). Les affaires de Syrie d'après les papiers anglais. convention du 5. sept. 1860 et l'éxpédition française von St. Marc-Girardin (p. 964). — 3m 8. 35. Les assemblées provinciales en France avant 1789. I. Les reformes de Turgot et de Necker (p. 36). II. Le Berri et la haute Guyenne (p. 392). III. Les provinces du nord (p. 662), alle von L. de Lavergne; les affaires de Syrie (Fortsetung) p. 719 unb im 3. 35. p. 257. La campagne de 1815 von Edg. Quinet (p. 834. fortgesetst im B. 35. p. 5. 283. 521). In bemselben B. 35: Royer Collard, orateur et politique à propos du nouvel ouvrage de M. de Barante von L. de Lavergne (p. 566); de l'Esprit de reaction. Royer Collard et Tocqueville von Ch. de Remsat (p. 777). (S. oben S. 478 f.). Le liberalisme catholique de M. de Montalembert von Ch. de Mazade (p. 981). 3m 28. 36. La monarchie de 1830 et les mémoires de M. Guizot von S. Vitel (p. 590).

#### Varia.

Champollion-Figeac, J. J., Cimetière gaulois de Celq (Seine et Marne), Nature des fouilles faites d'àprès l'ordre de l'Empereur en l'année 1860. br. 8. (22 p. et planches.)

Croix, A. de la, Alise et Sequanie. Besançon. 1 vol. 8. (de 196 pages et 3 cartes.)

Quicherat, J., Nouvelle défaite des défenseurs d'Alise sur le terrain d'Alesia. (16. p. br.)

Lavergne, Alex. de, Ruines historiques de la France. (XII u. 467 p.). Châteaux et abbayes.

Hennin, Les monuments de l'histoire de France. Catalogue des productions de la sculpture, de la peinture, de la gravure relatives à l'histoire de France. T. 6. (1422—1483) 1 vol. 8. (429 p.)

Caumont, de, Bulletin monumental etc.

Brem, A. de, Chroniques et légendes de la Vendée militaire. 3. série. 1 vol. 12. (238 p.) 4. serie (227 p.) Nantes. Mazas, A., Histoire de l'ordre royal et militaire de Saint Louis depuis son institution en 1693 jusqu'en 1830. 2. édit. par Th. Anne. T. 3. et dern. (VII u. 648 p.)

Recueil général des formules usitées dans l'empire de France du cinquième au dixième siècle, par E. de Rozière. 1. part. 2 vol. 8. (1148 p.)

Béchard, Ferd., Droit municipal au moyen-âge. T. I. 1 vol. 8. (LV n. 616 p.)

Auriac, Eugène, Histoire anecdotique de l'industrie française. (285 p.) 12. Paris.

Das kleine Buch, entstanden aus Feuilletons-Artikeln des Siècle, ift

ein ich at barer Beitrag gur Rulturgeschichte Frantreichs und ichilbert 1) die Entstehung und großartigen Fortschritte ber Canale besonders ausführlich bes berühmten Canals von Languedoc ober du Midi, begonnen im 3. 1667 (S. 1—105). 2) Die Anfänge der coches et des cocasses, b. b. ber periodifche Sahrten machenden Flußschiffe und ber Rutschen aller Art (S. 107-150). 3) Die Geschichte bes unter Ludwig XI. beginnenden Postwesens und der f. g. petite poste innerhalb Paris (S. 151—182). 4) Die Geschichte ber messagers und messageries, beren Entstehung ichon im boben Mittelalter man ber Universität Paris verdankt, indem diese die bei ihr angemeldeten Boglinge durch Boten mit Fuhrwert abholen ließ. Spater ahmten die Ronige die Sache nach (S. 183—218). 5) Die Entstehung ber Fiater in Baris, beren frubefter Besither sein Gtabliffement in einem mit bem Bilbe bes beiligen Fiacre geschmudten hause hatte (S. 219-246). 6) Endlich bie Gefchichte ber freilich erft 1818 ihren Ramen erhaltenben Omnibus, beren Anfänge man dem berühmten Bascal zu verdanten hat (S. 272 - 285). Bir tonnen bas gemiffenhafte auf Quellenstudium gegrundete Buch nur beftens empfehlen.

Hatin, Eug., Histoire politique et littéraire de la Presse en France, avec une introduction historique sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux. 1 vol. (55 p.) Alencon.

Dupont, F. A., Histoire de l'imprimerie impériale de France. 1 vol. 8. (IV u. 584 p.)

Théry, A. F., Histoire de l'éducation en France, depuis le cinquième siècle jusqu'à nos jours. 2e édit. revue et augmentée. 2 vol. 18. (840 p.) Glay, A. le, Spicilège de l'histoire littéraire, ou documents pour servir à l'histoire des sciences, des lettres et des arts dans le nord de la France. 3 fasc. 8. (111 p.) Lille.

Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor au XVI. siècle, rédigé par J. Rabelais, commenté par le bibliophile Jacob et suivi d'un essai sur les bibliothèques imaginaires par G. Brunet. 8.

Nadal (abbé), Histoire de l'université de Valence; avec le portrait de Cujas. 1 vol. 8. (451 p.) Valence.

Hauréau, B., Singularités historiques et littéraires 1 vol. 18. (III u. 329 p.) (Cin Ehril ber bibliothèque contemporaine.)

Das Bücklein ist eine Frucht ber kirchengeschichtlichen Studien bek mit der Fortsetzung der Gallia Christiana beschäftigten Bersassers und enthält Mittheilungen über berühmte Gelehrte aus dem Zeitalter Rarl's des Großen und seiner Nachsolger, unter welchen besonders eine aussühr liche Biographie Smaragde's, des Abtes von Castellion nachher St. Mibie († c. 825), sehr lesenswerth ist. Die übrigen Gelehrten sind Theodulf, Bischo von Orleans († c. 818), Odo de Cluny, Anselm der Peripatetiter, Roselinus von Compiegne, Wilhelm von Canges und Aymon. Ueber allegiebt der Vers. disher unbekannte Mittheilungen und Notizen ihrer zur Zeit noch handschriftlich vorhandenen Schriften.

Annuaire du bibliophile pour 1861, publié par Louis Lacour. (2. année.) (1 vol. 18. 299 p.) Paris.

Gérusez, E., Histoire de la littérature française de puis ses origines jusqu'à la révolution. T. I. 8. (496 p.)

Nisard, Histoire de la littérature française. 4. et der nier vol. 8. (VII u. 584 p.)

Godefroy, T., Histoire de la littérature français, depuis le XVI. siècle jusqu'à nos jours. T. II. (Prosateurs). 1 vol. 8 (684 p.)

Rousset, J. J. E., Histoire des colonies françaises et des établissements français en Amérique, en Afrique, en Asie et ex Océanie, depuis leur fondation jusqu'à nos jours, d'après les document, publiés par le ministère de la marine et des colonies. Nouv. édit. 12 (191 p. et grav.) Tours, Marne et Ce.

# L. A. Warnkoenig.

Sanchez.

# 21. Spanien und Portugal.

Ascargorta, Compendio de la historia de España. Paris 1861, Dramard-Baudry et Ce. 8. (VII u. 421 p.) (Coleccion de los mejores autores españoles. T. 5.)

Histoire d'Espagne, depuis les temps les plus réculés jusqu'à nos jours; par l'auteur de l'histoire de Russie. 3. édit. Lille, Lefort. 12. (264 p. et gravure.)

Cavanilles, Antonio, Historia de España. T. 2. Madrid 1861, Sanchez. 4. (412 p.)

Rosseeuw, Saint-Hilaire, Histoire d'Espagne depuis les premiers temps historiques jusqu'à la mort de Ferdinand VII. Nouv. édit. rev. et corr. T. 8. Paris 1861, Furne et Ce. 8. (506 p.)

Lafuente, Modesto, Historia general de España. Parte 3. Edad moderna. T. 23 u. 24. 4. (564 u. 542 p.) Madrid 1861, lib. Americana.

Morillas y Alonso, Vict., Nociones de historia de España acomodados á la intelligencia de los niños, Sevilla, Hidalgo. 8. (104 p.)

Thurm, Frz. vom, Dios no quiso. Spanifche Kriege und Friedensscenen. 4. u. 5. Thl. 8. (IX u. 322 S., XI u. 411 S.) Leipzig, Brodhaus.

Coleccion de documentos inéditos para la historia de España. Por los Señores marqueses de Pidal y de Miraflores y D. Miguel Salvá. Tomos 36 y 37. 4. (576 u. 576 p.) Madrid 1860—61.

Indice de los documentos procedentes de los monasterios y conventos suprimidos que se conservan en el archivo de la real Academia de la historia. Publicado de órden de la misma. Seccion primera. — Castilla y Leon. Tomo I. Monasterio de Nuestra Señora de la Vid y S. Millan de la Cogolla. 4. (VIII u. 454 p.) Madrid 1861,

Coleccion de los antiguos reinos de Leon y de Castilla, publicados por la real Academia de la historia. fol. T. I. (XII u. 642 p.) Madrid 1861, Sanchez.

Saiz de Arroyal, Juan, Glorias de España. Coleccion de emblemas con su version parafrastica al castellano, en que se califica á las primeras ciudades que fueron cortes de reino ó capitales de antiguas provincias, por los mas notables hechos históricos á ellas referentes. (30 p.) Madrid.

Al-Makkari, Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne. Publiés par R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W.

Wright. 5e et dern. livr. 8. (CXLVI, LXIII u. 106-118 p.) Leyde, E. J. Brill.

Dozy, R., Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la conquète d'Andalousie par les Almoravides (711—1110). Tome 1 à 4. 8. (VIII u. 392, IV u. 356, IV u. 374, IV u. 338 ©.) Leyde, E. J. Brill.

Lucas, Hipp., Documents relatifs à l'histoire du Cid. 12. (215 p.) Paris, Alvarès.

Las Siete partidas del rey don Alfonso el Sabio, colejadas con varios codices antiguos por la real Academia de la historia y glosadas por Gregorio Lopez. Nueva edicion, precedida del elogio del rey Alfonso por D. J. de Vargas y Ponce y enriquecida con su testamento político. 5 vol. gr. 8. (LXXIII u. 3463 p.) Paris 1861, Rosa & Bouret.

Mage, Vict., Les Isabelle. Jeanne la Bertranella. Prise de Grenade. Don Carlos. Guerre du Maroc (quinzième et dix-neuvième siècles). 8. (87 p.) Clermont-Ferrand, Hubler.

Historia de la conquista de Granada, estractada de la que escribió en frances Vashington Irving, por Adiano Lemercier, y vertida al Castellano de la octava edicion francesa, por J. R. Barcelona 1861, Subirana. Madrid, Sanchez. (IV u. 282 p.)

Prescott, W. H., Oeuvres. Histoire du règne de Ferdinand et d'Isabelle. Traduite de l'anglais, par G. Renson. 8. (325 p.) Bruxelles, A. Lacroix. (Ein Theil der collection d'historiens contemporains.).

- — Spaniens historia under Ferdinand och Isabella, Sjette Häftet (Slutet.) 8. (sid. 257—447.) Stockholm, Blomqwist. (Historiskt bibliothek, Europeiska staternas och folkens historia. Tredje serien.)
- — Vie de Charles-Quint à Yuste. Traduit de l'anglais par G. Renson. 8. (152 p.) Bruxelles, Lacroix, Van Meenen.
- — History of the Reign of Philip the Second, King of Spain. Vol. 1 and 2. 8. Routledge.
- — Geschiedenis der regering van Philips II. Uit het Engelsch vertaald door W. J. A. Huberts, met eene vorrede van W. G. Brill en eene levensschets van den schrijver. D. 2 en 3. afl. 1—3 (4 en 432 bl., 3. deel bl. 1—240.) Zutphen 1861, Willemsen.
- — Histoire du règne de Philipp II. Traduit de l'anglais par G. Renson et P. Ithier. T. 8—5. (fin.) 8. (343, 830 u. 872 p.) Bruxelles, Van Meenen.

Prescott, W. H., Don Carlos, sa vie et sa mort. Traduit de l'anglais par G. Renson. 8. (97 p.) Bruxelles, Van Meenen.

Gounon-Loubens, Essais sur l'administration de la Castilie au seizième siècle. 8. (365 p.) Paris 1861, Guillaumin et Cie.

Mendoza, D. Diego Hurtado de, Guerra de Granada contra los Moriscos. 8. (XXIII u. 128 p.) Paris, Dramard-Baudry et Cie. Mus ber coleccion de los mejores autores españoles antiguos y modernos.)

Muñoz y Gaviria, José, Historia del alzamiento de los moriscos, su espulsion de España y sus consecuencias en todas las provincias del reino. 8. (VIII u. 196 p.) Madrid 1861, Mellado.

Drinkwater, J., History of the siege of Gibraltar. Murray. New ed. 12.

Baumgarten, S., Geschichte Spaniens zur Zeit ber franzöfifchen Revolution. Mit einer Einleitung über die innere Entwidelung Spaniens im 18. Jahrh. 8. (XX n. 586 S.) Berlin 1861, G. Reimer.

Don François, régent d'Espagne; d'après Fléchier. 12. (162 p. et grav.) Limoges 1861, Barbou frères.

Atlas histórico y topográfico de la guerra de Africa, costenida por la nacion española contra el imperio marroqui en 1859 y 1860. Le publica de real orden el depósito de la guerra á cargo del cuerpo de Estado Major del cjército, con presencia de los documentos oficiales y demas datos recogidos por dicho Cuerpo durante las operaciones. Siendo director general del mismo el teniente general D. José Maria del Messina, y D. Fr. Parreño y Lobato de la Calle. Fol. Madrid 1861.

. Alfaro, M. J., La corona de laurel. Coleccion de biografias de los generales que han tomado parte en la gloriosa campaña de Africa. 4. Madrid 1861, Moro.

Soumosiers, José Conejo, Historia de Antequera, desde los tiempos mas remotos hasta nuestros dias; comprendiende noticias interesantes de la de Archidona, Alora, Valle de Abdalajis y otros pueblos circunvecinos. Parte 1. 4. Antequera, Tallante.

Sancho, Nic., Description histórica, artística, detallada y circumstanciada de la ciudad de Alcañiz y sus afueras. 4. (XIV u. 672 p.) Alcañiz.

Cronicon de Barcelona, historia de la invicta y memorable

bandera de Santa Eulalia, por D. Mateo Bruguera, presbitero. 4. (198 p.) Barcelona 1861, libr. de los sucesores de Font.

Marichalar, Am., marques de Montesa y Cayetano Manrique, abogados, Historia de la legislacion y recitationes del derecho civil de España. T.I. (LXXVI u. 484 p.) Madrid 1861, Moro y Lopés.

Blod, Dr. DR., Bevölferung Spaniens und Bortugals nach ben Originalquellen in ihren wichtigften Berhaltniffen ftatiftisch bargeftellt. (IV n. 56 S. mit 12 lith. Rarten.) Gotha 1861, 3. Berthes.

de los Rios, José Amador, Historia critica de la literatura española. T. I. 8. (CXIV n. 528 p.) Madrid 1861.

— — El arte latino-bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar. Ensayo histórico-critico. 4. (VIII n. 174 p.) Madrid 1861.

Memorias de la real Academia de ciencias morales y politicas. T. I. parte I. 4. (XX u. 262 p.) Madrid 1861.

Enthält unter Anderem eine bibliotheca de los economistas españoles de los siglos 16, 17 y 18 von Manuel Colmeiro.

Ysabeau, Histoire d'Espagne et de Portugal. (64 p.) Paris 1861.

Roteiro da viagem de Vasco de Gama em MCCCCXCVII, Segunda edição correcta e augmentada de algumas observações principalmente philologicas por A. Herculano e o barão do Castillo de Paiva. 8. (XLIII u. 181 p.) Dit 2 Portr., 1 Starte u. 1 Sací. Lisboa 1861.

# 22. England.

Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages. Bgl. Beitschrift VI, S. 438 f. Gs sind von dieser Sammlung seitdem eingetrossen:

Letters and Papers illustrative of the Wars of the English in France during the Reign of Henry the Sixth King of England. Vol. I. Ed. by the Rev. J. Stevenson, M. A. 8. (LXXXV u. 521 p.) London 1861.

Rach einer Einleitung, die nicht sowohl ein Aushub des neu vorges legten Stoffs, als vielmehr eine Uebersicht der denkwürdigen herrschaft ber Lancasters über Frankreich ist, beginnt hier der durch seine Ausgabe

bes Beda und anderer Werke bes früheren englischen Mittelalters bekannte Herausgeber eine Auswahl nicht unwichtiger urtundlicher Documente zur Geschichte jener spateren Periode. Sie find vorwiegend aus ber taiferliden Bibliothet und bem Reichsardin zu Paris geschöpft, wo neben zahl= losen Ginzelurtunden fich noch vier Registranten vorfinden, welche die Bewilligungen und Berfügungen aus ber Beit ber englischen Herrschaft mabrend ber Jahre 1420 bis 1435 enthalten. Allein biefer Banbe, Die auch binreichend erschöpft sein mogen, scheint fich ber Herausgeber gar nicht bedient zu haben, ba er nicht ein Schriftstud jur Geschichte ber Jungfrau von Orleans und nur fehr wenig Geringfügiges über bas Berwurfnis zwifcen ben Bergogen von Burgund und Glocester fo wie bie Geschide ber Jacobaa von Baiern mittheilt. Er hebt erft mit dem Jahre 1435 an und ftellt vornehmlich bie Papiere ju ben verschiebenen Friedensverhandfungen zusammen, bie bis zur völligen Bertreibung ber Englander zwischen ihnen und ben Franzosen stattgefunden haben. Die wichtigsten giengen betamtlich vom Grafen von Suffolt aus, ber bie verhängnisvolle Che heinrich's VI. mit Margaretha von Anjou zu Stande brachte und damit bie füdweftliche Rufte Frankreichs fur die englische Krone zu retten hoffte. Das ausführliche Journal einer frangofischen Gesandtichaft nach London aus dem Jahre 1445, der fich auch spanische, ficilische und bretagnische Bevoll: machtigte beigefellten, last uns einen willtommenen Blid thun in bas Befen und selbst die Parteien des englischen hofs. Die Franzosen bringen beftandig auf Befeitigung alles überfluffigen Ceremoniels, fie wollen ben Streit wegen der Krone nicht berühren, ihnen ist nur darum zu thun, die Englander facht zum Lande hinaus zu schieben. Un Borlage und Berglei: dung bes Meußersten, mas ein jeder Theil gemabren ju tonnen meint, fceitert bann ber Berfuch. Mertwürdig, wie zur felben Beit Bergog Richard von Port bringend für seinen Sohn Eduard um eine Tochter Karl's VII. hatte er etwa bamals icon feine Blane jum Sturge Lancafter's, und zwar im Bunde mit Frankreich zurechtgelegt? Andere Attenftude beleuchten bas Bemühen Margaretha's, eine perfonliche Begegnung zwischen heinrich und Rarl und damit ben Frieden zu bewertstelligen. Bon besonberem Intereffe ift die Correspondenz, welche Jatob II. von Schottland mit bem frangofischen hofe führt. Er beeilt fich zu ben großen Schluß: erfolgen über bie Englander ju gratuliren, wunscht enge verwandtschaftliche Berbindung, sucht im Jahre 1455 in einer Inftruction an feinen Gefandten Karl VII. zu einem gemeinsamen Angriff auf England zu bewegen und erlätt bereits im solgenden Jahre, als eben die Rosentriege auszubrechen drohen, den Herzog von York für den legitimen Erben der englischen Krone. In einer Antwort vom Jahre 1457 auf die verschiedenen Anträge weicht Karl sehr geschickt aus, indem er auf die ihm gelungene Besreiung seines Landes und die ersprießliche Thätigkeit hindeutet, die ihn nunmehr ausschließlich in Anspruch nimmt.

Eine Beilage enthält verschiebene Altenstüde aus berselben Zeit, offenbar aus einem englischen Archiv, aber seltsamer Weise ohne Angabe aus welchem. Es sinden sich darunter die Abrechnungen und Papiere, welche sich auf die Uebersührung der Königin Margaretha beziehn, so wie die Liste der Kronjuwelen, welche Heinrich VI. versehen mußte, um nur im Jahre 1449 das lehte Heer ausrusten zu konnen, mit dem man die lepten Reste der französischen Besthungen zu halten hoffte.

Letters and Papers illustrative of the reigns of Richard III. and Henry VII., Ed. by J. Gairdner, Vol. I. 8. (LXXVII n. 452 p.) London 1861.

Wir haben ben Berausgeber bereits (Zeitschrift I. 559) burch biographifche Beitrage gur Geschichte Beinrich's VII. als einen febr gemiffenbaften Arbeiter tennen fernen; jest bewahrt er in bobem Grabe gebiegenen Bleiß und fichere Foridung in einer Rachlese urtunblicher Refte aus ber Regierung zweier Ronige, beren Geschichte ber biftorifden Biffenichaft noch jo manches Rathfel bietet. Er zeigt, wie bei Belegenheit ber Reorgani: fation ber englischen Ardive und bei consequenter Ausbeutung ber Cottonfchen und anderer Sanbidriften auch fur ben wirren Musgang bes Mittel: alters noch mancher treffliche gund ju Tage tommen mußte. Die meiften ber 29 Richard III. angeborenben Stude find einer, baufig von Siftoritern und auch von Ref. (Engl. Gefch. V, 708) benutten Sanbidrift Ms. Harl. 433 entnommen, Die fich jest ale ein von bem Rangler Diefes Fürften, Bifchof Ruffell von Lincoln, geführter Registrant ergiebt. Gie werfen noch manden willtommenen Lichtstrabl auf bas Duntel biefer Regierung. Go enthalt bas Schreiben an bie Beborben von Calais balb nach bem Staats: ftreich eine erwunschte Unbeutung über bie irregulare Stanbeversammlung, burch bie er gutgebeißen murbe G. 12. Mus ber Correspondeng mit Lubwig XI., Ifabella von Caftilien und Erzbergog Philipp war icon bas Meifte befannt; neu bagegen ift Allerlei aus ben Beziehungen jum Berjoge ber Bretagne, ber gegen bas Drangen von England und von Frant: reich heinrich Tubor bei fich barg und ihm schon im November eine betradtliche Summe vorftredte. Mehrere mit Jatob III. gewechselte Aftenftude laffen uns einen tieferen Blid in Richard's ichottische Bolitik thun, Die fich nach jener Richtung eifrig um festen Frieden bemühte. Fast scheint es, daß Richard recht eigentlich während seines langjahrigen Aufenthalts in Port als Herzog und König jenes Statthalteramt (Council of the North) errichtet habe, welches spater Rarl I. und Strafford wieder zu beleben suchen S. 56. Richt minder merkwürdig ist sein Berkehr mit ben irischen Magnaten: bem Grafen von Desmond gebentt er die einst seinem Bater, bem Bergoge von Port, geleisteten Dienste, als berfelbe Statthalter von Irland war. Er forbert von ihm den Treueid, aber läßt ihm das Fehderecht und sendet ihm englische Rleider und Schmud, damit er die wilben Sitten seiner Beimath ablege. Einige Aufzeichnungen über bie Revenuen des Königs und die ihm schuldigen Dienste erregen Achtung vor ber Umficht und Energie feiner wirthschaftlichen Thatigfeit.

Anzahl und Bedeutung der Altenstude jur Regierung Beinrich's VII. find natürlich noch größer. Sie berühren die innere und auswärtige Politik derfelben nach allen Seiten und offenbaren die fast machiavellistische Tendenz bes Fürsten, alle Kräfte seines Reichs zusammen zu halten und mit jedem Mittel ben eigenthumlichen, perfonlichen Gefahren, von benen er umlauert mar, geschidt ju begegnen. Es finden fich wichtige Beitrage ju ber weitsichtigen Staatstunft, mit ber es Beinrich, antnupfend an bas Erfceinen zweier betrügerischen Rronpratendenten, gelungen ift ben Grund ju festerer Berbindung mit Irland und Schottland ju legen. Von noch allgemeinerem Intereffe ift die Correspondeng mit Spanien über die berühmte Beirath bes Pringen Beinrich. In einem fpanisch geschriebenen Berichte bes Gefandten Buebla wird die Lage Englands und ber neuen Dynastie nach ben Rosenkriegen geschildert; ju ber barin begegnenden Gebeimschrift ist fürzlich von Bergenroth in Simancas ber Schluffel gefunden worden, vgl. S. 113. Der Band hat endlich besondere Wichtigkeit fur beutsche Beschichte burch die gablreichen Schreiben Maximilian's I., von benen zwei S. 186 und 229 wohl die fruhften in englischen Archiven bewahrten Documente in deutscher Sprache sein mogen. Sie betreffen meistens ben ungludlichen Flüchtling Ebmund be la Bole, Grafen von Lincoln, bie weiße Rofe genannt, beffen Schut ber romifche Ronig langere Beit fclau gu verwerthen verftand, um Beinrich VII. feinen verschiedenen Entwürfen bienftbar ju machen. Der Berausgeber bat mit besonderem Fleiß ben Flüchtling, feine Genoffen und Batrone in alle möglichen Schlupfwinkel verfolgt, feinen Aufenthalt in Nachen und beim Bergoge von Gelbern, fein Berbaltnis ju einem Amfterbamer Raufmann Paul Bachtlevent, aus Bommern geburtig, ber icon an Pertin Barbed Gelber vorgestredt hatte und fich bereit erklarte, wie einst die Ofterlinge zu Gunften Couard's IV:, jest für ben letten Bratenbenten bes hauses Port mit banischen ober hanseatischen Raperbriefen der englischen Schifffahrt zuzuseten. Es ift unmöglich die Einzelheiten hervorzuheben, aber Maximilian's niederlandische, spanische, italienische und turtische Blane und feine Berfuche, unter allen moglichen Formen englisches Gelb zu gewinnen, erhalten bie fcapenswerthefte Be-Mus fehr mertwürdigen, freilich vom Feuer arg gerftorten Frage menten erhellt, daß Wolfen ichon im Jahre 1508 in ben Rieberlanben thatig war, wo er theils mit einer ftets als A. bezeichneten Perfonlichleit, Die fich als Bischof von Burt berausstellt, theils mit Maximilian selber über bie projectirten Beirathen zwischen Beinrich VII. und ber Erzberzogin Margaretha, zwischen bem Bringen Rarl und ber alteren Maria Tudor fo wie überhaupt über bie englisch-taiserlichen Beziehungen verhandelte. Unter Aufzeichnungen anderer Art verdient noch die Anrede Erwähnung, mit ber die Universität Cambridge ben Ronig bei einem Besuch berfelben begrüßt bat, in ber man intereffanten Rudbliden auf feine Bergangenheit begegnet, S. 422. Die gange Sammlung hat wenige nach Inhalt und Arbeit fo treffliche Beitrage aufzuweisen.

Roberti Grosseteste Episcopi quondam Lincolniensis Epistolae Ed. by H. R. Luard, M. A. 8. (CXXXI u. 467 p.) London 1861.

Unter ben vielen Brieffammlungen bes englischen Mittelalters war die hier in trefflicher Ausgabe zugänglich gemachte theilweise längst bekannt, da sie von einem der bedeutendsten Kirchensürften des dreizehnten Jahrhunderts herrührt. Wir lernen jest aus 131 Schriftstüden das Wesen Großsetelste's (bisweilen latinisirt Capito) nach allen Seiten seines reichen Lebenstennen. Ganz niederer Hertunst begann er zu Ende des 12. Jahrhunderts in Orford zu studiren. Dann hat er lange Jahre dort gelehrt und als Kanzler gewirft und ist dadurch sein ganzes Leben über mit den Schicksalen der Universität eng verwachsen geblieben. Daß er, der Lehrer Roger

Baco's, einigermaßen Griechisch verstanden, erhellt aus zwei Briefen, nach benen er fich mit Uebersetung bes sogenannten Testaments ber zwölf Batriarchen und eines Werts über Monastit beschäftigte. Seine bamals viel. bewunderte Gelehrsamkeit in ben verschiedenen theologischen, philosophischen und naturmiffenschaftlichen Fachern ift in einer Reihe von Berten jugang: lich, bie ihm jum Theil irrig jugeschrieben werben. Sein Talent aber, wie namentlich die Briefe zeigen, war vorwiegend praktischer Natur. war in England einer ber erften, welche bie ungemeine Bedeutung ber neu entstanbenen Bettelorben fur bas gesammte Leben ber Zeit erfaßten. So erscheint er selber als erster Rector ber Franciscaner in Oxford, er predigt gleich ihnen, fernerhin befinden fich immer einige Bruder in feiner Rabe, als Bischof verwendet er fie zu allen möglichen Auftragen, seine wichtigfte Correspondenz findet mit ihnen und ihren Borgesetten, besonders mit feinem bekannten Orforder Freunde Abam de Marisco (vgl. Zeitschrift I. 6. 559) ftatt. Es ift ihre Regel ber Studien und bes Lebens, Die er in Universität und Diocese seinen Reformen zu Grunde legt. Mertwürdig lautet seine Berordnung für die Universität, den theologischen Lectionen in erfter Linie nur bie beilige Schrift, und erft in zweiter die ab hagiographis patribus superaedificata doctrina ju Grunde ju legen. Selbst gegen bie Juben, mit beren Loos er fich viel beschäftigt, zeigt er fich bei aller Betehrungssucht human. Sobald er im Jahre 1235 Bischof von Lincoln, damals der größten Diöcese Englands, geworden, eröffnet er furchtlos und weder durch Attentate auf sein Leben noch durch Bannspruche jurudgeschredt, ben Rampf gegen alle möglichen großen und fleinen Diß: brauche bes firchlichen Lebens, durch ben er ber Geschichte angehort. Wir lefen barüber genug bei Matthaus Baris, bem ihn aus Grund ber Seele haffenden Monche von St. Albans, ber tropbem nicht umbin tann ibn gu bewundern. Für feinen Sprengel bat er neue ftrenge Constitutionen entworfen, die bei Ausrottung der lebel erft recht den bitterften haber er: weden. Seit 1239 führt er sechs Jahre lang einen Streit mit bem Rapitel seiner Rathebrale, über welches er nicht minder wie über alle Rir: den und Rlofter bas volle Bisitationsrecht beansprucht. Die leibenschaftlich rechthaberische Art seines Wesens tragt viel baju bei, daß alles Appelliren nach Rom nichts fruchten will, bis bie Parteien und auch ber Bischof felber im Jahre 1243 vor Innocenz IV. in Lyon erscheinen, wo dann nicht ohne geschickt angewendete Mittel Groffeteste ben Streit gewinnt. Chen

fo hartnadig, boch ftets bas Befte wollend, zeigt er fich in vielen anbern Fallen. In bem großen Weltfampfe ber Rirche gegen Friedrich U. nimmt er entichieben fur erftere Bartei, mit großer Chrfurcht bor ihrem Saupte betreibt er vorzüglich eine Intervention bes englischen Spiscopats ju ihren Bunften. Sobald aber ber Bapft feine bungrigen italienifchen Rleriter gu hunberten in englische Bfrunben einzuschmuggeln begann, richtete er fic eben fo fühn gegen ihn auf wie gegen feine vornehmen Landsleute, beren Schuplinge er zu orbiniren fich weigerte, fobalb fie nicht ben tanonischen Anforderungen genügten. Roch einmal im Jahr 1250 brachten ibn feine gablreichen Conflicte nach Lyon, aber ba fand er Innoceng wesentlich verandert und wurde als mit leeren Sanben tommend fonobe behandelt. Doch hielt er bafur ber Curie in Bort und Schrift jene Strafpredigten aber ihre Difibrauche, bie machtig wiederhallten und feinen Namen unvergeflich gemacht haben. Innocens erhalt von ihm ein berühmtes Schreiben, in welchem bie Berforgung feines Repoten in England icharf gurudge: wiesen wird. Much bor bem Ronige, mit bem er bier und ba schon einen Strauß bestanden, weicht er nicht, als ber Bapft fich erbreiftet bat biefem ben Behnten" bes gefammten Rirchenvermogens ju übertragen. Roch erlebt er ben Anfang ber bentwurdigen Erhebung wiber ben jammerlichen Beinrich III. Gein Princip bas Gebiet ber geiftlichen und weltlichen Berichtsbarfeit und ihrer Bermafter icharf auseinander gu halten, lagt ibn eben fo fest auf bie Seite ber Magna Charta treten. Wie Abam von Marfb fteht er in naben Beziehungen gu Simon von Montfort; feinem Ginfluffe ift es zuzuschreiben, baß fich bie Universitat Oxford fo lebhaft ber Bemegung bingiebt. Roch im 3abr 1252 gegen bas Enbe feines Lebens bat er an die Lords und Gemeinen von England einen Mahnbrief erlaffen, worin er fie aufforbert, ben unverschamten Anforberungen ber Curie an ihr Gigenthum, Die auch ben Unfrieben im Reiche geschurt, nach Rraften gu begegnen. Man thut Unrecht Groffetefte als einen Borlaufer ber Refor matoren bes 14. und 16. Jahrhunderts zu bezeichnen, benn von irgend einer Reigung vom romifden Dogma gu weichen ober bas allgemeine Softem ber Rirche angufechten finbet fich fo wenig eine Spur, bag er vielmehr bie Bweifel an ber Echtheit bes beiligen Bluts betampft, welches bie Grofmeifter ber Templer und Johanniter an ben Ronig jum Befchent gemacht. Er ift burdaus nur als Mann feiner Beit ju faffen, ber mit grofartigem perfonlichen Ginfluß bie Rechte bes Episcopats gleichmäßig nach Oben und Unten zu wahren sucht und nur als Batron ber Bettels monche, beren Stiftung noch in erster gesunder Bluthe stand, gewissermaßen unter ben Bischofen eine Ausnahme macht.

Giraldi Cambrensis Opera, Ed. by J. S. Brewer, M. A. Vol. I. 8. (XCIX n. 435 p.). Vol. II. (LXXII n. 364 p.). London 1861. 1862.

Aus seinen eigenen bisher noch ungebruckten Werken und ben trefflichen Ginleitungen bes gelehrten und geistreichen Berausgebers erfahren wir hier noch viel Dankenswerthes über einen ber merkwürdigsten Autoren bes britifcen Mittelalters. Giraldus de Barri, Cambrensis, geboren 1147, geborte von Baters Seite einem eblen normannischen Geschlechte an, bas fich in Wales festgesetz und in der Folge von dort aus lebhaft an der Eroberung Irlands betheiligte, burch bie Mutter aber aus bem Saufe ber Fürsten von Sud:Bales war er vorwiegend Relte. Babrend er feine Bildung, und zwar eine ungewöhnlich treffliche, fo daß feine ungemeine Belesenheit in ber tirchlichen Literatur wie in ben romischen Rlaffitern in Berwunderung fest, in England und Paris icopft, gebort er mit feinem feurig foillernden Befen und seinem gangen Trachten ber malificen Beimath an, ju beren Geschichte um biefelbe Zeit auch bie Schliften feines Freundes Walter Map eine Brude ichlagen. Es war Grundfat ber Rormannentonige, auf den Bischofesiten von Bales nur Manner ihres Stams mes zu bulben, mahrend bas Stift von St. Davide niemals vergaß, baß es einst unabhängig von Canterbury Metropolitanrechte ausgeubt, und bann bei jeder Bahl auch ber Gedante nationaler Unabhangigfeit auftauchte. Giraldus, früh als Archidiakon des Sprengels thatig, meinte schon einmal im Jahre 1176 Bijchof werben ju tonnen, gieng aber enttäuscht nach Baris, um die taiferlichen Conftitutionen und papftlichen Decretalen gu ftubiren, und an den englischen gof, wo er in vielfacher Beziehung zu bem folauen Beinrich II. erscheint. Bon biefem im Jahre 1185 feinem Gobne Johann auf einer Expedition nach Irland beigegeben, sammelte er ben Stoff zu feinen beiden von Camben gebrudten Werten Topographia und Expugnatio Hiberniae, Die an realem Berth als Berichte über eine faft unbefannte Welt und beren erfte Entbedung zu ben beften ber Beit gebo: ren, die heute noch die Grundlage fast all unseres Wiffens über bas ba: Wir ersahren aus bem ersten jest publicirten malige Irland bilben. Berte De rebus a se gestis, daß er die Topographia an drei auf einander folgenden Tagen der Universität Orford unter spannender Aufmertfamteit vorgetragen. Diefelbe Quelle ergablt, wie er im Jahre 1188 bem Ergbischof Balbuin bei ber Kreuspredigt in Bales gur Geite geftanben und mabrend ber Rundreife bie Materialien gum Itinerarium Cambriae (ebenfalls bei Camben) gefammelt babe. Bei einer abermaligen Erledigung von St. Davids im Jahre 1198 ift er wiederum ber nationale Canbibat, findet aber meber in Canterbury noch bei feinem ehemaligen Pflegbefohlenen, bem Ronige Johann, Anerkennung. Zweimal begiebt er fich nun nach Rom um Innocens III. fur eine Entscheidung zu gewinnen, ftatt bes Gelbes bienen ibm feine Schriften (libri non librae), an beren Ueberreichung er viel Intereffantes über feinen Bertebr mit bem großen Bapfte anfnupft. Als biefer aber ben Spruch von fich auf bie englischen Richter abwalzt, als im Jahre 1202 in Bales Rebellion brobt, entweicht Giralbus, beim Ronige verbachtigt, von ber Curie betrogen, von feinen Freunden verlaffen, obwohl ibn alle feine Bemühungen ichen 11000 Mart gefostet, vertleidet und mit Lebensgefahr jum britten Dale nach Rom, um bort bann alle Musficht auf bas erfebnte Bisthum gu verlieren. Rach feiner abenteuerreichen Rudtebr vertragt er fich folieflich mit allen feinen Wiberfachern und hat noch minbestens fiebengebn Jahre lang burch Wort und Schrift feinen barbarifchen Landsleuten eblere Bilbung beizubringen gefucht. Bieles über biefe Bergange fieht langft in ber Schrift bes Biralbus de iure et statu Menevensis ecclesiae bei Wharton, Anglia Sacra ju lefen, jest liefern bie Geften, von benen freilich ein großer Theil bes britten Buche verloren, manche erwunschte Bugabe. Bon anderen Ur= beiten bietet ber erfte Band bes vorliegenben Werfe Invectionum libellus, ein in Rom jum Borichein getommenes Brudftud, beffen Ganges ber Berfaffer einft ju eigener Rechtfertigung gegen feine Reiber auf Bunich bes Bapftes niebergeschrieben haben will, Symbolum electorum, eine von ibm felber veranstaltete Sammlung feiner Briefe, Reben und Gebichte, einen Tractatus retractationum, einen Ratalog feiner Werte und Mehnliches. Alle biefe Schriftftude find von biftorifdem Berthe, ba fie Berfonen und Buftande und namentlich ben Bilbungsgrad ber Beit beleuchten. Unter ben Briefen ift einer an Richard Lowenberg I, 242 wohl ber mertwurdigfte, indem er zwar bas bobe Berbienft biefes Ronigs um bas Rreug feiert, im Uebrigen aber wenig Achtung vor feinem Charafter burchbliden lagt. Dit burren Borten wird ibm feine Beringicatung aller geiftigen Bilbung, woran freilich bie Eltern foulb, Die feine Erziehung vernachlaf-Sifterifde Beitidrift. VIII. Banb. 23

sigt, und als Gegenbild Alexander, Augustus und Karl der Große, dieser nach Alcuins Zeugniß, vorgehalten.

Den zweiten Band füllt in zwei Buchern ein Wert Gemma Ecclesiastica betitelt, baffelbe, welches nach bes Berfaffers übertriebenem Bericht Innocens III. einft mit unglaublichem Entzuden entgegen genommen haben foll. Es ift eine ausführliche Ansprache bes Archibiatonus an feinen Rlerus in Bales, um biefen roben Leuten, die teine Bucher und fein Biffen besithen, in wilben Chen leben und nur ein Loderes Bewußtsein von ihrem Zusammenhange mit ber tatholischen Kirche haben, durch Lebre und Beispiel ber Reihe nach alle tanonischen Anforderungen bes Pfarramts Niemand wird es ein Geschichtswert nennen, es enthalt einzuschärfen. aber bennoch eine treue, wohlmeinende Darftellung ber wirren, bunten Buftanbe von Land und Leuten, des teltischen Aberglaubens, ber hab: gierigen Ratur ber normannischen Bischofe. Der Berfaffer bewährt fich mit nationaler Lebendigfeit und ichlagenbem Big als trefflicher Erzähler von Anetboten und Mahrchen, die schon ber indische Orient ober bas flassische Alterthum gekannt, die wieder im Boccaccio ober Cervantes auftaus Gregor ber Große mußte in ber That ju einer folchen Cura Pastoralis den Ropf geschüttelt haben. Merkwürdig erscheint S. 187 die Una gabe, daß Alexander III. fich einst mit Dispensation vom Colibat in gewiffen Fallen beschäftigt und bie Carbinale bis auf einen, ben fpateren Gregor VIII, ihm zugestimmt hatten. Trop allem Kampfe wiber bie Briefterebe giebt boch Giralbus die Unnatur bes Berbots zu und erfebnt mit ben früheren Batern ber Rirche bie Rudtehr bes Rlerus von ber Luft R. P. an weltlicher Macht und Befit.

Letters and Papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII., preserved in the Public Record Office, the British Museum and elsewhere in England, arranged and catalogued by J.S. Brewer, M. A., under the direction of the Master of the Rolls, and with the sanction of Her Majesty's Secretaries of State. Vol. I. gr. 8. (CXXXI u. 1175 p.) London 1862, Longmans.

Bon diesem langst mit Spannung erwarteten Berte ift nunmehr ber erste Band erschienen, fast von zu gewaltigem Umfange und 5790 Rummern theils ausgezogener, theils ausschrlicher mitgetheilter Documente umfassend. Es giebt neuerdings schwerlich ein anderes Staatsarchiv, das mit solcher Liberalität wie das britische seine riesigen Sammlungen nicht

nur, fonbern felbft feine Arbeitstrafte fur bas wißbegierige Bublifum verwerthet. Das jest ericheinende Bert unterscheibet fich wesentlich von ben icon in einer Reihe von Banben vertretenen Calendars of Statepapers, welche fich auf bie gange Beit von Eduard VI. bis gum Musgange ber Stuarts erftreden follen. Babrend biefe nur aus burren, dronologifc geordneten Bergeichniffen besteben, Die fich einsach an Die in ben Archiven unverandert gebliebene Ordnung nach ben brei Rategorien bes Innern, Meußern und ber Colonien halten, war fur bie Regierung Beinrich's VIII. por allen Dingen in ein ungeheueres Chaos zuerft wieber Spftem gu bringen, feit mehreren Jahren eine ber Sauptaufgaben ber mit einer großartigen Reorganisation beschäftigten Direction ber englischen Staatsardive. Richt als ob bie Urfunden jener Epoche fich von Anfang an in beillofer Berwirrung befunden hatten. Much fie befolgte vielmehr bei Rieberlegung ihrer Papiere Diefelben einfachen Regeln wie vorher und nachber. Aber bas ungeheuere Unwachsen ber Schriftenmaffe bei ber nach allen Geiten fo machtig erweiterten Regierungsthatigfeit unter Seinrich VIII. bereiteten Schwierigfeiten, bie man bei Mangel an Raum nicht bewaltigen fonnte. Rumal im Schapfammerardiv gu Bestminfter wurden Boben, Reller und Gewolbe mit Buchern, Seften, Bunbeln und Gaden vollgestopit, an bie taum mehr zu gelangen war. Erft neuerbings hat man über Sunbert ber letteren bervorgezogen mit reichem, völlig neu entbedtem Inhalt. Breimal namentlich, beim Sturge Bolfen's und Cromwell's waren gange Bagenlabungen ihrer confiscirten Bapiere in folder Beife untergebracht worben, ohne baß jemals bie barin befindlichen Originalien, Entwurfe, Brivatbriefe und Aufzeichnungen ber verschiebenften Art irgend eine Gidtung erfahren batten. Alle vorhandene Ordnung endlich murbe gerftort, als unter Jatob I. um 1614 ber bamalige Archivar Arthur Agarbe burch einen argen Digbrauch feiner Stellung bem befannten Gir Robert Cotton geftattete, nach Gutbunten in bie Daffe bineinzugreifen und bas Erfte Befte fur feine berühmte Sandidriftenfammlung berauszufifden. Go find Die vielen, gerabe fur Die Beit Beinrich's VIII. michtigen Banbe ber Cottoniden Bibliothet gu Stande getommen, Die ausschlieflich nur aus entwendetem Staatseigenthum befteben. Biemlich wild gusammengewürfelt enthalten fie viele bunbert Fragmente, Abreffen, Unterschriften, beren übrige Theile in ben meiften Fallen jest erft jum Borfchein gelommen find und nun für immer in gesonderten Repositorien aufbewahrt werden mussen. Außerdem hat das Jeuer vom Jahre 1731 gerade jene Bande der Cotton'schen Bibliothek besonders schwer betroffen, so daß manches Datum unwiederbringlich verloren ist.

Bei solchen hindernissen nun gieng vor etwa sechs Jahren Dr. Brewer, bem in J. Gairdner eine tuchtige Kraft beigegeben worben, an feine Aufgabe Alles ohne Unterschied zunächst in eine dronologische Ordnung ju bringen, bei den jahllosen Briefen die verschiedene Zeitrechnung auszugleichen und was undatirt, aber nach inneren Grunden zu bestimmen war an seiner Stelle einzureiben. So ift es mit Sulfe eines eisernen Fleifes und eines ernften, die ganze einschlagende hiftorische Literatur umfaffenben Studiums gelungen toloffale Saufen von Schriftstuden, von benen oft nur Fegen übrig geblieben, ber Benutung wieder juganglich ju machen. Bugleich beharrte Brewer bei seinem Entschluß jedes ungebrudte ober gedrudte Document ber Zeit in ober außerhalb Englands, sobald es nur für beffen Geschichte Bebeutung habe, in geringerem ober größerem Auszuge zu verzeichnen. So finden wir benn neben bem Inhalte ber Patent :, Parla: ments -, ber ichottischen und frangofischen Rollen , neben ben Prototollen bes Geheimen Raths, ben sogenannten Signed Bills und Privy Seals, bie wegen ihrer festen Datirung als Grundpfeiler gelten tonnen, nicht nur bie Archive von Baris, Bruffel und Simancas bingugezogen, fondern die gedrudten englischen Sammlungen von Ellis u. A. fo gut wie die belgi: ichen, frangofischen u. f. w. und felbst bie Musgaben ber Briefe Beter Martyr's und bes Erasmus ausgebeutet, an beren leichtfertiger Chronologie, so weit fie wenigstens für englische Geschichte von Interesse find, jum ersten Male gesunde Kritit geubt wird. Bei der großen Berschieden: artigkeit ber Bebeutung ber einzelnen Documente nun tam es vorzüglich barauf an, ihren Inhalt entweder so turz wie möglich, insonderheit Ramen und Bablen anzugeben, oder einen breiteren Abrif zu verfaffen, ober aber, sobald bie Mittheilung völlig neu und wichtig, vielleicht gar erft aus Bebeimschrift bechiffrirt werben mußte, ftudweise ober gang im Wortlaute Es ift bies im Gangen mit bewundernswurdiger Umfict abzudruden. geschehn, fo baß jest bem Geschichtsforscher in einer Gestalt eine Urtundenfammlung und ein im großartigsten Stile entworfenes Regestenwert ju Gebote ftehn wird, in welchem fich mit lobenswerther Gewiffenhaftigfeit bei jeder einzelnen Rummer der Urfprung, Fundort, die Ratur, Titel, Unterschrift, Datum, Sprache u. f. w. berfelben angegeben findet. -Sollte

in einzelnen Fallen nabere Austunft munichenswerth ericheinen, fo wirb fie fich mit Sulfe biefes Begweifers leicht erhalten laffen.

Der erfte Band umfaßt nur die erften feche Jahre Seinrich's von 1509-1514, über bie wir nur febr flüchtig und im Allgemeinen referiren, indem wir auf Die überaus inhaltreiche Borrebe verweifen, in welcher ber Berausgeber mit Fingerzeigen nach allen Geiten gu Gulfe tommt. Man wird barin meifter: hafte Charafteristifen bes jungen Ronigs, ber fich von Anbeginn mit Gifer ben Staatsgeschäften bingab, feiner Beitgenoffen Ferdinand's von Aragonien, Ludwig's XII., bes Raifers Maximilian - nicht eben gunftig -Batob's IV., Bolfen's und ber übrigen englischen Staatsmanner finden. Die Urfunden beleuchten bann, nachdem die neue Regierung wahrend ber erften Jahre fich im Inneren auf fefte Suge geftellt, ben großartigen um bie beilige Liga gruppirten Abschnitt europäischer Geschichte, bie Theilnahme Englands am Rriege gegen Franfreich, Die elende Expedition nach Guienne, ben hauptfachlich burch Bolfen's Berbienft weit erfolgreicheren Rrieg von Terouenne, Die Thaten ber erften Geehelben in besonbers mertwurdigen Berichten, Die Schlacht bei Mobben, ben Frieden mit Ludwig XII. und feine Beirath mit Maria Tubor. Richt minber groß ift ber Gewinn, ben fie fur die inneren Angelegenheiten abwerfen. Das traftvolle, abfolutiftis fche Spftem Beinrich's VIII. bebt fich in feiner gangen Gelbftanbigfeit bervor, alle Berfonlichkeiten gewinnen an Licht und Schatten, bie boben und niederen Diener beffelben, Die Minifter, Rlerifer, Militars und Gefanbten, porwiegend nicht aus boberen Spharen ftammenb, ericheinen, mit einziger Ausnahme bes ichon als ichlichter Almofenier in Alles eingreifenben Beiftes Bolfen's, als burchaus abhangig nur bie Befehle ibres machtigen Gebieters vollstredent, beffen perfonliches, in jenen Tagen jo uber: aus anziehendes Bild von glangenden Farben umftrahlt bafteht. Gine reiche Fulle von Detail verbreitet fich ferner in ungeahnter Bollftanbigfeit über Ginnahme und Musgabe ber Staatstaffen nach halbjabrigen Berichten, über bie Bolle, über bie Behalter ber Beamten, ben Schiffsbau, Die Breife ber Geschüße und anderen Rriegsgeraths, bie Breife ber Lebensmittel, Arbeit, Fabritate aller Art u. f. w. Gin ftattlicher allgemeiner Inber in alphabetischer Ordnung und wunderbar correct lagt taum irgendwo im Stid. Außerbem find je nach ben einzelnen ganbern bie Rummern fur Schottland, Frantreich, Italien, Deutschland, Flanbern u. f. w. noch befonders jufammengestellt. Das Ausland hat baber Dr. Bremen

für seine großartige Leistung nicht minder dankbar zu sein als die eigene Heimath. Schon ist das nahe bevorstehende Erscheinen des folgenden Banzdes angekündigt, ohne daß sich absehn ließe, wie viele noch zu erwarten sind, da bei den immer größer werdenden politischen und religiösen Berzwicklungen der Zeit und der Regierung der Stoff auch nach allen Seiten an Masse, Breite und Tiese überwuchert. Hossen wir, daß das mit so bedeutender Energie angegrissene Unternehmen, auch durch den Beisall deutsscher Geschichtsforschung, der es so vielsach zu Statten kommt, gehoben, rasch vorrüden und so tüchtig, wie es begonnen, das gesteckte Ziel erreizchen werde.

Bon ber Camden Society find im Jahre 1861 herausgegeben \*):

1) Letters written by John Chamberlain during the reign of Queen Elizabeth. Edited from the originals by Sarah Williams. Printed for the Camden Society 4. (XII u. 188 p.) (London) 1861.

Schon manche Briefe aus ber Feber eines Mannes, ben man mit Recht den Horaco Walpole seiner Zeit nennen könnte, sind hie und ba bekannt und zu historischen 3weden ausgebeutet worben. hier wird zum ersten Male eine zusammenhängende Folge von 62 Schreiben aus ben Jahren 1597 bis jum Februar 1603 veröffentlicht, beren Driginale fic im State Paper Office (Domestic Correspondence) befindet, und bie fammtlich an einen Freund Carleton (spater Sir Dubley Carleton und von Rarl I. jum Biscount Dorchefter erhoben) gerichtet find, ber mabrend ber letten Jahre Elisabeth's verschiebenen Miffionen in Frankreich und in ben Nieberlanden beigegeben war. Die Ginleitung theilt einiges Rabere über Chamberlain mit, von beffen Leben man bisber fo gut wie gar Richts wußte. Er war ber Sohn eines wohlhabenben Londoner Alberman und icheint wegen Rranklichkeit niemals einen Beruf ergriffen zu haben. Dagegen bat er mit Bortheil in Cambridge ftubirt, Reisen auf bem Seft: lande gemacht und, ba er auch mit ben vornehmen Rreisen, namentlich den Cecils, in Berührung stand, bis an fein Ende (zwischen 1626 und 1630) bas behagliche Leben eines unverheiratheten Gentleman geführt, ber, bei seinen gablreichen Freunden überall im Lande gern gefeben, fich

<sup>\*)</sup> Sehr erwünscht bei der Benutzung der bereits auf 80 Bande angewachseuen Gesellschaftsschriften erscheint so eben: A Descriptive Catalogue of the works of the Camdon Society. Westminster 1862.

22. England.

es gum Gefcaft machte, fie im geschwätigen Briefftile mit Rachrichten aller Art gu verforgen. Auch bie bier mitgetheilten Briefe wimmeln von perfonlichen Rachrichten und verrathen viel gefunden humor, feine, Maffifche Bilbung und guten Geschmad. Der hiftorifer wird aus ihnen neben ben kleinlichen Ginzelheiten manchen trefflichen Bug über bie alte Ronigin und ihre Staatsmanner icoppfen tonnen; besonbers aber auf ben tragischen Ausgang bes Grafen Effer und ben Buftanb Irlands fallt Auch hat ber Brieffteller ein Auge für bie commererwünschtes Licht. ciellen Unternehmungen seiner Ration im Mittelmeer wie auf allen Seiten bes Oceans. Er fühlt fich ftolg im Glanze ber großen Ronigin, Quene of Saba, wie er fie einmal nennt, S. 91, bie von Mostau, aus ber Turtei und Afrita Gesandte empfangt und fich babei über bas Borurtheil andes rer Boller hinwegfest mit Unglaubigen zu verhandeln. Gben fo willtom: men find die literarischen Rotizen, die einzeln auch das Theater betreffen, ohne freilich Shatspere's zu gebenten. S. 111 ift von ber Einrichtung ber Bibliothet Thomas Bobley's, ebenfalls eines Freundes, ju Oxford bie Rebe.

2) Parliamentary Debates in 1610. Edited from the notes of a Member of the House of Commons by Samuel Rawson Gardiner. Printed for the Camden Society 4. (XX n. 183 p.) (London) 1861.

Da die Berichte über die beiden Sefsionen des Jahres 1610 in ben Journalen beiber Saufer außerft knapp und fragmentarifch finb, erscheint bie Mittheilung ber ausführlichen Aufzeichnungen eines Mitgliebs ber Gemeinen nach einer handschrift bes britischen Museums fo wie eines gangen Studs ber Debatte aus einer anderen Quelle febr willtom: men. Es banbelte fich bekanntlich um bie Abwälzung ber gleich in ben erften sieben Jahren Jatob's I. auf bas Doppelte angewachsenen Staatslaften und die Dedung eines alljährlich fteigenden Deficits. Schon mar bie Spannung groß zwischen Rrone und Parlament. Der Ronig unb fein Schapmeifter Robert Cecil, Graf von Salisburp, wetteiferten mit einander bei Audienzen und Conferenzen, von benen bier mehr als bisher ju lefen, in abgeschmadten Reben bie neue Staatsweisheit an ben Dann Der Refrain, vielfach variirt, ift immer nur ber eine: Die gu bringen. tonigliche Prarogative ift eine Sache, welche teine Disputation gulagt. Celtfani, wie bei fo vieler Rebfeligkeit ben Gemeinen, auf beren Beutel und Privilegien es abgesehen mar, Berichleppung vorgeworfen werben

Jatob boffte einige werthlos geworbene feubale Gefälle um eine möglichst hohe Jahressteuer sich abkaufen zu laffen, und man einigte fic bem auch schließlich um 200,000 L. Beit schwieriger und anmaßenber aber war sein Berfahren in Bezug auf die Auflagen, die er nach Gutbunten von ber Ginfuhr bes überfeeischen Sanbels erheben gu tonnen vermeinte. Anfangs verbot er jebe Discuffion über bie beanspruchte Macht und ertheilte ben Ausschuffen fonobe Antworten, bann mußte er tros bem, daß ein Bacon für ibn focht (f. beffen Rebe p. 38), die Grorterung nicht nur, sondern fogar bie Berbeischaffung von Pracedengfallen gu Gunften ber Gegner gulaffen. Gin großer Theil ber vorliegenben Blatter ift mit Ercerpten aus ben Statuten und Staatsrollen angefüllt, welche eine Commission bes Unterhauses in ben Archiven ber Kanglei und ber Schaptammer jufammengelesen. Es ist bemertenswerth, bag sie vorwiegend aus bem 14. Jahrhundert, vorzüglich aus ber Regierung Eduard's III. batiren, als berjenigen Beit, in welcher die tonigliche Brarogative fic urtundlich ben ständischen Rechten anbequemen mußte. Es zeugt von bebeutenbem hiftorischen Talt, wenn bie Gemeinen felbst in ben Detailfragen bes Steuerfachs gegenüber ber neuen Theorie bes Ius divinum ftets gurudgreifen zu ben Principien, bie ihnen einft von glorreichen Konigen verbrieft worben.

3) Proceedings principally in the County of Kent, in connection with the Parliaments called in 1640, and especially with the Committee of Religion appointed in that year. Edited by the Rev. Lambert B. Larking, M. A. from the collections of Sir Edward Dering, Bart. 1627—1644, with a preface by John Bruce, Esq. F. S. A. Printed for the Camden Society 4. (LI u. 253 p.) (London). 1861.

Das Archiv von Surrenden in Kent, dem Sit Sir Edward Dering's, hat schon bei früheren Anlässen allerlei Beiträge zu der Geschichte der ersten Zeiten der Revolution geliesert; jest werden nun Papiere verschies dener Art veröffentlicht, die nebenbei auch auf die Betheiligung des ehes maligen Besitzers an den Ereignissen ein Licht werfen. Die treffliche Borzede behandelt, sogar nicht ohne Humor, auch das Privatleden Dering's. In Cambridge gebildet, hatte er viel Sinn für Bergangenheit seines Batterlandes, den er durch eine Handschriftensammlung bethätigte. Dabei lag aber der puritanische Geist des Zeitalters gewissermaßen in der Farmille und ließ ihn nicht ruhen, die Berusung des langen Parla-

ments von feiner Graffchaft in baffelbe gemablt murbe. Gitelleit weit mehr ale Ginficht trieb ibn bort auf bie rabicale Geite, fo bag er fic Unfangs burch feinen Gifer fur Abichaffung aller hierardischen Inftitutionen bervorthat. Rachbem er jeboch felber im Dai 1641 gu bem 3med einen turgen Gesehentwurf, ber von St. John, Eromwell und bem jungeren Bane ausgieng und ihm mabrent ber Cipung eingebandigt murbe, in blinder Saft por bas Saus gebracht, murbe er balb ftubig, ichlug um und hielt icon in ben Debatten über bie große Remonftrang gu ben Unbangern ben Rirche und Ronig. Er tam bann auf ben feltfamen Ginfall bie bisher von ihm ju Gunften ber Bewegung gehaltenen Reben berausgugeben mit einem laufenden Commentar, ber gemiffermaßen ein Abfagebrief an Bym, Sampben und Benoffen fein follte. Die Folge mar, baß bas Unterhaus ibn ausstieß, fein Buch von Gentershand verbrannt und er felber ale Ueberlaufer verfolgt murbe. Denn, obwohl im Bergen puris tanifd und mit Diftrauen gegen ben Sof erfullt, führte er in ber That bem Ronige eine Schar Reiter gu, an beren Spipe er bie erften Befechte bes Burgerfriegs mitmachte. Allein ein Ropfleiben und bie Bermuftung feiner Buter in Rent nothigten ibn icon vor bem Barlamentserlaß vom 30. Januar 1644, ber allen Amneftie bot, Die ben Covenant unterzeich: nen wollten, gurudgutebren. Roch ebe er feine bemuthigenbe Unterwerfung ausgeloftet, ift er am 22. Juni 1644 gestorben. Die bier mitgetheilten Papiere Dering's icheiben fich in brei Bartieen. Die erfte enthalt bie Correspondeng feiner nachbaren und Gefinnungsgenoffen bei Gelegenheit ber Babl fo wie feine eigenen Briefe aus London an feine Frau. Es findet fich barin mancher Bug aus ber Tagesgeschichte und bem unfteten Befen bes Mannes. G. 80 finben fich bie von ihm niebergeschriebenen Rotigen über bie Sipungen bes Religionsausichuffes, bem er angehorte. 6. 100 bis ju Enbe find 70 verschiebene Betitionen abgebrudt, melde von einer großen Angahl von Gemeinden meift burch ibn beim Unterbaufe eingereicht murben, um bie unerträglichen Anmagungen ber Sierardie und ihre papistischen Reuerungen abzustellen, gegen Sabgier, Lieberlichfeit und Gewaltsamfeit ber Pfarrer Cout ju gemabren, regelmäßige Bredigt und evangelischen Gottesbienft ju fichern u. bgl. m. Ditunter führen puritanifche Beiftliche unmittelbar gegen Erzbifchof Laub felber Befdwerbe, ober verwendet fich bie landliche Bevollerung fur arme, wohlgefinnte, aber eben beshalb von hierarchen und Pluraliften verfolgte

Pfarrverweser. Die Zeugenaussagen bieten fast durchweg arge Beschuldisgungen, aber es erhellt nicht minder, daß diese Agitation eben so vollstommen organisist war, als die Restaurationen Laud's rücksichtslos hatten eingreisen wollen.

R. P.

Ten Years Diggings in Celtic and Saxon Grave Hills, in the Counties of Derby, Stafford, and York, from 1848 to 1858, with notices of some former discoveries, hitherto unpublished, and remarks on the crania and pottery from the mounds, by Thomas Bateman, local secretary for Derbyshire, of the Society of Antiquaries. (VII. u. 309 p.) London & Derby 1861.

Der Titel des mit vielen lehrreichen Holzschnitten ausgestatteten Werks genügt um die Passion eines der zahllosen Alterthümler zu kennzeichnen, die ihre Zeit damit verbringen um den Boden ganzer Grafschaften aufzuwühlen, über den Fund dann in Localvereinen zu berichten oder lange Abhandlungen zu schreiben. Der Gewinn in naturhistorischer, culturgesschichtlicher und ethnographischer Beziehung ist wie in den meisten Fällen auch hier nach Erössnung vieler hundert Tumuli ein sehr geringer. Allein es dürste bemerkenswerth sein, daß die sichere Sprach: und Geschichtssorsschung eines Kemble auch unter diesen Enthusiasten zu wirken begonnen, indem der Versasser, den Andeutungen jenes Gelehrten solgend, wonach die mit low (ags. hläv) zusammengesetzten Ortsnamen, zumal in den Grasschen Derby und Stassord, auf alte Grabstätten schließen ließen, in der Regel nicht umsonst in die Erde gestochen. R. P.

Essays on archaeological subjects, and on various questions connected with the history of art science and literature of the middle ages by Thomas Wright M. A. 2 vols. 8. (XII u. 304. 319 p.) London, J. R. Smith 1861.

Der auch außerhalb Englands, freilich nicht burch philologische Siecherheit seiner Forschung bekannte Berfasser brudt 24 Abhandlungen, Die bei verschiedenen Gelegenheiten entstanden und veröffentlicht wurden, noch einmal im Zusammenhange ab. Den mannichsachen Gebieten einer etwas buntschedigen literarischen Thätigkeit angehörend, sind sie auch sehr verschiedenartig an Werth. Während sich die erste Halfte mit dem römische britischen und angelsächsischen Zeitalter, mit den Ergebnissen softematisch betriebener Ausgrabungen für Culturgeschichte und Ethnographie und einigen literarhistorischen Untersuchungen beschäftigt, versolgt die andere abne

liche 3mede mit Rudficht auf bie fpateren Berioben bes Mittelalters, auch nicht einmal ausschließlich auf bem Boben englischer Beschichte, benn bie Auffage über ben Reim, bas Drama, bie Troubabours, bie fomifche und fatirifde Literatur baben jum großen Theile wenig mit ben britis ichen Infeln gu ichaffen. 2018 lefenswerth mochten wir gunadit bie Rummern 5 und 6 bervorheben, in benen mit guten Grunden bie Ginmandes rung bes cambrifden Stammes aus ber Armorica im Laufe bes fünften Jahrhunderts wider Die allgemeinere, bas umgefehrte Berhaltniß behauptenbe Unnahme verfochten wird. Die furge Abhandlung über ben fog. Mffer, ben Biographen bes Ronigs Melfreb, war langft befannt. Gie lagt bie großen Schwierigfeiten über bas Berhaltniß bes vielfach bezweifelten Berts zu ben Angelfachfifden Chronifen, Die legenbenartigen, Die vielleicht echten Bestandtheile beffelben auf bem alten Rled. Mit mehr Befriebigung lieft fich ber Muffat uber Geoffren von Monmouth. Babrent eine Untersuchung über Entstehung und Busammenfepung ber englischen Sprache wenig in die Tiefe geht, bieten zwei wiederum gufammenbangenbe Rums mern über ben Abacus im Rechenspftem bes Mittelalters, über ben Urfprung ber fog, arabifden Biffern aus feinen fremben, balb magifden Beichen und bie erft feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts in England allgemeiner werbenbe Berbreitung unferer mobernen Bablen viel febrreiches Material. Die meiften ber einzelnen Stude, besonders biejenigen, welche fich mit Architectur, Schniperei und anderen Gebieten ber barftellenben Runft beschäftigen, find mit artigen 3lluftrationen verseben und verfolgen mit Borliebe ben Busammenhang ber Runftentwidelung mit ben gleich zeitigen literarischen und geiftigen Richtungen überhaupt.

History of England and France under the House of Lancaster; with an introductory view of the early reformation, by Henry, Lord Brougham. New Edition. 8. (XIV u. 473 p.) London, Griffin, Bohn & Co. 1861.

Ein unveränderter Abbrud des bekannten, im Jahre 1852 anonym bei Murray erschienenen und damals schon seit mehreren Jahren versaßten Werks, mit welchem der berühmte Abvocat und Redner, Staatsmann und Philosoph auch als Geschichtschreiber austreten wollte. Es behandelt mit schonungskoser politischer, und was namentlich Hume betrisst, auch literarischer Aritik von Wickis ausgehend dis in die Mitte des sünszehnten Jahrhunderts die so verhängnisvolle Herrschaft ver Lancosters und sührt

in sablreichen Excurfen viele einzelne Bartien ber englischen wie frangofifchen Geschichte ber Beit nach ber politischen, rechtsgeschichtlichen und nas tionalokonomischen Seite naber aus. Die etwas erweiterte Borrebe giebt noch einmal turg ben 3med bes Buchs an: "Diefes Wert wurde in ber Absicht unternommen um festzustellen, wie weit ber Nationalstolz jenseits bes Bereichs ber Bernunft liegen kann und wie tief bie Gewohnheit fist nur ben Genius zu bewundern, ber erfolgreich im Felbe ober in ber politischen Intrigue ist; so baß eine einsache Auseinandersetung ber That: fachen nicht hinreicht um Bersonen und Greignisse nach ben Gesethen bes gefunden Menschenverstandes und tugendhaften Brincipien zu beurtheilen." Der Berfasser ist sich selbst ber Rachtheile seiner Leistung, namentlich auch was ben Stil betrifft, bewußt, bat fich aber bennoch auf viele Anfragen bereit erklart, bas Buch jest noch einmal unter feinem Namen erscheinen zu laffen, und bemselben außer seinem eigenen Portrait die Stiche der in ben toniglichen Sammlungen bewahrten Originalbilder von Beinrich IV., V. und VI. beigegeben. R. P.

Roy, J. J. E., Histoire de Marguerite d'Anjou, Reine d'Angleterre. Troisième édition. 8. (187 p.) Tours, Mame et C. 1861.

Das in ber Proving und bem Anscheine nach für jungere Leser geschriebene Buch will tein Roman fein wie bas Wert bes Abbe Prepost über benselben Gegenstand vom Jahre 1740. Rüchtern und mager folgt es vielmehr ben betreffenben Partien in Rapin, hume, Lingard und Diß Stridland, sammtlich nur in Uebersetungen, ohne bag ber Berf. auch nur den Berfuch machte sich für das Leben Margareta's in Frankreich und England nach quellenmäßigem Material umzusehen und weitere Aufzeichnungen, die noch genug vorhanden, auszubeuten. Er ist deshalb höchstens correct, so weit es seine Gewährsleute sind, und läßt andrerfeits gleich Fraulein Stridland Margareta's ungludlichen Sohn ben Bringen von Wales bei Tewksbury burch Ebuard IV. perfonlich ums Beinrich's V. Gemahlin wird aber wohl nur in diesem Leben tommen. Buche Elisabeth de France genannt, und aus englischen Berten tann schwerlich geschöpst sein p. 85 On donne en Angleterre le nom de gentry à peu près à ce que nous appelons en France la bourgeoisie. Bon ben tiefer liegenden Grunden bes nationalen Saffes wiber bie Königin Margareta bat ber Berf. teinen Begriff. R. P.

Marie La Sanglante, Histoire de la grande réaction catholique sous Marie Tudor, précédée d'un essai sur la chute du catholicisme en Angleterre par Ernest Hamel. 2 vols. 8. (419 u. 378 p.) Paris Poulet-Malassis 1862.

Ift es an fich eine Ausnahme, baß ein Franzofe einen Abschnitt fremblandifcher Gefcichte behandelt, fo ift dies in noch hoherem Grabe ber Fall, wenn bies mit biftorischem Ginn und nicht ohne beträchtliche Studien gefchieht. Im Allgemeinen verbient bas Buch bes herrn hamel ein foldes Lob. Der Berf. ift vor zwei Jahren ben Berfolgungen ber gegenwartigen Regierung feiner Beimath ausgesett gewesen, als er bas Leben Saint-Just's, mit dem ihn Berwandtschaft verbindet, herausgeben wollte, und hat zu bem 3med feine Buflucht nach Belgien nehmen muffen. Dort hat er benn, voll bitterem Intereffe gegen jeben Despotismus, ben Entschluß gefaßt die unerträglichfte Form beffelben, eine Beriobe ber religiösen Unduldsamkeit ju schilbern. Man muß sagen, daß ihn ber gewahlte Stoff nicht zu blindem Groll bingeriffen, ober gar zu Ausfallen und Rupanwendungen über bie gegenwärtige frangofisch erömische Politik verleitet hat, fondern daß er im Gegentheil in einer ebenen, lesbaren Darftellung bei feinem Gegenftanbe ju bleiben weiß. Forfchung und Rris tit laffen freilich viel zu munichen übrig, benn eine unterschiedslose Ausbeutung ber allgemeinen Berte von For, Burnet, be Thou, von hume und Lingard liegt bem Buche ju Grunde. Es wird ferner urtunbliches Material vielfach aus ben Sammlungen von Ellis, Tytler und Mabben, aus bem Briefwechsel ber beiben Roailles mit Beinrich II. und ben von B. Griffet herausgegebenen Schreiben bes taiferlichen Gefandten Renard herbeigezogen. Die Pièces justificatives zu den beiden Banden find nur eine Auswahl aus diesen Buchern, mitunter ungenügend abgebruckt und citirt und auch im Texte nicht mit gehöriger Sicherheit verwendet. noch unbekannte Mittheilung, aus Archiven geschöpft, findet sich nirgends. Es fallt auf, baß bie boch juganglichen Staatspapiere Granvella's unb bie Cammelwerte Strope's gang überfeben find und bag, von Rante's Arbeiten gang zu schweigen, bem Berfasser bas Buch Froude's völlig unbetannt geblieben ift, beffen fechfter Band jumal ihm wenigstens eine Fülle neuen urkundlichen Stoffs juganglich gemacht haben wurde. besten Partien bes Buchs betreffen bie auswartige Politik Philipp's und Maria's; Die eigentlich englische Geschichte bagegen, von der Rataftrophe

Anna Boleyn's bis auf den Tod der katholischen Königin, so viel Mühe auch felbst auf die literarischen Berhältnisse verwandt wird, offenbart Unstunde und Mißverständniß. Das Gebot die Keper zu verbrennen soll von Richard II. datiren, Sir Thomas More ein Geistlicher (Prélat) gewesen, die alten Bücherschäpe zu Oxford Eigenthum der Stadt gewesen sein, und Aehnliches (II, 2. 53. 139.)

Die wichtigsten alteren Staatsprocesse in England. Beiträge zur Kenntniß bes Rechtswesens, ber Geschichte und Socialverhältnisse in
jenem Lande; zugleich Lebens- und Charafterbilder hervorragender Staatsmänner. Mit Parallelen aus der neueren Justizgeschichte des europäischen Festlands.
Jur Belehrung und Unterhaltung von G. Fr. Kolb. 2 Bände. 8. (XXIII
u. 247. 201). Leipzig 1861, A. Försinersche Buchhandlung.

Der Berf. will etwas mehr liefern als nur einen neuen Bitaval ober ein lefeluftiges Publitum mit Criminalgeschichten unterhalten. Sein Buch hat benn auch in sofern Berth, als es ben großen Umschwung zu beleuchten sucht, ber in England nach ber Revolution bes Jahrs 1688 beim strafrechtlichen Berfahren und namentlich bei Hochverrathsprocessen in Bejug auf bie active und paffive Saltung bes Gerichts, ber Geschworenen und ber Angeflagten eingetreten ift. Bu bem 3med werben, anhebenb mit ber Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts bis zu ben blutigen Uffifen bes Lord Jefferies berab, eine Reihe meift weltberühmter Falle wie ber Broces König Karl's I., Lord Ruffel's, Algernon Sydney's u. a. m. nach ziemlich willfurlicher Auswahl und auf Grund ber furzeften englischen Sammlung, S. M. Phillips, State Trials London 1826. 2 Vols. erzählt mit turzen historischen Erörterungen, aber weitläufigem tendentiösen Raisonnement. Der Berfaffer, ber ben fturmischen Bewegungen ber Jahre 1848 und 1849 in seinem engeren Vaterlande sehr nahe gestanden und langere Beit in ber Schweig gelebt bat, tampft fur bas moberne englische Berfah: ren gegen bie trugerifche frangofische Form, welche trot ben Geschworenen mehr als bie Leitung im Intereffe bes Staats in bie Banbe bes Staats: Sein Radicalismus tritt überall bar ju Tage, wo er fic anwalts legt. in Nupanwendung ergeht, offen verlangt er Mitwirkung ber Bolksvertres tung bei Ginsebung ber Richter, und tann fich bas Bergnugen nicht verfagen als Geitenstude zu ben gewaltigen Processen ber englischen Bergangenheit die Aburtheilung von Kinkel und Temme, dem bas Buch gewid: met ift, so wie das Bitanteste aus der papstlichen und modenesischen Juftig zu erzählen. Im Ginzelnen finden wir die mit billigen Ausfällen gegen den Parlamentarismus und mit Naserumpsen über Macaulay's Zuverlässigkeit sich spreizende Arbeit weder tief noch correct.

R. P.

My own Life and Times 1741—1814 by Thomas Somerville, D. D. Minister of Jedburgh, and one of His Majesty's Chaplains in Ordinary. 8. (XII u. 397 p.) Edinburgh 1861, Edmonston & Douglas.

Die sehr ansprechende Autobiographie eines würdigen Predigers der schottischen Staatstirche, der neunzig Jahre alt erst im Jahre 1832 gestorben ist, nachdem ihn sein thätiges Leben vielsach mit den bedeutendsten seiner Zeitgenossen: David Hume, Robertson, Dr. Franklin, Burke, Windham, Erstine, Fox, Sheridan, Bitt, Sir Walter Scott zusammengeführt. Ein Mann von freiem Blid, von tirchlicher und politischer Toleranz betheiligte er sich nicht nur bereits in den achtziger Jahren an einer auch von Pitt unterstüpten Agitation gegen die Testakte, sondern legte seine Ueberzeugung auch in historischen Werken über die Zeiten Wilhelm's III. und der Königin Anna nieder. Seine Lebensbeschreibung aber hat dauernden Werth um die tiese Ebbe der Kirchlichkeit und der Bildung überhaupt, zu welcher Schottland im vergangenen Jahrhundert herabgesunken, so wie die gewaltige Wandlung von Sitten und Bräuchen kennen zu lernen, die der alte Mann mit hellem Auge hat überblicken können.

Life of the Right Honourable William Pitt by Earl Stanhope. 8. (IX u. 435. XXXIII. — VIII 421. XLIV). London 1862, Murray.

Der britte und vierte Band (vgl. Zeitschrift VI, 460) enthalten bie zweite Halfte dieser so überaus wichtigen Biographie und zugleich ben schwierrigeren Theil ber Ausgabe, nach dem man den Gegenstand berselben und die Leistung des Bersassers wird beurtheilen dürsen. Im Ganzen wird man der Edinburgh Review vom Juli dieses Jahres Recht geben müssen, daß nämlich der jüngere Bitt, bessen ganzes Besen nur der einen Leidenschaft, der nach politischer Macht, zugewandt, in allen übrigen menschlichen Leidenschaften aber vereinsamt, sast unliedenswürdig da steht, nicht gerade ein glücklicher Gegenstand für die Biographie ist. Nach der kurzen Episode seiner Reigung zu Fräulein Eden, womit der dritte Band anhebt, verzichtete Bitt aus jede Hauslichkeit, denn den Schlaf die tief in den Tag hinzein, das zunehmende Bedürsniß die Schwächen des Körpers durch Portwein zu stimuliren, die heillose eigene Finanzwoth des großen Kiname

funftlers, ben von seiner Nichte Laby Befter Stanbope geführten hausstanb wird man nicht babin rechnen burfen. Der Mann gieng vollständig im Staatswesen auf, alle seine Freundschaften haben nur Werth in politischer Beziehung, perfonlich brachte er fich ben ungeheueren Unforberungen ber Beit jum Opfer. Die letten gebn Jahre umfaffen nun bas von Macaulab fo icharf gezeichnete Gegenbild ber glanzenbsten Erwartungen und Projecte, bie im Sturm ber Revolution und bes Rriegs entweber icheiterten ober. wie namentlich in ben Finanzoperationen und ber gewaltsamen Unterbrutfung individueller und corporativer Freiheitsbestrebungen, in bas Gegentbeil Auch Lord Stanbope, fo febr er biefe Auffassung Sat für Sat ju beftreiten fucht, liefert nur neue Beweise fur die Richtigkeit ber-Im Ginzelnen freilich verbreiten feine Blatter wieber viel ermunich: tes Licht, bas junachst nach Bewältigung bes irischen Aufstands vom Jahre 1798 auf bas Zustandekommen ber politischen Union mit Irland Sie bleibt recht eigentlich Bitt's Wert, bas er bem Lord Cornwallis fcon in seinen Instructionen vorgezeichnet und ben gewaltigften Sinberniffen jum Trop jur Bollenbung führt. Bier bricht er entschieden mit bem Spftem bes Wiberstandes gegen bie Bewegung ber Zeit so wie mit seinem bisherigen Anhange, aber sein boses Geschid verfolgt ibn bennoch, inbem er die gleichzeitig bezweckte Emancipation ber Ratholiten und eine befriebigenbe Auseinandersetzung mit ber irifch-tatholischen Kirche, bie mohl im Jahre 1801, aber nicht mehr 1829 möglich war, fahren laffen mußte. Die Intriguen ber Lords Loughborough und Audland fo wie ber haupter bes anglikanischen Klerus trifft sicherlich ein Theil ber Schuld, auch erhellt aus ber abermals im Unhange mitgetheilten Correspondeng mit bem Ronige, daß Georg's III. verrudter Eigensinn nicht zu überwinden mar; allein ber Berfuch bes Biographen, Die handlungsweise feines Belben, ber bie Confessionsfrage nicht wieder anzuregen gelobt, ben Anklagen ber Gegenwart gegenüber zu rechtfertigen ift boch recht burftig ausgefallen, III, 310. Much bie große Frage megen freier ober beschrankter Ginfuhr bes Rorns, Die sich im Jahre 1800 Bitt bereits machtig aufdrängte, ift taum nach Berbienft gewürdigt. Er ift barüber mit feinem maderen Genoffen Lorb Grenville, einem entschiedenen Freihandler, für immer auseinander gegangen und tann beffen Borwurf, bag er von ben Grundfagen Abam Smith's abgefallen, nur mit bem Musspruch begegnen, er halte bei ber gegenmartigen Lage bes Landes eine Gefetgebung, b. h. im Brincip ber fpateren Rorngefebe, fur unerläßlich. Dagegen wird fernerbin nicht bie gefammte Rriegsführung bes großen Minifters als burdweg verfehlt verbammt merben burfen, benn bie Expedition Abercromby's nach Egopten im Jahre 1801, bie militarifden und popularen Anftalten gur Landesvertheibigung mabrenb ber nachft folgenben Jahre, an benen fich niemand lebhafter betheiligte als Bitt perfonlich von feiner Ginfamteit auf Walmer Caftle aus, und Die energischen Anstrengungen und Thaten ber Flotte fprechen bagegen. viel bestrittener Buntt ift bann Bitt's Saltung gegen bas Minifterium Abbington, wegen feines verichloffenen Befens icon bamals ben wenigen guverlaffigen Freunden rathfelhaft. Richt bie perfonlichen Angriffe in ber Times noch die Eröffnung feiner Briefe auf ber Boft, fonbern bie Hebers geugung, baß Abbington's Finangetat fehlerhaft und ber mittelmäßige Dis nifter, bem er im Anfange beigestanden, bem unvermeiblichen Rriege mit Rapoleon nicht gewachsen fei, laffen ibn am Sturge ber Regierung mitwirten um fie felber zu beerben. niemals mohl ift bas Berfahren eines Staatsmannes iconungelofer gepruft worben, ale es Bitt bei biefer Belegenheit geschehn, boch wird man Lord Stanhope beipflichten muffen, baß feiner Ehrenhaftigteit Richts anzuhaben ift, IV, 163. Wahrend feiner zweiten turgen Abministration ift naturlich ber alte Bitt taum mehr wieber ju ertennen, fo febr fich auch ber Biograph anstrengt ibn gegen bie An: foulbigung zu reinigen, bag er nicht fest genug gewesen um bie Coalition mit Grenville und For burchzusegen. Bas fpater im Jahre 1806 bem Ronige abgenothigt murbe, batte er gewiß erreichen tonnen, und nicht fo angefochten im Innern, nicht fo mißgludt nach Außen wurde feine Berwaltung erschienen fein. Mit fteigenber Theilnabme wird Jebermann bagegen ben Abidnitt lefen, ber von ber letten Rrantbeit und vom Tobe Bitt's banbelt, Die lette Begegnung mit Relfon, Die einzige nabere mit bem jungen Gir Arthur Bellesley, Die lette furge Rebe gur Feier pon Trafalgar, Die legten von Stanbope gegen Macaulan festgehaltenen Borte bes Sterbenben: Oh, my country! how I love my country. Es ift bier eine Gulle jum Theil neuen Materials jufammengetragen, bas auch bem Gefammturtheil am Schluß, wo Licht und Schatten nach Gebubr bervorgehoben worben, ju Statten tommt. Borurtheilslofer ift felten ein großer Staatsmann gemejen, boch ber Befit politifcher Dacht mar ihm in foldem Grabe Bedurfniß, bag er von feiner beften Ueberzeugung ftudweife Breist gab und frampihaft bis jum letten Athemguge bas Ruber bes Diftorifde Britfdrift. VIII Banb.

Staats festhalten wollte. Lord Stanhope, in seinem Hause geboren, an seinem Ruhm sich nährend, hat ihm das Denkmal errichten wollen auch trot dem richtigen Gefühle einer solchen Aufgabe kaum gewachsen zu sein. Die liebenswürdige Bescheidenheit des Freundes von Wellington und Peel entschädigt den Leser für manche Schwäche, namentlich des Urtheils, in der nun abgeschlossen Arbeit.

R. P.

Lives of Lord Castlereagh and Sir Charles Stewart, the Second and Third Marquesses of Londonderry, with Annals of contemporary events in which they bore a part, by Sir Archibald Alison, Bart. 3 Vols. 8. Edinburgh and London 1861, Blackwood and Son.

Der nicht eben vortheilhaft befannte Berfaffer bes weitschichtigen Berts über neuere europaische Geschichte bis zum Biener Congreß befaßt fich bier mit einer Aufgabe, Die, fo febr auch immer vom Parteiftandpuntte behandelt, bantenswerth genug bleibt, ber aber niemand weniger gewachsen ift als Alison. Statt nämlich die Theilnahme seiner helben an den großen Greigniffen ber Beit vorzüglich aus ihrer eigenen schriftlichen Sinterlaffenschaft streng biographisch zu verarbeiten, erzählt er noch einmal alles Mogliche nach seinem eigenen Buche, was mit ber Beurtheilung eines Staats: mannes wie Caftlereagh gar Nichts ju schaffen bat, und lagt bagegen ben Lefer über bas Wesentliche fast burchweg im Dunkeln. Es giebt in ber That einen traurigen Gindrud von der Geschichtschreibung des Tornthums, wenn gur Berberrlichung feiner Bergangenheit mabrent ber Befreiungs: triege eine folche Subelei aufgetischt werden barf. Man wird baber bas Leben und Wirken Caftlereagh's nach wie vor aus feinen Briefen und Staatsschriften, aus ben Biographien Pitt's und anderer Zeitgenossen erforschen muffen, benn nur bier, und nicht bei Alison, tritt uns ber Dann entgegen, ber von Anfang an mahrend bes Aufstands feiner irifden Lands: leute und bei Ginführung ber Union talt und fest sich auf Seite ber Ordnung wider die Revolution ftellt, aber ftets mit einem cynischen Unglauben an gemäßigte Reform bem vorwaltenden Spfteme bient. Bitt nutt ibn, ohne jemals eine Borliebe für ben tühlen, geistlosen Iren zu bekunden, und diefer, der das brennende Bedürfniß der confessionellen Emancipation wohl begriffen, legt mit Bitt im Jahre 1801 sein Regierungsamt nieber, um ifolirt und ohne einen Bug von Popularitat in irgend einer Sphare fich bald darauf von Abdington anstellen zu lassen und in seiner Carriere weiter gu treiben trop ber Abneigung echter Bittiten wie Canning, Rofe und anderer, trot bem Wiberwillen bes Ronigs, ber fich ftets geftraubt einen Irlander zu befordern. Bon alle bem ift nun in biefen Lebensbefdreibungen leine Rebe, vielmehr befindet fich ber Berfaffer in feinem Sabrwaffer, fobald Caftlereagh als Ariegsminifter jene Reibenfolge unglud: licher Expeditionen leitet, ju benen er nichts besto weniger ftets die richtis gen Gubrer, die richtigen Mittel und Wege gewählt haben foll. 3bn trifft ftatt fcwerer Berantwortlichleit immer nur ein neuer Strahl unberganglichen Ruhms. Aber was wirflich bie großartige Geite feines Befens war, mas felbft Lord Brougham bei allem Sohn und Spott nicht angutaften magt, die unbeugfame Musbauer, ber unerschrodene Duth, mit benen er über alle Fehlgriffe binmeg nur auf ben Sturg Rapoleon's binarbeitet, bas verschwindet fast im Schwall elender Lobhubelei. In biefen Studen, jumal über C's. Thatigfeit im Lager ber Allierten mabrend bes Gelbjugs von 1814 wird man nach ben vielen Aufschluffen neufter Beit mahrscheinlich gunftiger urtheilen als zuvor, ba fich bier bie Energie bes fonft fo fproben Charatters in einer Beife frei und felbstanbig entjaltete, Die Millionen gum Seil gereichte. Rein Rachfolger unter feinen Barteigenoffen, am Benigften ber über jebes Berbienft gepriefene Lord Aberbeen find ibm in entichloffener Saltung ebenburtig gewesen. Der Wiener Congreß freilich fcon endet biefe turge Beriode bedeutender Leiftungen, benn, von ber biplomatifden und bynaftifden Luft bes Festlands angestedt, fühlt C. fic burchaus beimijd in ber vorherrichenden Atmofphare und weiß fein Gpftem, Bollwerfe englischen Intereffes im Rorden und Guben gegen Frantreich zu errichten, bem baftigen, felbstfuchtigen Berte ber Reconstruction Europa's trefflich angupaffen. Gein Fehler war nicht fowohl, bag er gu gering von ben revolutionaren Rraften ber Beit, als gu bod von ben Dachthabern bachte. Auch bas liberale England ber Gegenwart überficht beinab, was er bann fernerbin an Gurften und Bolfern bat funbigen belfen, und beurtheilt feine Behandlung ber auswartigen Dinge ftete vortheilhafter als bie Stellung, Die er in ber immer bober gebenben Reformbes wegung eingenommen, wo freilich entichloffene Ausbauer und madere Bflicht: treue nicht genugten, fonbern bochbergiges Berftanbniß fur bie unabweisbaren Unfpruche ber Beit Die erfte Gigenfchaft bes Staatsmanns fein mußte. - Much bie Thaten bes Brubers ließen fich icon ergablen, wenn man ihm als Abjutanten Wellington's ober als Militarbevollmächtigten bei ben Berbündeten folgen wollte. Auch die Schroffheit seiner Berbindung mit den steisen Tories der zwanziger Jahre wirst aus Zeit und Partei charakteristische Schlaglichter. Aber Sir A. Alison's läppische Beise kann nicht einmal einem so dereitwillig verehrten Halboutte Gerechtigkeit widersahren lassen. Zum Schluß nur solgende Stilprobe, die von einer Audienz Lady Londonderry's deim Sultan handelt, III, 274: She went en grande tenue, adorned by her magniscent diamonds, and was received with the most respectful courtesy by the Sublime Port, in whose heart, notwithstanding his Eastern education, the seelings of chivalry still lived.

Die Abichaffung ber Rorngefete und ber Schutgolle in England, von C. 3. Bergius. 8. (44 S.) Berlin 1861.

Ein zu Breslau gehaltener Bortrag stellt in schlichter, aber anspreschender Weise den Kamps dar, in welchem nach einem Verlauf von dreißig Jahren der Freihandel schließlich die Protection überwunden. Das große Eingeständniß Beel's, daß er sich überzeugt habe, daß zwischen den Interessen des Grundbesitzes und denen des Handels kein innerer Widerspruch herrsche, wird nach Verdienst hervorgehoben, nicht minder die unvergleiches liche, Staat und Volk erziehende Agitation der Antikorngesetzliga. Auszuge aus den Reden ihrer Führer, namentlich Cobben's, so wie aus Beel's denkwürdiger Rede vom 22. Januar 1846 sind am passenden Orte einzgessochten.

Lectures on the Manuscript Materials of Ancient Irish History, delivered at the Catholic University of Ireland during the sessions of 1855 and 1856, by Eugene O'Curry, M. R. J. A. Professor of Irish History and Archaeology in the Catholic University of reland etc. 8. (XXVIII u. 722 p.) Dublin & London 1861, J. Duffy.

Der Versasser bieses wunderbaren, mit 26 Schriftproben ausgestatteten Werks bezeichnet sich in der Borrede selber als einen Autodidakten und gesteht S. 346, daß er wenig Latein gelernt habe. Indeß Jahre lang scheint er als Kenner der Bolkssprache mit Copiren und Facsimiliren irischer Handschriften beschäftigt gewesen zu sein und sich eifrig in der Gesellschaft der irischen Alterthümler bewegt zu haben. Wegen seiner strenz gen Rechtgläubigkeit und des ersorderlichen jungzirischen Grolls wider das englische Ausland wurde er, als man vor einigen Jahren mit so viel Geräusch eine Katholische, oder wie der Vers. saft lieber sagt eine Ratios

nale Universitat in Dublin errichtete, jum Geschichtsprofeffor an berfelben erhoben von Geiten ihres erften Rectors, ber Riemand weniger war als ber berühmte Convertit Dr. Henry Rewman, "this great scholar and pious priest." Best ericeint nun ber erfte Curfus von 21 Borlefungen, in benen in entjeglichem Stil und fcredlicher Breite von ben verlorenen und vorhandenen Schriften ber 3ren von altefter Beit ber, über bie Innalen und andere Battungen bistorifder Berte, über bie driftlichigeiftliche Literatur, über Gebichte, Mahrden und Brophezeiungen gehandelt wird im Bufammenhange mit ber originalen ober bergeleiteten Aufzeichnung. Dan ftaunt über bie naive Glaubigfeit und ben begeifterten Batriotismus bes gelehrten Professors, ber von ben Anfangsgrunden ber Rritit nichts weiß und fur feine Aufgabe weber miffen will noch vielleicht barf. ibn find namlich die Unfange ber trifden Sabelbiftorie, die Burudführung ber milesifden Race auf Magog, ben zweiten Gobn Japhet's, buchftablich mahr, benn ichon weit vor bem Beginn ber driftlichen Mera baben bie Gaebbelie von Erinn unvergleichliche literarische Bilbung, poetische und gelehrte Corporationen mit academischen Graben u. f. w. beseifen. Much außer in Runen (Ogham) batten fie ichon vor St. Batrid gu ichreiben verftanden, der verlorene Saltair (Pfalter) von Tara habe bem Jahre 266 p. Ch. angebort! Und min erft in Folge ber allfeitigen Thatigfeit bes Lanbesapoftels, welche reiche biftorifche Literatur fei ba fofort entsprungen. Die ficheren alten bis auf Roah gurudgebenben Benealogien habe er nun redigiren, die erfte Cammlung ber nationalen Gefete, welche "bas politiiche und fociale Spftem bes mertwurdigften Bolts in Guropa" S. 200 offenbaren, veranstalten laffen. Wenn nur nicht ichon mit ben Ginfallen ber Danen bie Drangfale biefer gebilbeten Ration begonnen hatten und fo viele ihrer Schriften vernichtet worben maren, benn bag bie Rauber fie nicht fortgeschleppt, ergebe fich boch baraus, bag nicht ein Fragment fich auf ben Bibliothefen von Ropenhagen ober Stodholm porfinde S. 5! Die Leiben und bie Barbarei find bann mit ben Groberern bis auf Erom: well und Bilbelm III. berab nur gewachsen. Bon ben einft gabllofen Schapen bes Alterthums find nur geringe Refte gerettet, einige fogar ins Ansland, bas britifche Mufeum, Die bruffeler Bibliothet, ben Batican verichleppt worben; bod babe man gerechte Ausficht, bag ber beilige Bater feiner getreuen Univerfitat nachftens mit ben irifden Sanbidriften ber Schola von St. Inbor ein Beident machen werbe. Ueber Die altirifden

Aufzeichnungen in Burzburg, St. Gallen und Rarlsruhe findet fich nur eine gelegentliche Notig nach Beuß, benn eine Beleuchtung bes Lebens und ber Lehre seiner alten Landsleute unter Franken und Alamannen paßt nicht in bas Spftem bes Berfaffers, ber burchweg feinen Schulern, wie ausführlich er ihnen auch über Manuscripte kanonistischen, liturgischen und monastischen Inhalts vorträgt, doch nur die Ueberzeugung beizubringen fucht, daß St. Patrid ichon im Jahr 432 bie reine orthodoge Confession von Rom mitgebracht habe. Rur Giniges mochten wir ungeachtet vollftanbiger Unbefanntschaft mit ber irischen Sprache bemerken. Bas auch D'Curry fagen mag, aus feinen eigenen widerfprechenden Angaben erhellt, was langft angenommen wurde, daß der Ausgangspunkt wirklich biftoris icher Aufzeichnung in ben Annalen bes Tighernach von Clonmacnois in ber zweiten Salfte bes eilften Jahrhunderts liegt. Massenhaft ift aber aus bem gangen Bereiche hibernischer Profa und Boefie erft in ben Zeiten ber argften Roth niebergeschrieben worden. Im Jahre 1650, gerabe als Cromwell die Insel unterwarf, hat Dugald Mac Firbis, der lette eines langen Gefchlechts zunftmäßiger Barben und Siftoriographen, jene Genealogien und Rataloge von Königen und Heiligen, sein Chronicon Scotorum entworfen, nach beffen Autoritaten rudwarts conftruirend die Iren beute eine Geschichte besiten wollen alter als die fast aller übrigen Bolter. Unter Rarl I. arbeitete ber Franciscaner Michael D'Clery mit brei Genoffen jene großartigen Compilationen aus, die unter dem Namen der vier Meister hinreichend befannt finb. Brofeffor D'Curry ift felbst mit biesen Materialien zu einer Nationalgeschichte nicht zufrieden und schlägt deshalb unbedenklich vor, die historisch aussehenden Partien der Mährchen (historic tales) in das vor: handene genealogische Stelett zu verweben. Richt minder tubn erscheinen feine biplomatischen Leiftungen, wonach bas alteste Mufter ein vom b. Batrid felbst benuttes Evangelium vom Jahre 430 fein foll, deffen Majustel indeß frühstens dem achten Jahrhundert angehören durfte. Mit ben Bro: ben aus der Feder St. Columba's (St. Colum Cillé) steht es noch schlim= Den irischen handen vom 12. bis jum 19. Jahrhundert - bie lette ift die D'Curry's felber — werden wir Richts anhaben. Das ganze Wert erscheint uns noch ungeheuerlicher, indem ber Berfaffer fich haufig auf bas Urtheil seines Freundes Dr. Tobb, bes Prafibenten ber Frischen Atademie und rühmlichst befannten Gelehrten des Trinity College ju Dublin beruft, ber, freilich Protestant, aber ber gelehrtefte Renner ber nationalen

Sprache sei S. 174. Wir zweiseln sehr, daß derselbe jemals solche echt keltische Extravaganzen gut heißen wird, wie sie auf dem neu erstandenen Institut, dem orthodogen Rivalen der Dubliner Universität, vorgetragen werden.

R. P.

## 23. Stalien.

1. Allgemeines und allgemeine Landesgefcichte.

Villari, P., L'Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica. Osservazioni storiche. (79 p.) Firenze 1861.

Bartoli, A., Degli studi storici in Italia nel secolo scorso e nel presente. Prelezione al corso di storia italiana detta nel R. Liceo di Livorno. Livorno 1861.

Zini, L., Storia popolare d'Italia delle origini fino ai nostri giorni. Seconda edizione. 3 voll. Milano 1861.

Bon ben zahlreichen jest erscheinenden populären und turz gefaßten Geschichten Staliens gilt diese als eine der besseren; wir durfen uns hier überheben, die Menge anderer berartiger Compilationen von Gatta, Ignazio Cantu, Delsino, Schiapparelli u. A. im Einzelnen aufzusuhren.

Biondelli, Bern., Sulle monete auree dei Goti in Italia. Milano 1861.

Gherardi, Gius., Storia d'Italia. Libro I. Livorno 1861.

Dieses erste Buch behandelt nur die Urgeschichte Italiens vor der Gründung Roms. Es ist unglaublich, wie viel in der Welt über einen Gegenstand geschrieben werden kann, ohne daß so mancher italienische Schriftsteller, der denselben behandelt, sich nur im Geringsten davon beeinsstussen läßt. Der Verfasser ist mit seinen altitalischen Forschungen wieder glücklich auf dem Standpunkt des Dionys von Halikarnaß angelangt, die Belasger leben wieder auf und treten sogar in Aegypten als Culturbrinsger auf; ihr Rultus war der des "unbekannten Gottes," von welchem bekanntlich Baulus den letzten Rest in Athen fand — und in diesem Stile weiter. Mit großer Raivität wird gelegentlich auch Homer — natürlich nur im Allgemeinen — als Zeuge für die altitalisch spelasgische Kultur angerusen. Die Fortsetzung sei dem Bersasser erkassen.

Hegel, Storia della Costituzione dei Municipii italiani dai Romani al chindersi del secolo XII. Traduzione ital. con un discorso del prof. Franc. Conti. (Milano 1861.)

De Angeli, Fel., Delle origini del dominio tedesco in Italia. Con documenti inediti e rari del secolo X. (249 p.) Milano 1861.

Documenti inediti riquardanti le duc Crociate di San. Ludovico IX Re di Francia raccolti etc da L. T. Belgrano. Milano 1861.

Familie celebri Italiane. Dispensa 141-143. Milano 1861.

Das bekannte große Werk über die Geschichte der italienischen Familien wird nach dem Tode des Begründers, des Grasen Bompeo Litta, von Mehreren sortgesett; die gegenwärtigen Lieserungen enthalten die von Passerini bearbeitete Geschichte mehrerer romagnolischen Geschlechter, wie der Polenta von Navenna, der Euffreducci von Fermo; daneben die der bestannten florentinischen Familien der Soderini und Nucellai. Aussührliche Nachricht über den 1852 verstorbenen Grasen Litta, sowie über sein schon
1819 begonnenes Werk und dessen neueste Fortsehungen von Odorici und Basserini giebt A. v. Reumont, Zeitgenossen II. S. 279—340.

Cibrario, L., Economia politica del medio evo. Torino 1861. — Fünste vermehrte und verbesserte Aussage.

Monumenta sacra et profana ex codd. praesertim bibliothecae Ambrosianae, ed. opera collegii doctorum eiusdem. Vol. I. Fascic. 1. Milano 1861.

Canale, Gius., Indicazioni di opere e documenti sopra i viaggi, le navigazioni, le scoperti, le carte nautiche, il commercio, le colonie degli Italiani nel medio-evo, per una bibliografia nautica italiana. 8. (41 p.) Lucca 1861.

Cibrario, Luigi, Lettere inedite di Santi, Papi, Principi, illustri Guerrieri e Letterati, con note ed illustrazioni. Torino 1861.

Eine jener Sammlungen, wie sie vormals häusiger waren, als jest, wo eine Menge sehr heterogener Dinge nur unter bem Gesichtspunkt allgemeiner Kuriosität zusammengestellt wird. Die gegenwärtige Briefsammelung bes bekannten piemontesischen historikers enthält eine große Anzahl von Briefen merkwürdiger Personen aus den letten drei Jahrhunderten; wir nennen beispielsweise Lucrezia Borgia, Ariost, Tasso, Eleonore von Este, Bianca Capello, Herzog Emanuel Filibert von Savoyen, Carlo Bore

romeo, Alfieri, Botta, Canova; bem Bande vorangeset ift eine Abhands lung über Tasso, sein Berhältniß zu Eleonore von Este und seine Gesangenschaft. Dieselbe ist nebst einer Reihe unedirter Documente aus dem Estensischen Archiv auch besonders herausgegeben. G. Str.

Berenger, A. di, Saggio dell'antica storia e giurisprudenza forestale in Italia; fascic. 4. Venezia 1861.

Cantù, Cesare, Erasmo e la Riforma in Italia. Milano 1861. Ein ziemlich leicht hingeworsener und unbedeutender Auffat des bestannten Mailander Historiters, aus den Atti del R. Istituto Lombardo Vol. II. p. 386 ff., der weder seinem Titel entspricht, noch etwas Neues beibringt, wohl aber verschiedene eigentlich abgethane Irrthumer wiederholt.

— Mancherlei interessante Notizen für die Geschichte der Resormation in Italien enthält dagegen:

Bonnet, La reforme en Italie, in ben Séances et Travaux de l'Académie des sciences morales et politiques. Paris 1861.

Besonders der Auffat — Calvin au val d'Aosto — im Ottobers und Novemberheft dieses Jahrgangs, für die Beziehungen der savopischen Herzöge Karl III. und Emanuel Filibert zur Resormation in den schweis zerischen Grenzgebieten.

Rossi-Scotti, della vita e delle opere del cav. Franc. Morlacchi di Perugia, primo maestro nella real capella di Dresda, direttore dell' opera italiana e delle musiche di corte di S. M. il Re di Sassonia. Memorie istoriche, precedute dalla biografia e bibliografia musicale perugina dall' istesso autore. Perugia 1861.

Arnaud, Jos., Les Italiens prosateurs français. Etude sur les émigrations italiennes depuis Brunetto Latini jusqu'à nos jours. 8. (131 p.) Milan 1861.

Sclopis, Fréd., La Domination française en Italie 1801—1814. Paris 1861.

Coppi, A., Annali d'Italia dal 1750 al 1848. Vol. X. 8. (816 p.) Firenze 1861. Enthält die Ereignisse des Jahres 1848.

Pepe, Gabr., Corso di Storia moderna scritto nel suo esilio in Firenze. Napoli 1861.

Bon ben zahlreichen hinterlaffenen Schriften bes bekannten neapolitanischen Generals, die allmählich publicirt werden sollen, ift dies die erfte; ein Corso di filosofia storica in zwei Banben von bemfelben ift ans gefündigt.

Archivio Storico Italiano. Nuova Serie. Tom. XIII. u. XIV. Firenze 1861.

Tom. XIII. pt. 1a.: Bulletino III. degli scavi della societa colombaria (betreffend die Ausgrabungen in Chiuft im Jahr 1859) da Giancarlo Conestabile (p. 1-36).

Reumont, di alcune relazioni dei Fiorentini colla città di Danzica (p. 37-47).

Bibliographie und Baria (p. 48-170).

pt. 2da. N. Tommaseo, Pensieri sulla storia di Firenze (p. 1-30). Fr. Casotti, della città d'Oria (p. 31-47).

Ein Brief von Lorengo Bapi bat. 28. Mai 1813 an bie Schwefter

Napoleon's, Elija Baciocchi, betreffend die Gründung einer neuen Stadt an ber Rufte von Tostana (p. 48-59).

Lampertico, degli statuti rurali nel Vicentino (p. 60-66).

Tom. XIV. pt. 1a.: Viale delle mutazioni dei reggimenti politici in Corsica (p. 1—25).

Gab. Rosa, Statuto di società pia in Bergamo nel 1266 ed altri statuti inediti del secolo XIII (p. 26-31).

Savorgnano, Giul., lettera alla Sigria di Venezia sui confini del Friuli dat. 11. Marzo 1583 (p. 32-38).

Bibliographie und Baria (p. 39-173).

pt. 2da. Capei, Bolletino IV degli scavi della societa colombaria (Ausgrabungen bei Soana im Jahre-1860) (p. 1-12).

Lampertico, delli relazioni dei rettori Veneziani di Vicenza (p 13-21).

Joppi, alcuni documenti di storia friulana (p. 22-32).

Guasti, delle relazioni diplomatiche tra la Toscana e la Francia (3weiter Artifel über bie von Abel Desjardins und Ginf. Caneftrini veröffent. lichten Negotiations diplomatiques de la France avec la Toscane. Tome I. Paris 1859) (p. 33-69).

Bibliographie 2c. (p. 70-153).

Giornale storico degl' Archivi Toscani. Vol. V. Firenze 1861.

Reben ber Chronit bes Archivs enthält biefer Band bie weiter unten

noch verzeichneten Angaben über bie verschiebenen Provinzialarchive ber Aemilia; daneben von einzelnen Auffaben:

Frammenti della cronaca di messer Luca di Totto da Panzano ed. P. Berti pag. 58 ff.

Alcuni documenti, che concernono la venuta in Siena nell' anno 1321 di lettori e degli scolari dello studio bolognese; ed. L. Banchi (p. 237 ff. u. 309 ff.)

Saggio di carteggi diplomatici del conte Lorenzo Magalotti, tratti dalla Legazione a Vienna 1675-68 (Continuazione) ed. C. Guasti.

## 2. Oberitalien (Biemont, Lombarbei, Benebig).

Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino. Serie seconda, tom. XIX. Torino 1861. — Bon hieher gehörigen Abhandlungen find zu nennen:

S clopis, Fréd., Storia della legislazione negli stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847.

Relazioni sulla corte di Spagna dell'abate Doria del Maro e del conte Lascaris, ministri di Savoia, ed. Dom. Carutti.

Cibrario, L., Jacobo Valperga di Masino, triste episodio del secolo XV, con due appendici sulla genealogia d'alcune famiglie nobili del Piemonte e della Savoia.

Langlois, V., Mémoire sur les relations de la République de Gênes avec le Royaume chrétien de la Petite-Arménie pendant les XIII et XIV siècles.

Historiae Patriae Monumenta, edita jussu Regis Caroli Alberti. Tomus X. Codex Diplomaticus Sardiniae. Tomus I. August. Taurin. 1861.

Dieser erste Band eines Codex Diplomaticus der Insel Sardinien war von dem Herausgeber, Basquale Tola, (Berfasser des Dizionario biografico degli nomini illustri della Sardegna) bereits im Jahre 1845 selbständig begonnen worden; mit den Greignissen des Jahrs 1848 kam das Unternehmen ins Stoden und konnte erst zu Ende geführt werden, als die Commission der Monumenta hist. patr. in Turin die Aufnahme der Sammlung in ihre Publikationen beschloß. Dieser erste Band enthält die Urkunden dis zum Jahre 1392; die älteste ist von 1002. Der Berssasser schlesse sowie aussahrliche einleitende Dissertationen voraus

beren erste bie altere Geschichte ber Insel von ber Sagenzeit bis jur Saracenenherrschaft, die zweite die Zeit der genuesischen und pisanischen Herrschaft behandelt; weiterhin ist der Stoff nach Jahrhunderten abgetheilt und jedem einzelnen eine zusammensassende Abhandlung vorangestellt. G. Str.

Bolletino archeologico Sardo, ossia Raccolta dei monumenti antichi in ogni genere di tutta l'isola di Sardegna. — Siebenter Jahrgang. Cagliari 1861.

Martini, Pietro, Storià delle invasioni degli Arabi e delle piraterie dei Barbareschi in Sardegna. Cagliari 1861.

Promis, Domen., Monete dei Radicati e dei Mazzetti. Torino 1861.

Rossi, Gir., il principato di Monaco. Studj storici. Torino 1860.

— Storia del Marchesato di Dolceaqua e dei Communi di Pigna e Castelfranco. Oneglia 1861.

(Kleine Territorien der ligurischen Kuste in der Nachbarschaft von Nizza.)

Olivieri, Carte e cronache manoscritte per la storia Genoves e esistenti nella biblioteca della R. Università di Genova, descritte ed illustrate. Genova 1861.

— — Monete e medaglie degli Spinola di Tassarolo, Ronco, Roccaforte, Arquata e Vergagni. Nebst 22 Zaseln und einer Karte. Genova 1861.

Capellini, Lor., La congiura di Gian Luigi Fieschi, illustrata con note e documenti inediti assai preziosi da Ag. Olivieri. Genova 1861.

Olivieri, Le discordie Genovesi del 1575, illustrate con note e documenti inediti. Genova 1861.

Atti della Società Ligure di Storia Patria. Anno 1861.

Isnardi, Lor., Storia dell' Università di Genova, fino al 1778. (426 p.) Gen. 1861.

Ferrand, Humbert, Jacques Valperga de Masin, chancellier de Savoye et Philippe sans Terre, comte de Bresse; les gentilshommes du Pays de Savoye au quinzième siècle. Etude historique. (XVI u. 148 p.) Lyon 1861.

Ricotti, Ercole, Storia della Monarchia Piemontese. Vol. I. e II. Firenze 1861, (Barbera).

Ein neues auf eine größere Angahl von Banben angelegtes Bert über bie Geschichte ber piementesischen Monarchie bom Anfang bes feche zehnten Jahrhunderts an. Der Berfaffer, Professor an ber Universität Turin, ift burch sein verdienstliches Bert, Die "Storia dei Capitani della Compagnie di ventura" bereits vortheilhaft befannt; bas gegenwärtige Unternehmen ist um fo willtommener, ba allem Anschein nach bas Wert von Cibrario menig Husficht hat, weit geführt zu werben, feines Falls aber bie neueren Zeiten erreichen burfte. Dagegen beginnt Ricotti eben mit ber neueren Geschichte; bie zwei bis jest vorliegenden Bande umfaffen bie Regierungszeit der beiden Herzöge Karl III. und Emanuel Filibert, 1504-1580; Die Beit bes tiefften Daniederliegens mahrend ber frangofisch-spanischen Ariege in ber erften Salfte bes Jahrhunderts und bann bie Reugrundung bes Staates burch Emanuel Filibert. Gur biefen mertwurdigen Proces, ben eigentlichen Grundungsatt ber modernen piemontefischen Monarcie, find bie Abichnitte über Finangen, Gefetgebung, Lanbestultur, über Leben und Sitte bes Bolles von Bichtigkeit. Ueber Emanuel Filibert felbst hat Ricotti icon por einigen Jahren eine intereffante fleine Monographie berausgegeben ("Degli scritti di E. F. Duca di Savoja. Torino 1857; vergl. Sclopis im Archivio Stor. Ser. II. Tom. 2). Das archivalische Material zu Turin hat bem Berfaffer völlig zu Gebote geftanden; ob es in ausreichender Deife benutt worden ift, mag babin gestellt fein; die hauptbebeutung bieses Staats beruht auf feiner Stellung zu ben auswartigen Machten; auf biefe ift besondere Sorgfalt ju verwenden; boch ift bies nicht immer geschehen, wie g. B. bie Darftellung bes Friedens von Chateau: Cambrefis ziemlich mangelhaft ift; auch bas Berhaltniß bes Bergogs jur Reformation und zu ben Anfaben berfelben im eigenen Lande bedarf einer minder einseitigen Darftellung. G. Str.

Promis, Carlo, Vita di Girolamo Maggi d'Anghiari, Ingegnere militare, poeta, filologo, archeologo, giurisperito del secolo XVI. Torino 1861. (Mbgebrudt aus ben Miscellanea di storia Italiana. Vol. I.)

Odorici, Fed., Pietro Micca ed il Piemonte de' tempi suoi. Milano 1861.

Bietro Micca ist eine Art piemontenischen Horatius Cocles, ber bei bem merkwürdigen Minenkriege, ber bie Belagerung von Turin im Jahre 1706 begleitete, sich mit drei Compagnien Franzosen und einer franzoseschen Batterie in die Luft sprengte.

Alfieri, Vittorio, Vita, giornali e lettere; edizione ordinata e corretta sugli autografi per cura di E. Teza. (XXIII u. 592 p.) Firenze 1861.

Marvero, Maur., Storia dell' origine e progresso dell' arte tipografica in Torino. Torino 1861.

Terzetti, G., Santorre conte di Santa Rosa, o l' 8 di maggio 1825. Torino 1861.

Eine kurze Biographie bes burch seine Theilnahme an ber piemontesischen Militarrevolution von 1821 bekannten Santa Rosa, ber bann nach
bem Mißgluden berselben sich nach Griechenland begab und 1825 bei ber Bertheibigung von Sphakteria siel.

Predari, Franc., I primi vagiti della libertà italiana in Piemonte. Milano 1861.

Eine werthvolle fleine Schrift über jene erfte Beriobe ber Regierung Carlo Alberto's, in welcher er noch volltommen in ben Sanben ber Reaction war, mahrend zugleich bie Saupter ber nationalen und Bewegungs: partei in voller, aber geheimer Thatigkeit waren. Bredari tam im Jahr 1844 aus Mailand nach Turin, wo er die Leitung ber Bomba'schen Encyclopadie übernahm; biefes literarifche Unternehmen ftand in enger Berbindung mit den Suhrern der liberalen Rreise, für fie fcbrieb Cafar Balbo ein befanntes Sommario ber italienischen Geschichte; auf Diese Beise tam Bredari in häufige Berührung mit Cavour, ben beiden Azeglio, Sclopis, Brofferio u. A., über beren Wirfen und Treiben er manches Charatteri: ftische erzählen tann. In ber Zeit, wo Gioberti's Primat, Balbo's "Speranze d'Italia" erschienen, begann endlich in Piemont allmählich ein neues Leben; Carlo Alberto begann Muth ju faffen und auf Die Buficherungen ber patriotischen Bartei bin sich auf die eigenen Fuße Desterreich gegenüber gu ftellen. Diefe allmähliche Emancipation Biemonts, die ihren Anlag namentlich an mehreren wichtigen Fragen ber öffentlichen materiellen In: tereffen nahm, an ber Gifenbahnfrage (Berbindung von Genua mit ber Schweizergrenze, zur Paralpsirung von Trieft), ber Salzfrage (piemontefi: icher Galzhandel nach bem Teffin) und ber Weinfrage (ofterreichische Gingangesteuer für bie piemontesischen Weine nach ber Lombarbei) - biefe Borfpiele des Jahres 1848 werden hier mit vielem interessanten Detail aus unmittelbarer Anschauung erzählt; namentlich über Cavour und Cafar Balbo erfahren wir anziehende Ginzelheiten.

548

**2**3. Italien.

₩°5

Gioberti, Vinc., Ricordi biografici e carteggio, raccolti per cura di Gius. Massari. Vol. II. (788 p.) Torino 1861.

Cibrario, L., Notizie sulla vita di Carlo Alberto, iniziatore e martire della indipendenza d'Italia. (VIII u. 260 p.) Torino 1861.

Reue Auflage, mit vielen neuen Zusägen, bes zuerst im Jahr 1851 erschienenen Buchs.

Cusani, Storia di Milano, dall' origine ai nostri giorni, e cenni storico-statistici delle città e provincie Lombarde. Vol. I. Milano 1861.

Il discorso sopra l'acquisto di Milano di Mons. Claudio Seyssel, pubblicato ed annotato del Commendatore Domenico Carutti. Torino 1861.

Abdrud aus dem Jahrgang 1861 der Atti dell' Accademia di scienze zu Turin.

Dionisotti, Carlo, Memorie storiche della città di Vercelli, precedute da cenni storici sul Vercellese. Biella 1861.

Muller, Jos., Altenftude zur inneren Geschichte Mailands unter frangofischer herrschaft und unter ben letten Sforga's. Aus bem Archive von S. Febele in Mailand mitgetheilt.

Bgl. Archiv für Kunde östreich. Geschichtsquellen. Bd. XXVII. 1861.

Garilli, Raff., i Fasti di Piacenza. Piac. 1861.

Sissa, Luc., Storie della Valtellina. Milano 1861.

Odorici, Fed., Arnaldo da Brescia; ricerche storiche. Brescia 1861.

Sala, Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo, publ. per cura del Canonico Aristide Sala, archivista della curia arcivescovile di Milano. Vol. III. gr. 8. (740 p.) Milano 1861.

Zwei frühere Banbe bieser Sammlung erschienen im Jahre 1857, bann 1858 ein Band "Vita di Carlo Borromeo" von Antonio Sala, nebst einer Reihe von Abhandlungen über einzelne Puntte aus dem Leben Borromeo's. Die Sammlung von Briesen von und an B., von Aufsahen, Memoiren zc. enthält in diesen 3 starten Banden vielerlei von Interesse; indeß scheint der andächtige Herausgeber mehr den Heiligen, als die historische Persänlichkeit im Auge gehabt zu haben, und dabei ist ihm das geringsügigste Blättichen zur Reliquie geworden. Die wichtigsten Materias

lien, die über die Wirksamkeit dieses heiligen Erzbischofs von Mailand noch manchen Ausschluß geben würden, sind ihm schließlich doch entganzgen; Borromeo war ein Nesse Papst Pius IV. (Medici 1559—1565), bei dem er die Stelle des jezigen Staatssecretärs einnahm; für seine Thätigkeit in dieser Stellung und in diesen wichtigen Jahren würde der Batican eine reiche Quelle sein; der Herausgeber erzählt, daß er im Jahr 1859 zu diesem Zwede in Rom war, wo ihn aber Pater Theiner "con poche e risolute parole" abwies.

Romagnosi, Varii scritti inediti. Fasc. 1 und 2. Bergamo 1861.

Gantù, Ces., Biografia di Romagnosi. Mil. 1861.

Biblioteca Trentina, ossia raccolta di documenti inediti o rari, relativi alla storia di Trento, redatta da Tommaso Gar. Lieferung XVI und XVII: Statuti della città di Riva, 1274—1790, nebst einer Ginleitung von E. Gar. (Trento 1861.)

Indice dei manoscritti di storia Veneta e di altre materie, posseduti dall' avvocato E. M. Mulvezzi. Venezia 1861. (Egf. Arch. Stor. Ital. T. XIV. p. 2. 135.)

Valentinelli, Bibliografia del Friuli. Ven. 1861.

Bianchi, Documenta historiae Forojuliens's saec. XIII. (1200-1299) im Archiv f. R. ö. G. Band XXVI.

Francisci Novelli de Carraria, Patavii ducis, epistolae Austriae principibus et episcopo Tridentino datae; ed. Jos. Valentinelli. (Chendafelbft.)

nelli. (Ebendaselbst.)

Tre carmi latini composti a mezzo il secolo XV in lode

di Vittore Pisano ed. Ces. Cavattoni. Verona 1861.

Quattro lettere di Bartolommeo d'Alviano al Commune di Cividale del Friuli ed. Codroipo e Joppi. Udine 1861.

Annali della tipografia veneziana, compilati de Scipione Casali; parti pa (128 p.) Forti 1861.

Cicogna, Emanuele, intorno la vita e le opere di Marcantonio Michiel, patrizio Veneto e della prima metà del secolo XVI.

(In Band IX. ber Memorie dell' Istituto Veneto.)

Descrizione di un viaggio fatto nel 1549 da Venezia a Parigi di Andrea Minucci, arcivescovo di Zara, con cenni biografici e annotazioni dell'abbate Jac. Bernardi. Torino 1861.

(Aus ben Miscellanea di Storia italiana Vol. I.)

Ambasceria in Francia di Vincenzo Gradenigo e Giovanni Dolfin inviati ad Enrico IV. per lo suo avvenimimento al trono nell'anno 1594, pubblicata da Gio. Maria Franco. Ven. 1861.

Richt im Buchhandel; die Relazion ist aber noch einmal abgedrudt im Archivio Stor. Ital. Vol. XIV. 1861. pte pa pag. 141-146.

Relazioni degli stati Europei lette al Senato dagli ambasciadori veneziani nel secolo XVII, raccolte ed annotate da Nic-Barozzi e da Gugl. Berchet. Ser. I. Vol. II. Ven. 1861.

Ueber biese werthvolle Sammlung venezianischer Relationen bes 17. Jahrhunderts ist bereits in dem vorigen Jahrgang der Zeitschrift eingeschender berichtet worden. Der gegenwärtige Band schließt die erste Serie, welche die Berichte aus Spanien umsast; bierin sind noch achtzehn von diesen aus den Jahren 1635 bis 1702 enthalten; die einzelnen Stüde mit sorgfältigen Einleitungen über die Personen der Gesandten. Das Unternehmen ist im rüstigen Fortgang; einige Lieserungen, theils die italiesnischen Staaten, theils England betressend, sind gleichsalls schon ausgegeben; wir kommen auf sie zurück, wenn diese Bande vollständig ersschienen sind.

Relazione della Moscovia di Alberto Vimina nel 1657, edita per cura di Guglielmo Berchet. Milano 1861.

Gine Notig über biefe, wie bie meiften berartigen Gelegenheitspublicationen (zur Feier einer Hochzeit), burch ben Buchhanbel schwer zu erlangende Relation giebt Lampertico im Arch. Stor. It. XIV. 2. p.144 ff.

Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senati durante il secolo XVI, raccolti ed illustrati da Eugenio Alberi. Ser. I. Vol. V. (Vol. XIII. ber gangen Sammlung.) Firenze 1861.

Mutinelli, Fabio, Storia arcana ed aneddotica d'Italia. 4 voll. Venezia 1856-1861.

Um ber Provenienz bes Materials willen stellen wir bieses Berk neben die Ausgaben ber Relazionen. Herr Mutinelli hat die an sich sehr zu empsehlende Zdee gehabt, neben den Relazionen der venezianischen Gesandten, die am Schluß der Ambassade vor dem Senate verlesen murden, piporische Zeinschift. VIII. Gand. auch ihre laufenden Depefchen fur die Geschichtschreibung nutbar ju maden; nur ware ju wunschen gewesen, bag bie Ausführung in andere Banbe getommen mare, als bie bes herrn Mutinelli. Diefer febr romifc und sehr öftreichisch gefinnte herr lagt fich angelegen fein, aus ben ihm vorliegenden Depeschen eine Blumenlese von allerhand Rotizen, Curiosita: ten und Quisquilien auszuwählen und diese für die Quintessenz ber venezianischen biplomatischen Correspondenz auszugeben; die eigentlich wichtts gen Beziehungen, ber Ernft ber politischen Geschichte und ihrer Gegenfage, bleiben so viel als möglich unberücksichtigt; man hat nicht die geringste Garantie bafür, daß nicht gerade oft der beste Theil des Inhalts weggeschnitten ift, wenn er nicht in bas politische und religiose System bes herausgebers paste; gelegentlich werben auch ganze Perioden übersprun-Jebenfalls muß man ber Meinung vorbeugen, als ob für die behandelten Perioden das schöne Material der diplomatischen Correspondenz von Benedig durch diefe Sammlung irgendwie erschöpfend ober auch nur aufrichtig behandelt mare. Wir wollen mit biefen Bemerkungen Riemand von ber Lecture ober Benutung biefes Buches gurudichreden; bie Art des Materials bringt es wohl mit sich, daß doch des Lesenswerthen recht Die Depeschenauszüge berichten über all die wichtigsten viel darin steht. Bofe Italiens, aus ber zweiten Balfte bes fechszehnten und aus bem siebenzehnten Jahrhundert; im 3. Bande beliebt es bem Berausgeber, bei ben Depeschen aus Turin Die lette Regierungszeit Rarl Emanuel's I. von 1618 an und bie folgenden bis jum Jahr 1662 gang ju übergeben. Der vierte und lette Band behandelt ausschließlich die Lombardei im fieben: gehnten Jahrhundert; co versteht sich von selbst, daß eine breite Untersuchung über die berüchtigten "Untori" bei ber großen Best von 1630 E. nicht fehlen barf.

Romanin, S., Storia documentata di Venezia. Tom. IX. (548 p.) Venezia 1860-61.

Das bekannte Geschichtswerk Romanin's ist in diesem Bande sortgeführt bis zum Schluß des Jahres 1796. Leider hat der Tod des Bersasser dass Wert turz vor seinem Abschluß unterbrochen (s. den Necrolog
auf Romanin von Bolidori im Arch. Stor. Ital. N. 5. Tom. XIV. 1.
p. 159 ff.); indeß sollen die Borarbeiten für den letzten Theil von Romanin bereits ziemlich vollendet gewesen sein, und stünde noch eine Fortsetzung die zum Falle der Republit aus seinem Nachlaß zu erwarten. Sine

Reibe sehr interessanter Documente ber veneziamschen Diplomatie aus ben ersten neunziger Jahren sind dem Bande beigegeben; voran (p. 436—453) die Resazion von Alvise Pisani über Ursprung und Berlauf der französischen Revolution, auf welche schon einmal in dieser Zeitschrift hingewiesen wurde; wichtig sind namentlich auch die Depeschen des Grasen Rocca Sansermo aus Basel vom Juni die August 1794 (p. 521—529) an die Staatsinquisitoren, worin er seine geheimen Renseignements über die wahren Gesinnungen der französischen Republikaner in Betress Italiens und speciell der Republik Benedig mittheilt. Die Herausgade des Romanin'schen Racklasses für die Zeit die zum Frieden von Camposormio und der östreichischen Besispergreisung würde gerade zur Rectisscirung der beiden in verschiedener Weise einseitigen Tarstellungen des Untergangs der Republik in den neueren diesem Gegenstand gewidmeten Werken von Mutinelli und Gir. Dandolo, sehr erwünscht sein.

Poesie veneziane di Giorgio Baffo, Carlo Coldoni e Gaspare Gozzi sulla commedia il Filosofo Inglese rappresentata l'anno 1754, ed. Fed. Berchet. 8, (30 p.) Venezia 1861.

Memorie del generale Zucchi, pubblicate per cura di Nicomede Bianchi. Milano 1861.

## 3. Mittelitalien.

Monumenti di Storia Patria delle Provincie Modenesi Tom. I. Parma 1861. 4. Cronaca Modenese di Jacopino de' Bianchi detto de' Lancillotti.

Bublication ber neuerdings begründeten Regia Deputazion di storia patria in Modena. Ginen eingehenden Bericht über die Arbeiten dieser Commission enthält das Arch. stor. Ital. XIV. 1. p. 154 ff.

Picus, Liber de veris calamitatum causis ad Leonem X, ex incognita Mirandulana editione ed. Calvi. Modena 1861.

Bonaini, Fr., gli Archivi delle provincie dell' Emilia e le loro condizioni al finire del 1860. Studj. Firenze 1861.

Besonderer Abdruct aus dem Band V. des Giornale storico degl' Archivi Toscana; enthält die Resultate einer im Austrag der Regierung unternommenen Revision von vierzehn Provinzialarchiven (Bologna, Navenna, Forli, Cesena, Rimini, Faenza, Imola, Ferrara, Modena, Ronantola, Reggio, Parma, Biacenza, Massa Ducale). Sansi, Achille, Saggio di documenti storici tratti dall' archivio del Commune di Spoleto. 8. (103 p.) Foligno 1861.

52 Documente zur Specialgeschichte von Spoleto von 1241 bis 1800.

Brancadoro, notizie storiche e statistiche di Massa nella provincia di Fermo. 8. (75 p.) Fermo 1861.

de Minicis, Gaet., brevi notizie storiche della vittà di Fermo. 8. (15 p.) Fermo 1861.

Rosetti, Gaet., Vita degli nomini illustri Forlivesi; fasc. 36—44 (Schluß). Forli 1861.

Gualandi, Mich., il processo fatto in Bologna l'anno 1564 a Torquato Tasso. Bologna 1861.

Guidi, Ulisse, annali delle edizioni e delle versioni dell' Orlando Furioso e d'altri lavori al poema relativi. 8. (223 p.) Bologna 1861.

Hasper, L. W. Dr., Λεονάρδου, Άρετίνου, περί της πολιτείας των Φλωρεντίνων. Neu nach bisher unedirten handschriften herausgegeben. 8. (15 p.) Leipzig 1861.

Aretino, Leon., Storia fiorentina, tradotta in volgare da Donato Acciaiuoli, premessovi un discorso su Leonardo Bueni Aretino per C. Monzani. (LI u. 611 p.) Firenze 1861.

Giuliani, Giamb., Metodo di commentare la Comme di a di Dante Alighieri. (VI u. 555 p.) Firenze (Lemonnier) 1861.

Ferroni, D., La religione e la politica di D. A., ossia lo scopo ed i sensi della divina Commedia. Torino 1861.

Mancini, L., la Divina Commedia di D. A., quadro sinottico analitico. 8. (263 p.) Fano 1861.

Witte, Car., de Bartolo a Saxoferrato, Dantis Alligherii studioso. Halae 1861.

— — Dante und bie italianifden Fragen. Ein Bortrag. 8. (47 €.) Salle 1861.

Villar'i, Pasq., la storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi. Con l'aiuto di nuovi documenti. Vol. I. (XXVII u. 489 p.) Firenze (Lemonnier) 1859. Vol. II. (224 u. CDXXI p.)

Wir geben auf biefes treffliche Wert, welches leicht bas Befte ift, was die Geschichtschreibung in Italien seit Jahren geliefert hat, bei bem

beschränkten Raume hier nicht ein; vielleicht, daß sich Gelegenheit findet, in der Beitschrift selbst ausführlicher darauf zurüczusommen.

Polidori, F. L., degli errori che deturpano le edizioni finora esistenti delle opere di N. Machiavelli.

In dem in Siena erscheinenden Journal "la Venezia" 1861 Rr. 194-214.

Busini, Giamb., lettere a Benedetto Varchi sopra l'assedio di Firenze, corrette ed accrescinte di alcune altre inedite per cura di Gaet. Milanesi. Firenze 1861.

Passerini, L., Genealogia e storia della famiglia Ricasoli. 8. (296 p. u. 20 Tabellen.) Firenze 1861.

Cantù, Ces., spigolature negli archivii Toscani; i Medici e la loro politica.

In der Rivista Contemporanea. Tor. 1861.

Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca. Tom. XI. Lucca 1861.

Cutțăit: 1) discorsi di Giulio di S. Quintino sulla zecca e le monete di Lucca ne' secoli di mezzo. 2) Discorso del cav. ab. Dom. Barsocchini sulle vicende della zecca Lucchese sotto Carlo Magno e sua stirpe in Italia.

Guasti, Ces., le lettere spirituali e familiari di S. Canterina de' Ricci Fiorentina, religiosa domenicana in S. Vincenzio di Prato, raccolte ed illustrate. Prato 1861.

Polidori, F. L., proposta degli Statuti scritti in volgare nei secoli XIII e XIV, che si trovano nel R. Archivio di Stato in Siena. (XII u. 70 p.) Bologna 1861.

Rur in 150 Eremplaren gebrudt, nicht im Buchhanbel.

Bruzza, L., notizie interno alla patria e ai primi studi del pittore Giovan Antonio Razzi, detto il Soddoma († 1554), illustrate con nuovi documenti.

Aus den Miscellanea di Storia Italiana Vol. I. Torino 1861.

### 4. Rom und Reapel.

Tosti, Luigi, monaco di Montecassino, Prolegomeni alla Storia universale della Chiesa. 2 voll. Firenze 1861.

Theiner, Aug., Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis. Tom. I. (756—1834 p. Ch.) fol. Romae 1861.

Bian ciar di, Stanislao, Storia dei Papi esposta al Popolo Italiano, arrichita di un discorso storico sul papato e di varii documenti del cav. A. Gennarelli. Firenze 1861.

Bis jest nur einige einleitende Hefte; das Ganze soll aus sechs ftarten Banden bestehen.

Jenkins, Rob., The last crusader, or the life and times of Cardinal Julian of the house of Cesarini. A historical scetch. (VIII u. 408 p.) London 1861.

Il Diario di Burcardo, quadro dei costumi della corti di Roma; aggiuntavi la storia del legno della croce, una biografia del Cardinale Antonelli ed altri documenti analoghi per A. Bianchi-Giovini. 2. edizione accresciuta. Firenze 1861.

Eine Uebersetung bes bekannten Tagebuchs vom Hose Alexander's VI. (bei Edarb Script. med. aevi Vol. II.), besorgt von dem nicht minder bekannten kurzlich gestorbenen Scandalschriftsteller, dem italienischen Ultra-Behse bes Papstthums.

Dandolo, Tullio, il secolo di Leone X. Studii. 3 voll. Milano 1861.

Odorici, Fed., Vittoria Accoramboni, nipote di Sisto V. Cronaca contemporanea, publicata de F. O. e corredata d'inediti documenti. s. l. 1862.

Guglielmotti, padre Alberto, Marco Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto. Firenze 1861.

Eine triegsgeschichtliche Arbeit aus ber Stille einer Klosterzelle. Pater Guglielmotti ist auf ähnlichem Gebiet bekannt durch seine Abhandlung: I bastioni di Antonio da S. Gallo, disequati per fortificare ed ingrandire Civitavecchia; und in turzem steht von ihm eine Schrift über die Festungsbaukunst in Italien im fünszehnten Jahrhundert zu erwarten. Die gegenwärtige Monographie über Marc Antonio Colonna und die Schlacht von Lepanto verräth ein wenig zu sehr das Bestreben des Berfasser, seinen Helben auf Kosten des Genueser Seehelden Andrea Doria zu erheben; die Lebensbeschreibungen Doria's von Capelloni und von Sigonius sind ihm ganz unbekannt geblieben. G. Str.

Sindely, jur Geschichte ber Einwirfung Spaniens auf die Papftmahlen, namentlich bei Gelegenheit ber Bahl Leo's XI. im Jahr 1605.

(Sipungsberichte ber tais. Atademie d. Wiss. in Wien; phil. hift. Al. Band XXXVIII. p. 251—283.)

Bersani, Stef., Storia del Cardinale Giulio Alberoni. Piacenza 1861.

Boncompagni, Carlo, sulla potenza temporale del papa. (XXX u. 332 p.) Torino 1861.

About, Ed., préliminaires de la question Romaine Paris 1861.

Zobi, Ant., la questione Romana esaminata nell'ultima sua soluzione. (48 p.) Torino 1861.

Liverani, Franc. Mons., il papato, l'impero e il regno d'Italia. Terza edizione. 8. (308 p.) Firenze 1861.

Giornale degli scavi di Pompei, publicato da Gius. Fiorelli, professore di archeologia nella R. Univ. di Napoli.

Bon August 1861 an monatlich ein Heft.

Giudice, Gius., Codice diplomatico di Carlo I. e II. d'Angiò, ossia collezione di diplomi, statuti, lettere reali ed altri documenti, le maggior parte inediti, che esistono negl' archivi nazionali, concernenti l'istoria e l'amministrazione politica etc. delle provincie Napolitane dal 1265 al 1309. Fasc. 1. Napoli 1861.

In 8 heften vollständig.

Renzi, Salvatore de, il secolo decimo terzo e Giovanni da Procida. Libri XII. Studi storici morali. Napoli 1860. 61.

Valdesso, Gio. (Juan Valdez), le cento e dieci divine considerazioni. Halle 1860. 1861.

Neue Ausgabe von Ed. Böhmer, nebst einer italienisch geschriebenen Abhandlung: Cenni biografici sui fratelli Giovanni e Alsonso di Valdesso.

Ricciardi, G., Masaniello, ovvero storia della rivoluzione di Napoli del 1647, narrata alla gioventù. Napoli 1861.

Salinas, A., documenti relativi alla Sicilia, che conservansi nel R. Archivio di Torino. 8. (24 p.) Palermo 1861.

Lumia, Isidoro, la restaurazione Borbonica e la rivoluzione del 1860 in Sicilia. Palermo 1861.

#### 24. Amerika.

Campe, Histoire de la découverte de l'Amérique, traduite de l'allemand; précédée d'une notice biographique par M. Larenaudière. 2 vol. 12. (515 p. et 2 grav.) Paris, Delalain.

Jeunesse, A., Découverte de l'Amérique, moeurs et coutumes. 16. (64 p.) Paris, Philippart.

Rohl, 3. G., Gefchichte ber Entbedung Amerita's von Columbus bis Franklin. 8. (V u. 454 S.) Bremen, Strad.

Popol Vuh, Le livre sacré et les mythes de l'antiquité américaine, avec les livres heroïques historiques des Quichés. Ouvrage original des indigènes de Guatemala, texte quiché et traduction française en regard, accompagné des notes philologiques etc. etc., composée sur des documents originaux et inédits; par l'abbé Brasseur de Bourbourg. 8. (CCLXXIX u. 372 p. u. 1 pl.) (T. 1 ber collection de documents dans les langues indigènes pour servir à l'étude de l'histoire etc. etc. de l'Amérique ancienne.) Paris, Bertrand.

Bancroft, G., History of the united states from the discovery of the American continent to the declaration of independence. New edit. vol. 6 and 7. 12. (Routledge.)

- \_ \_ \_ \_ \_ Vol. 8. 8. (475 p.) Boston.
- Histoire des Etats-Unis depuis la découverte du continent américain.
   1. partie. Histoire de la colonisation. Traduit par Isabelle Gatti de Gamond.
   T. 1. (359 p.) Bruxelles, Lacroix, van Meenen.

Barber, John Warner and Henry Howe, Our whole country; or the past and present of the United States, historical and descriptive, in 2 vols, containing the general and local histories and descriptions of each of the states, territories, cities and towns of the Union. 8. (1496 p.) Cincinnati 1861.

Fowle, N. C., A history and analysis of the constitution of the united states: with a full account of the confederations which preceded it. 12. (453 p.) Boston 1861.

Eyma, X., La république américaine. Ses institutions. Ses hommes. T. 1. 8. (414 p.) Bruxelles, Lacroix.

White and Black, A story of the southern states. 3 vols. 8. (960 p.)

Schröber, Dr. 3. Fr., Bafhington und bie Belben ber Re-

Rapp. Illuftrirt nach Orig. Gemalben v. A. Chappell. 1-8. Lief. gr. 8. (S. 1-256 mit 8 Stahlft.) Rem-Port.

Beneben, 3., Georg Bafhington. Gin Lebensbild. 8. (223 S.) Freiburg im Br., Bagner.

Everett, E., The life of G. Washington. (348 p.) New-York and London.

Bafhington als Prafident. Bon E. Reimann. 1. Thl. 4. Breslau 1861,

Diaries, the private, of George Washington, from October 1789 to June 1792, giving an account of his tours through New-England, Long Island and the Southern states, the opening of the first congress etc. etc. together with the diary of his tour over the Alleghany mountains, in 1753. Edited by Benson J. Lossing. 12. C. B. Richardson and Cie.

Witt, Cornélis de, Thomas Jefferson, étude historique sur la démocratie américaine. 2. édit. 8. (IV n. 572 p. et portr.) Paris, Didier et Cie.

Jones, Rev. Peter, Kahkewaquonaley: History of the Ojibway Indians, with especial reference to their conversion to christianity; with a brief memoir of the writer and introductory notice by the Rev. G. Osborn. S. (280 p.)

Mission de Canada, Relations inédites de la Nouvelle-France (1672-1679), pour faire suite aux anciennes relations (1615-1672), avec 2 cartes géogr. 2 vols. (XXVIII u. 748 p.) Paris, Douniol.

Remy, J., and J. Brenchley, A journey to Great Salt-Lake City. With a sketch of the history, religion and customs of the Mormons and an introduction on the religious movement in the United States by J. Remy. 2 vols. 8.

Helps, A., The Spanish conquest in America and its relation to the history of slavery and to the government of colonies. Vol. 4. 8. (510 p.)

Dalten, W., Cortes and Pizarro; the stories of the conquest of Mexico and Peru, with a sketch of the early adventures of the Spaniards in the new world. With illustr. by J. Gilbert. 12. (500 p.)

Dunbar, E. E., Mexican papers; containing the history of the rise and decline of commercial slavery in America, with reference to the future of Mexico. 1. series. (279 p.) New-York.

Samper, J. M., Ensayo sobre las revoluciones politicas

y la condicion social de las repúblicas Colombianas (hispanoamericanas); con un apéndice sobre la ortografia y la publacion de la confederacion Granadina. 18. (XV n. 341 p.) Paris, Thunot.

Nascimbene, L., Memoria y prospecto sobre la historia de la America meridional, ántes colonias de España. 8. (132 p.) Paris, Claye.

Bona, F. de, Cuba, Santo Domingo y Puerto-Rico. Historia y estado actual de Santo Domingo, su reincorporacion etc. etc. Estado actual político y economico de Cuba y Puerto-Rico etc. etc. 4. (IV u. 156 p.) Madrid, Bailly-Ballière.

de la Sagra, Ramon, Historia fisica, economica, politica, intellectual y moral de la isla de Cuba. Nueva edicion, considerablemente aumentada. Relacion de la ultimo viage del autor. 8. (255 p.) Paris, Hachette.

Ardouin, B., Etudes sur l'histoire de Haiti. T. 11. (366 p.) Paris, Dezobry.

Godet, Th. A., Bermuda: its history etc. etc. from the earliest period to the present time, with hints to invalids. 8. (270 p.) (Smith and E.)

Biblioteca Peruana de historia, ciencias y literatura, coleccion de escritos del anterior y presente siglo de los mas acreditados autores Peruanos, por Manuel A. Fuentes. T. 1. 2. Antiguo Mercurio Peruano. 2 vols. gr. 18. (688 p.) Poissy, Arbien.

Lorente, Seb., Historia de la conquista del Perú. 8. (509 p.) Poissy, Arbien; Lima.

Marmontel, Les Incas ou la destruction de l'empire de Pérou. Edit. revue et corrigée par Poussier. 18. (250 p. et grav.) Limoges et Isle, Ardant frères.

Prescott, W. H., Oeuvres. Histoire de la conquête du Pérou, précédée d'un tableau de la civilisation des Incas. Traduite de l'anglais par H. Poret, ancien prof. de philosophie au collége Rollin. Tome I. 8. (354 p.) Bruxelles, Lacroix, van Meenen et Cie.

El Perú en 1860 ó sea Anuario Nacional por Alfredo G. Leubel. Primer año. Lima Imprenta del "Comercio"1861. 8. (VIII u. 366 p.)

Baril, V. L., comte de la Hure, Les peuples du Brésil avant la découverte de l'Amérique. 4 à 2 col. (14 p.) Douai.

Joboatham, Ant. de Santa Maria. Novo orbe serafico Brasilico, on Chronica dos frades minores da Provincia do Brasil. Parte segunda (inedita). 2 vol. 8. (VI u. 622 p.) Rio de Janeiro 1859—61.

Actenstüde, Brafilischer Seite, betreffend die Kolonisation des Kaiserreichs. Periodische Zeitschrift in zwanglosen Heften. Ueberset, commentirt und hrsg. v. Capit. 3. Hörmaher, 2. Jahrg. 4. heft. (IV u. S. 165—226). 3. Jahrg. heft 1. u. 2. gr. 8. (S. 1—207). Leipzig 1860 und 1861, Baguer.

#### 25. Afrita.

Gérard, J., L'Afrique du Nord. Description. Histoire. Armée. Populations. Administration et colonisation. Chasses. Le Maroc. Illustrations de J. A. Beaucé. 2. édit. 18. (411 p.) Paris, Dentu.

Deim, Lieut., Gefchichte ber Kriege in Algier. 2 Bbe. Mit 2 chronol. Rarten u. 1 lith. Plane in qu. Fol. n. gr. Fol. gr. 8. (XVI und 616 S.) Königeberg, Theile.

Bertherand, A., Campagnes de Kabylie. Histoire médico-chir. des expéditions de 1854, 1856 et 1857. Avec une carte du théâtre des opérations militaires. 8. (XII u. 331 p.) Paris 1862.

Ameller, Victoriano de, Iuicio critico de la guerra de Africa, ó apuntes para la historia contemporánea, dedicados á la prensa periódica de todos los matices políticos. 4. (30 p.) Madrid.

Gay, Oscar, La Tunisie. Notice historique. Mai 1861. 8. (77 p.) Paris, Goupy et Co.

Cardon, Emile, Etude sur le progrès de la civilisation dans la régence du Tunis. 8. (67 p.) Paris, Dentu.

de la Primaudaie, F. Hélie, Le commerce et la navigation de l'Algérie avant la conquête française. 8. (323 p. avec une carte.) Paris 1861.

Palmer, W., Egyptian chronicles, with a harmony of sacred and Egyptian chronology and an appendix of Babylonian and Assyrian antiquities. 2 vol. 8. (1090 p.) Longmann.

Barth, Dr. heinr., Reifen und Entbedungen in Rord- und Central-Afrita in den Jahren 1849—1855. 3m Auszuge bearbeitet. 12. (Echluß.) Liefrg. 2. Bb. gr. 8. (III u. S. 401—456.) Mit eingedr. holzschn. u. 1 chromolith. Karte in qu. Fol. Gotha, A. Berthes.

Barth, Henri, Voyages et découvertes dans l'Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849 à 1855. Traduit de l'Allemand par P. Ithier. Livr. 3 à 6 (fin du tome 1er) avec grav., des chromolith., une belle carte et le portr. de l'auteur. T. 2-

(320 p.) T. 3. (340 p.) T. 4. (fin). (305 p.) Bruxelles, A. Lacroix Van Meenen.

Du Chaillu, P. B., Explorations and adventures in Equatorial Africa; with accounts of the manners and customs of the people and of the chace of the Gorilla etc. 8. (490 p.) (Murray.)

Ule, D., Sahara und Suban. Ein Beitrag für die erfte beutsche Expedition nach Innerafrita mit einem Borwort über den Urfprung des Unternehmens. gr. 8. (XVI u. 31 G.) halle, Schwetschite.

Schauenburg, Oberl. Dr. E., Die Reisen in Central-Afrita von Mungo-Part bis auf Dr. D. Barth und Dr. Eb. Bogel. 16. (Schluß.) Liefr. 2. Bb.: 3. Richardson, D. Barth, Ab. Overveg, Eb. Bogel. gr. 8. (VIII n. S. 465—566) Lahr, Schauenburg u. Co.

Hall, H., Aardrijkskundig handboek van Zuid-Afrika. (Met 1 Kart.) 8. (10, 11, 164 en III bl.) Rotterdam, Bazendijk.

The Basutos, or twenty-three years in South Africa 8. (370 p.) (Nisbet.)

Meibinger, S., Die fübafritanischen Colonien Englands und die Freistaaten der hollandischen Boeren, in ihren neuesten Zuständen. Mit statist. Belegen und 1 sith. u. color. Karte in qu. Fol. 8. (XII u. 216 S.) Frankfurt a. M., Sauerländer.

Livingstone, D., A popular account of missionary travels and researches in South-Africa; with map and illustration. 8. (440 p.) (Murray.)

Gramberg, J. S. G., Schetsen van Afrika's westkust. gr. 8. (IV u. 380 ☉.) Amsterdam, Weytingh & Brave.

# 26. Machträge.

Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les Almoravides (711-1110) par R. Dozy. T. 1-4. Leyde 1861, E. J. Brill.

Nachdem der gelehrte Berfasser seit einer Reihe von Jahren arabissche Quellenwerke über die muselmännische Herrschaft in Spanien edirt und zahlreiche Abhandlungen über einzelne Partien derselben geschrieben hat, bietet er jest eine vollständige Geschichte der pprenässchen Halbinsel, vom ersten Einfalle der Araber, unter Tarit und Musa, dis zu den Ersoberungen des Almoraviden Jusuf Ihn Tefuschin, welchen die mohammes danischen Spanier selbst aus Afrika herbeiriesen, um sie gegen Alphons VI.

von Raftilien zu beiduben. Der Berf, bietet übrigens noch mehr als ber Titel bes Buches anbeutet, benn er geht bis auf Mohammed gurud und liefert eine vortreffliche Ueberficht ber wichtigften Begebenheiten bes erften Jahrhunderts ber Sidjrab, mit besonderer Rudficht auf ben Ginfluß, ben bie Spaltungen unter ben arabifchen Stammen auf Die Bolitit hatten, weil ohne genaue Renntniß berfelben baufig bie wichtigften Greigniffe in Unbalufien unverftanblich bleiben. Daß eine gute Beschichte ber Araber in Spanien noch ein Bedurfniß unfrer Beit war, wird wohl Riemand bezweifeln, eben fo wenig, baß fie nur von einem Siftoriter gu erwarten war, ber, ohne Bermittlung, mit berfelben Sicherheit aus prientalifden wie aus pecibentalifden Quellen icopfen tonnte. Man batte bis gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunderts geglaubt, auch ohne arabifche Schriften burchgutommen, fpater hielt man fich an bie von Cafiri in feinem Rataloge ber Bibliothet bes Escurials mitgetheilten Muszuge aus arabifden Autoren, bis endlich im Jahr 1820 Conbe's Bert ericbien, und nun glaubten Michbach, Romieu, Schafer und andere, es fehle nicht mehr an bem nothigen Material, um eine vollständige Geschichte ber Omejjaden in Spanien gu fdreiben. Inbeffen bat fich nach und nach gezeigt, bag Conbe bas Arabifche nicht grundlich verftanden hat und baber feine Ueberfepungen unguverlaffig find, bag er ferner nicht Sanbidriften genug gu feiner Berfügung batte, um die Aufgabe gu lofen, die er fich gestellt batte, und bag es ibm endlich eben fo febr an biftorifcher Treue und Gewiffenhaftigfeit, als an tritischem Sinne mangelte, benn wie icon S. Renan im journal des debats bemertte, ift feine Befdichte "überreich an Unfinn und Bertehrtheit. Er macht zuweilen aus einem und bemfelben Individuum zwei ober brei Berfonen. Manche Manner ftarben zweimal, bie und ba fogar por ibrer Beburt. Infinitive werben fur Stabtenamen angeseben, und Berfonen aus bem vierten Jahrhundert werben in bas folgende verfent und umgefehrt, weil ihm entgangen ift, bag bas biographifche Borterbuch, beffen er fich bedient bat, verbunden mar."

Die Eroberung Spaniens burch bie Araber bilbet eigentlich nur ein Seitenstud zu bem, was in Sprien, Bersien, Egopten und andern Landern fich ereignet hat, welche mit erstaunlicher Schnelligkeit in ihre Gewalt fielen. Man tauscht sich, wenn man alle biese glanzenden Waffenthaten ganz auf Rosten bes religiosen Fanatismus seht. Die Beduinen ber Wuste waren von je ber, was H. Dozp auch schon bei seiner Darstellung bes Lebens

Mohammed's bemerkt, in Glaubensangelegenheiten fehr indifferent. Rriegsruhm und Beute waren fur die Bebuinen, aus welchen ber bei weitem größere Theil ber arabischen Heere, bis zur Abbasidenzeit, bestand, minbestens eben jo verlodend, als die im Roran bem Glaubenstämpen verbeißenen Bonnegarten bes Jenseits mit ihren nie verbluhenden Jungfrauen. Das Bunderbare ber raschen Berbreitung bes Islams verschwindet auch zum Theil, wenn man die Buftande ber eroberten Lander und befiegten Bolter etwas naber ins Auge faßt. Sie trugen alle ben Reim ber Auflösung in sich und waren so morfc und angefressen, daß fie bei ber erften unfanften Berührung gufammenfturgen mußten. In Berfien und Sprien sowohl als in Egypten, in der Barbarei und in Sicilien waren bie Siege ber Araber zum großen Theil bas Wert bes Berraths und Folge ber Ungufriedenheit eines großen Theils ber Bevolkerung mit ihrer Regierung. Berfien war im fiebenten Jahrhundert durch viele Rriege gegen bie Byzantiner geschwächt, burch Fehben unter bem Abel, welcher ben hof beherrschte, in mehrere feindliche Lager gespalten. Im weftlichen Persien, dem Sipe bes Saffanibenreichs, mar übrigens ein Theil der Ginwohner arabischen Ursprungs, und diese nahmen die Araber mit offenen Armen auf. Aehnliche Berhaltniffe bestanden in Sprien, wo die femitifche Bevolkerung vorherrichend mar, welche die Romer und Griechen als ibre Bebruder, Die stammverwandten Araber als ihre Erlofer anfah, und es unterliegt feinem Zweisel, daß in ber entscheibenden Schlacht am Fluffe Jarmut (Hieromax), welche fur ben Raifer ben Berluft von Sprien nach fich jog, Verrath eines byzantinischen Generals bem Emir Chalto ben Sieg erleichtert hat \*). Auch in Egypten wurden die Griechen ftets als Fremblinge betrachtet, welche bas Land in jeder Beise auszusaugen fuch-Roch größer mar hier die Unzufriedenheit mit ber Regierung, wegen ten. bes firchlichen Druds, ber auf bem Lande lastete, benn die Ropten, Die Nachkommen der alten Bewohner des Nilthals, maren Monophysiten, wabrend ber hof von Byzang bem Dogma von einer boppelten Ratur Christi huldigte und dasselbe dem ganzen Reiche zu octropiren suchte, und so konnte biefes Land, mit einer Bevolkerung von mehreren Millionen, von gebn bis zwölftaufend Arabern erobert werden. An ber Unterjochung Siciliens

<sup>\*)</sup> G. bes Ref. Befch. ber Chalifen Bb. I. G. 45,

hatte ber Berrather Euphemins, welcher ein Berbundeter bes Aghlabiten Biabet Allah war, ben größten Untheil. Die Unterwerfung von Rarthago wurde ben Truppen Othman's durch die Emporung bes Patrigiers Gregorius gegen ben Raifer erleichtert. Ceuta wurde ben Arabern vom Grafen Bulian überliefert, beffen Tochter Roberich, ber Ronig von Spanien, ent: ehrt batte. Bon bem nach Rache burftenben Grafen Julian angespornt, und auf feinen Schiffen, feste Tarit nach Spanien über, wo ihm bie Sohne und Unbanger bes gestürzten Ronigs Witiga und bie ichwer gebrudten Juben eine hulfreiche Sand boten, wahrend bas vom Abel und ber Beiftlichfeit migbandelte Bolt bem Rampfe gleichgultig gufah, und bas jum großen Theil aus Leibeigenen bestehende Geer fich auflofte, weil fie vom Roran mehr Seil erwarteten, als vom Evangelium, wie es in ben Concilien zu Tolebo interpretirt murbe. Man bat befanntlich, weil bie altern occibentalischen Chroniten bom Grafen Julian nichts ermabnen, alles in ben fpatern von ihm Ergablte fur eine Erbichtung angeseben, feitbem man aber in glaubwurdigen arabifden Chronifen bie Bestätigung beffen gefunben hat, was ber Monch von Gilos ju Anfang bes 12. Jahrhunderts berichtet, tonnte fein begrundeter Zweifel mehr auftommen, benn ein Monch mochte etwas Aehnliches erbichten, um bie raiden Giege ber Dohammebaner über bie Chriften zu erflaren, bie Araber aber, bie überall nach Bunder hafchen, wurden gewiß lieber allen Erfolg fich und Allah, als einem driftlichen Berbundeten zugeschrieben haben, wenn tein folder vorbanden gewesen ware. Uebrigens findet fich der Graf Julian nicht nur in ben arabifden Chroniten, welche von ber Eroberung Anbalufiens banbeln, fonbern es ift auch in ben Unnalen Djababi's in bem nefrologischen Theile berfelben von einem Entel bes Grafen Julian bie Rebe, ber fich jum Belam befehrte und ben Ramen Abb Allah annahm, mabrent fein Bater, ein Sohn Julian's, noch Chrift mar und Delit Bebro (Jurft Bebro) bieß, alfo jebenfalls in bobem Unfeben ftanb. S. Dogo gebt nun in feinen Abbandlungen noch weiter und behauptet, bag fogar ber fast gleichzeitige Ifibor von Beja ichen vom Grafen Julian fpricht. Bei ber Ergablung, bag Dufa, nach feiner Rudtehr aus Spanien, vom Chalifen zu einer ichweren Gelobufie verurtheilt worben fei, beift es name lich in ber Chronit Isider's: "quod ille (Musa) consilio nobilissimi viri Urbani, Africanae regionis sub dogmate catholicae fidei exorti, qui cum eo cunctas Hispaniae advertaverat patrias accepto, complendum pro nihilo exoptat atque pro multa opulentia parum (parvum) impositum onus existimat etc." Da von einem edlen Urbanus, ber Musa auf seinen Feldzügen in Spanien überall begleitet haben foll, fich weber in arabischen noch in spanischen Berichten etwas findet, und bekanntlich ber Text Diefer Chronit durch Die Abschreiber im bochften Grabe verborben worden ift, so lag die Bermuthung nabe, daß iulianus in urbanus verwandelt werden konnte, besonders wenn man bedenkt, daß in ben alten Sandschriften bas i klein und ohne Buntt geschrieben wurde, fo bas iuli und urb leicht mit einander verwechselt werden tonnten, eben fo leicht tonnte aus bem Worte exarci (exarchi), bas ein unwiffenber Copift nicht verftand, bas Wort exorti entstanden sein, bas bier ohnehin nicht richtig ware, weil ber Genitiv nicht bazu paßt. Diefer so verbesserten Stelle zufolge mare ber Graf Julian nicht, wie man bisher glaubte, ein Bafall bes Ronigs von Spanien, sonbern ein Statthalter bes Raifers von Byzang gewesen, und in der That gehörte Ceuta, seitbem ber Ronig Theudis, gegen die Mitte bes fechsten Jahrhunderts, in Afrita gefchlagen wurde, nicht mehr zu Spanien. Nichtsbestoweniger mochte aber ber Graf Julian in feiner isolirten Lage, fern von andern Provinzen des byzantinischen Reichs, und von feindlichen Arabern und Berbern umgeben, gefucht haben, bem spanischen Sofe, bem einzigen driftlichen in feiner Rabe, fich ju nahern, bis das Schicfal seiner Tochter ihn in die Arme der Araber warf. Roberich mag wohl schlecht gegen seine Glaubensbrüder in Spanien gehanbelt haben, er war aber fein Berrather gegen seinen Ronig und fein Baterland. Die Sohne des Konigs Witiza hingegen, welche mit den ihnen untergeordneten Truppen Roberich im Stiche ließen, wollten allerdings ibm eine Rieberlage bereiten, aber nur in ber hoffnung feine Stelle einnehmen ju tonnen, benn fie glaubten nicht, baß bie Araber Spanien fur bie Dauer besehen wurden, und in der That bachte selbst Musa, als er Tarit über bie Meerenge schidte, nur an eine Razzia, und mißhandelte er sogar spater Tarit, weil er seine Befehle überschritten und die Razzia in einen formlis den Eroberungsfrieg verwandelt hatte. Tarit tonnte fich aber nicht mit einem einfachen Raubzuge begnugen, als er bas Beer ber Gothen in Auf: lofung fab, er rudte immer weiter vor und ward herr eines von ber Stlaverei entnervten Landes, beffen Bevolterung jum Theil bie Araber als Befreier begrußte, welche auch in ber That Spanien auf eine Stufe ber Rultur brachten, die es schwerlich unter gothischer Berrichaft erreicht hatte. Die Macht ber privilegirten Rlaffen, ber Geiftlichfeit und bes Abels mar gebrochen und nabeju vernichtet, unermegliche Landerstreden, welche reichen Batrigiern geborten, murben confiscirt und unter ben fiegreichen Truppen vertheilt, fo wurde bas Land von einer großern Bahl Gigenthumer mit mehr Sorgfalt angebaut, als es fruber von Gllaven und Leibeigenen gefcab, bie nur fur verhafte herrn arbeiteten. Die bienenbe Rlaffe mar überhaupt unter ben Arabern nicht mehr fo zahlreich, wie unter ben Romern und Gothen. Der Roran enthalt manche Bestimmungen gu Bunften ber Stlaven, befonbere wenn fie jum Bolam gehorten, und wenn er auch ibre Emancipation nicht als binbenbes Gefeg vorschreibt, fo wird fie boch als ein gottgefälliges Wert bargeftellt. Much bas Loos ber Leibeigenen war beffer unter ben Dohammebanern, benn fie wurden gemiffermaßen freie Bachter, bie nur einen Theil ber Erzeugniffe bes Bobens ihren Beren ju überlaffen hatten. Die noch übrigen Leibeigenen und Stlaven ber Chris ften batten fich nur auf moslimifches Gebiet zu begeben und bas mobammebanifche Glaubensbefenntniß abzulegen, um fo gleich frei gu fein, und wenn fogar manche Patrigier, um ihre Guter gu retten und von ber Ropffteuer befreit zu werben, Mohammed als Propheten anerfannten, warum follten es bie Ellaven und Leibeigenen nicht thun, um frei gu werben? warum follten fie fich nicht bem Roran zuwenden, ber alle Glaubigen als Bruber anfieht, und ber driftlichen Beiftlichfeit ben Ruden febren, welche, fo lang fie, unter ben Romern und ben erften legerischen Gothen, fdmach war, die Befreiung ber Leibeigenen als ein gottliches Recht proclamirte und einmal gur Dacht und jum Befite großer Landereien gelangt, ju welchen viele Stlaven und Leibeigenen geborten, ihrer eigenen Lehre gumis ber handelte, indem nicht nur bie Emancipation ber Leibeigenen auf unbeftimmte Beit verschoben, fonbern ihr Loos auch noch viel barter als unter ben Romern wurde.

Die Spanien von Tarit und Musa (711) mit einer verhältnismäßig geringen Truppenzahl unterjocht wurde, weil ein Theil seiner Bewohner von einem Bechsel nur Gewinn erwartete, so wurde es vier und vierzig Jahre später, aus ähnlicher Ursache, von dem Omejsaden Abd Grrahman, einem Entel des Chalisen hischam, erobert, der wunderbarer Weise dem allgemeinen Gemehel entronnen war, das über so viele andere Glieder seiner Familie von den Abdasiden verhängt wurde. Abd Grrahman landete, nachdem er sich mehrere Jahre in Afrika herumgetrieben hatte, mit pipensige Zeinspiele. VIII Be.

einem einzigen Schiffchen, im September 755, in Amunecar, und im Mai bes folgenden Jahres war er herr von Cordova. Um diefes Burber zu erklaren muß man auf bie frubere Gefdichte ber Araber in Spæ nien und auf die Spaltung unter ben Moslimen im übrigen Reiche gurudgeben. Wir haben zuerft ben Rampf bes alten beibnifden Abels gegen ben neuen zu ermahnen, welcher auch in Spanien fein Echo hatte. Reprafentant bes Erftern gilt Muawia und feine Rachfolger in Damast, welche Mi und feine Rachtommen vom Throne fturzien, und anderen, von ben Gefährten Mohammed's unterftutten Pratendenten, ein blutiges Enbe Nach ber Eroberung von Medina, unter bem Chalifen Jezid, wanderte ein großer Theil der moslimischen Aristofratie nach Afrika aus, folgte später Musa nach Spanien und suchte bort wieber bie Stellung eingunehmen, aus welcher fie im Often verbrangt worben war. Beit tiefer und andauernder war bie Spaltung zwischen ben Arabern, welche von Rahtan abstammten und beren hauptsit Gubarabien ober Jemen war, baber fie auch Jemeniben genannt werben, und zwischen benen, welche von Abean, einem Nachkommen Jomail's abstammen, welche Mittel= und Rord. arabien bewohnten und Maadditen heißen, nach dem Namen eines Sobnes Diefe Racenantipathie, welche vor Mohammed viele blutige Adean's. Rriege erzeugte, wurde burch ben Islam teineswegs gemilbert, im Gegentheil, da es jest mehr Berührungspunkte unter ihnen gab, indem fie unter benfelben Jahnen tampfen, die Fruchte ihrer Siege mit einander theilen, in einer und berselben Proving neben einander wohnen mußten, so brachte jeder Tag neue Beranlaffung zu Reibungen unter ihnen. Der Chalife Muawia gehörte bem Geschlechte Maabb's an, boch war er in Sprien beliebt, obgleich die Jemeniben bier vorwiegend maren, weil seine Gattin, die Mutter seines Nachfolgers Jegib, aus einer Jemenibifchen Familie mar. Rach bem Tobe Jezid's, als ber Thron frei mar, wollten Die Maabbiten feinen Chalifen, beffen Mutter und Großmutter Jemeniben waren, fie wurden aber in ber Ebene von Rabit, bei Damast, gefchlagen, und Merwan bestieg ben Thron, unter ber Bedingung, daß Chalib, ber von mutterlicher Seite ein Jemenibe mar, fein Rachfolger fein wurde. Abd Almelik, der Sohn Merman's, der trop dieser Bestimmung boch jum Chalifat gelangte, schwantte lange zwischen Jemeniben und Maabbiten, bis er endlich, als ber tapfere Sabbjabj, ber zu Letteren geborte, feinen wantenden Thron befestigen follte, ihm und feinen Stammgenoffen bie bebeutenbften Stellen in feinem Reiche verlieb. Unter Belid murben bie Bemeniben noch mehr vernachläffigt und mighanbelt, und felbft Dlufa, ber in Ufrita und Spanien fo viel Rubm, aber freilich auch große Schape erworben batte, mußte froh fein, mit einer bebeutenben Gelbbufe bavon gu tommen. Dit Guleiman erhielten wieber bie Jemeniben, Die er icon als Kronpring beschütte, bie Dberhand, und alle Freunde und Anhanger Sabbjabi's, ber gu feinem Glud vor Belid ins Grab geftiegen mar, murs ben ihrer Stellen entfett, jum Theil auch eingefertert, bingerichtet ober gu Tob gefoltert, wie Ruteibn und Dohammed 3bn Rafim, welche bie Grengen bes Chalifenreichs uber Samarcand und bis an ben Indus ausgebebnt batten. Omar II. war eine Ausnahme unter ben Omejjaben, in fo fern als ihm ber Glaube über alles ging, und er ohne Rudficht auf irgend eine Bartei jebem gerecht fein wollte. Sein Rachfolger Sifcham neigte fich zuerft zu ben Jemeniben, fpater aber, weil bie Daabbiten geborfamere Bertzeuge maren, Die jebes Mittel ergriffen, um feine Sabgier gu befriedigen, vertraute er bie bebeutenbften Boften, unter andern auch Die Statthaltericaft von Afrita, welcher Die von Spanien untergeordnet war, bem Maabbiten Obeiballah an, obichon in Afrita fowohl als in Spanien, neben ben bamals icon befehrten Berbern, Die jemenibifde Bevollerung porberrichend war. Folge biefer Ernennung war ein allgemeiner Aufftand ber Berber, welche gwar an Gott und Dohammeb glaubten, aber nicht an bie Berechtigung bes Chalifen fie wie Stlaven gu behandeln, bie ubers baupt gur Bartei ber Charib fiten gablten, b. b. nach orthodor mufelmannifden Begriffen, zu ben Rebellen, welche nicht gur islamitifden Bemeinde geborten, Die wir aber gang einfach als Berfechter ber Boltofouveranetat bezeichnen tonnen. Die Araber murben aus bem Beften Afris ta's vertrieben, und ber Chalife Sifdam mußte neue Truppen aus Sprien fdiden, um ben Aufftand gu bampfen. Un ber Spige biefer Truppen aus Sprien ftanben Rolthum und fein Reffe Balbi, welche Maabbiten waren, und Thalaba, ber einem jemenibifchen Gefchlechte angehörte. Trot aller Untipathie, welche swifden Rolthum und feinen Sprern einerfeits, und ben in Afrita unter Sabib ftebenben Truppen andrerfeits berrichte, war boch die Befahr ju groß, als bag fie fich nicht vereinigt batten, um Die Berber ju betampfen, Die alle Araber als Feinde anfaben. Gie mur ben aber bennoch von ben fur ihre Freiheit tampfenben Berbern gefchlas gen. Rolthum wurde getobtet und fein Reffe Balbj genothigt, ba ibm

ber Rudzug abgefdnitten mar, mit feinen Reitern nach Beften zu flieben und fich nach Ceuta zu werfen, wo er ben in ber Belagerungstunft uner: fahrenen Berbern Wiberftand leiften tonnte. Diefen blieb nichts übrig, als die ganze Umgebung von Ceuta zu verwüsten, um Baldi auszuhungern. Balbi tonnte in feiner verzweifelten Lage nur von Spanien Gulfe erwarten, um diese Zeit war aber Abd Almelit 3. Katan Statthalter von Spanien, ein Mebinenser, ber in ben Reihen seiner Stammgenoffen bei harra gegen bie Sprer gefochten, und nach ber Rieberlage mit vielen andern Mebinenfern nach Afrika und fpater mit Musa nach Spanien ausgewandert war. Dieser war teineswegs geneigt, ben Sprern, welche in seinen Augen gottlofe Menschen waren, die Ueberfahrt nach Spanien zu gestatten, ja er verbot bei Tobesstrafe, ihnen Lebensmittel zuzuführen, und ließ einen Araber, ber biefes Berbot übertrat, prügeln, blenden und mit einem hunde aufhangen. Balbi mit seinen Sprern batte in Ceuta verhungern muffen, wenn nicht ein allgemeiner Aufftand ber Berber Abb Almelik genothigt batte, ibn nach Spanien zu rufen. Die Berber in Spanien wurden zwar weniger gebrudt als in Ufrita, boch waren auch fie voll Reib und haß gegen bie Araber, benn fie waren, unter Tarit, die eigentlichen Eroberer bes Lanbes, und boch hatte Mufa mit feinen Arabern bie Fruchte bes Sieges gepflückt, welchen Tarik mit seinen 12000 Berbern über Roberich bavon getragen hatte. Die Araber hatten fich ben besten Theil ber Beute, Die herrschaft über bas Land, und bie fruchtbarften Brovinzen, bas eigentliche Undalufien, zugeeignet, mabrend fie ben Berbern unfruchtbare Chenen ober Gebirgsgegenden anwiesen, wo fie immer von Christen beunruhigt murben. Rein Bunder daß fie, bei ber Runde von bem Aufftande und ben Siegen ihrer Bruder in Ufrita, ben von bort ber tommenden politischen und reli= giösen Missionaren ein geneigtes Ohr lieben und auch zu ben Waffen griffen, um die Araber zu vertilgen. Nachdem fie über die zerftreuten Araber im Norden Spaniens, wo sie selbst die Mehrzahl bilbeten, bergefallen und mehrere Abtheilungen arabischer Truppen geschlagen batten, welche Abd Almelit gegen fie fandte, vereinigten fie fich zur Wahl eis nes Oberhaupts und beschloffen in brei Abtheilungen gegen Cordova und Algesiras zu ziehen. In letterer Stadt wollten fie fich ber Flotte bemachtigen, um Balbj und feine Sprer in Ceuta anzugreifen und fich burch afritanische Berber zu verstarten. Abb Almelit mußte alfo, wollte er nicht felbst mit allen Arabern zu Grunde geben, seine Antipathie gegen

bie Sprer unterbruden und Balbj nach Spanien rufen, ber balb bie Berber ju Baaren trieb. Raum war aber ber Aufftand unterbrudt, als ber alte Sag von beiben Seiten wieber erwachte und endlich Balbi einen gunftigen Moment ergriff, um fich Corbova's zu bemeiftern, auch von feinen racheburftigen Sprern fich bereben ließ, ben neunzigjahrigen Abb Almelit in entehrender Beise todten ju laffen. Balbj felbst wurde balb nachher in einem Rriege gegen bie Mebinenfer, mit benen fich auch bie Berber verbundet hatten, tobtlich verwundet, boch blieb ber Sieg ben Sprern, welche, ber Bestimmung bes Chalifen gemäß, Thalaba jum Oberhaupte wahlten, einen Jemeniben, ber mit noch mehr harte als fein Borganger gegen bie Mebinenfer verfuhr, fo bag bie Gemäßigten feiner eigenen Bartei von ihm abfielen, als Abu:l: Chattar vom Statthalter von Afrika jum Emir von Andalusien ernannt wurde. Abu: I: Chattar war ein Jemenibe, ber, wo er konnte, seine Stammgenossen bevorzugte, auch mehrere Maabbiten, worunter Sumeil, einen ihrer Scheichs, mißhandelte. Es tam ju neuen Rriegen, Sumeil behielt die Oberhand, war aber Hug genug, um nicht felbst ben Ramen eines Statthalters ju fuhren, fonbern biese Burbe Jufuf, einem Abtommling bes tapfern Olba, ju verleiben, ber aus eblem mettanischen Geschlechte entsproffen mar. Run wurde Rache an ben Jemes niben für frühere Bergeben genommen, bis auch fie ju ben Baffen griffen, aber in ber Schlacht bei Secunda eine furchtbare Rieberlage erlitten. Sie waren fo geschwächt, daß fie mehrere Jahre mit verbiffenem Grimm bie Berrichaft ber Maabbiten ertrugen, bann traten fie aufs Reue auf, von Rureis schiten unterstützt, die auf größern Abel Anspruch machten, als Jusuf nach: weisen konnte, und von Berbern, die bei jeder Gelegenheit gegen die herre ichenbe Bartei zu tampfen bereit maren, immer in ber hoffnung, mit ber Beit die Gewalt an fich reißen zu tonnen. Aber auch diefer Berfuch icheis terte an ber Tapferfeit und gegenseitigen Opferwilligfeit ber Maabbiten.

In diesem Zustande besand sich Spanien, als Abb Errahman, nach mehrschrigen Leiden und Gesahren, in Almunecar landete. Er hatte seinen Freigelassenen, Bedr vorausgeschick, um Bundnisse zu schließen. Dieser hatte sich zunächst an die Freigelassenen der Omejjaden gewendet, für welche es Ehrensache war, ein Glied ihrer ehemaligen Schutherrn zu unterstüßen, er hatte es auch versucht, Sumeil zu gewinnen, der mit Jusuf nicht mehr ganz zusteiden war, und als von dieser Seite nichts zu hossen war, endlich sich an die Jemeniden gewendet, auf die er zählen konnte, wo es galt die

Maabbiten zu verbrangen, und sich eine Gelegenheit bot, für die Schlacht bei Secunda Rache zu nehmen. Jusuf und Sumeil waren in den nordlichen Provingen, wo fie die Rebellen gludlich befiegt, wie gewöhnlich aber auch ihren Sieg migbraucht hatten, indem fie die haupter ber Aureischiten hinrichten ließen, was unter ihren eigenen Truppen große Ungufriebenheit erregte. Als Sumeil, bei ber Runde von ber Landung eines Omejjaden ihm alsbald entgegen ziehen wollte, fand er die Truppen fowie Die Jemeniben besertirten in ber erften Racht, und felbft bie übrigen wollten erst von ben Strapapen bieses Feldzugs ausruhen, ebe fie einen zweiten im Winter unternehmen follten. Jufuf fab fich genothigt nach Cordova zurudzutehren, hoffte übrigens auch, Abd Errahman wurde nicht nach bem Throne geluften und zufrieden fein, wenn er ihm die Mittel gu einem angenehmen Privatleben bieten wurde. Abd Errahman batte fic vielleicht mit ben von Jusuf ihm angebotenen Geschenten begnügen muffen, benn seine Freigelassenen saben es zwar für eine Pflicht und Chrenface an, ihn zu beschüten, aber nicht ihn auf ben Thron zu beben, wenn nicht einer feiner Gefandten ein Renegat gewesen mare, ber burch einen folech: ten Dig ben Sauptling ber Freigelaffenen beleidigte. Diefer migbanbelte ben Renegaten, beantwortete Jufuf's Brief nicht, und nun galt es alles ju wagen, um Abb Errahman ben Beg jum Throne ju bahnen. Winter verging in Ruftungen von beiben Seiten, und am 14. Mai 756 folug Abb Errahman seinen Gegner aus bem Felbe, nachbem er ihn, um Lebensmittel zu erhalten und bei bem Uebergang über ben Guabalquivir nicht beunruhigt zu werben, aufs Reue hatte glauben laffen, er fei bereit sich ihm zu unterwerfen.

Es ware überstüssig, hier die Geschichte der Regierung Abb Errahman's auch noch mitzutheilen, obgleich sie manches bietet, was man vergebens in andern Büchern sucht; das schon Mitgetheilte genügt wohl, um die Leser zu überzeugen, daß die Geschichte Spaniens unter muselmännischer Herrschaft von der Feder eines tüchtigen Orientalisten ganz anders dargestellt wird, als von der eines noch so gewandten historiters, dem die arabischen Quellen nicht zugänglich sind. Es ist freilich nicht alles neu, was bier, namentlich über die ältere Geschichte der Araber, geboten wird. H. Dozy hat aber die Arbeiten seiner Borgänger durch sleißiges Studium sich so angeeignet, daß bei ihm Alles wie aus einem Gus zu sein schen Gelehrfamleit verstedt sich hinter

einer Maren, lebendigen, oft hinreißenden Darstellung, und ohne daß der gewöhnliche Leser es merke, findet man häusig in wenigen Zeilen das Resultat langer mubjamer Forschung zusammengedrängt. Wir wollen hier nur einige Beispiele hievon aus dem letten Bande anführen, welcher von den Kleinen Staaten, nach dem Sturze des Chalisats, handelt.

In ber sweiten Salfte bes elften Jahrhunderts, als Babis, ber Fürft von Granaba, und Mutabbib, ber Fürft von Gevilla, um bie Berricaft über Malaga ftritten, wird berichtet, baß ichließlich Erfterer fie behielt, obgleich die arabische Bevolferung fur Mutadbid mehr Sympathie batte, als fur Babis, ber fein Berber war. Mitten in ihrem Unglud, beißt es bann, batten die Araber von Malaga boch ben Troft gu boren, baß ber Ginfluß ber Juben am Sofe von Granaba fein Enbe erreicht babe, es war ein Troft fur fie, benn religiöfer Fanatismus batte großen Untheil an ihrer Untipathie gegen Babis, welcher bie Begirsmurbe guerft bem Juben Samuel, und als biefer farb feinem Cohne Jufuf übertras gen hatte. Sie waren freilich gewandte Staatsmanner und, was gu jener Beit in Spanien auch febr wesentlich war, wiffenschaftlich gebilbete Manner, bie fowohl burch ihre Beredtfamteit als burch bichterifches Talent und ausgebehnte Sprachfenntniffe glangten, aber fie maren eben Juben, Samuel fogar ein frommer Jube, und Jufuf, wenn auch in religiofer Begiebung gang indifferent, boch wenigstens bem Ramen nach bem Glauben feiner Bater noch angeborend. Manch andere moslimische Fürsten batten wohl icon Buben ober Chriften zu vertrauten Freunden und Beicaftaführern gehabt, aber teiner bor Babis hatte es gewagt, gegen alle Borurtheile nicht nur, fondern auch gegen alle Tradition, Befennern bes mofaifchen Blaubens bas erfte Amt im Staate anguvertrauen. Leicht mar es naturlich benen, welche Jufuf perfonlich baften, bas gange Bolt gegen ibn aufzustacheln, benn außer manchen, welche es gesehwibrig fanben, bag ein Richtmoslim über Doslime berriche, gab es auch viele, welche bie Juben bagten und mehr noch beneibeten und nach ihren Reichtbumern luftern maren. Gin Theologe aus Cloira, Ramens Abu 38bat, geborte gur erften Claffe; er fucte ein bobes Umt am Sofe, bas er nicht erhielt, und er nahm Rache an Jufuf burch ein Gebicht, welches er unter bem Bolle verbreitete und bas feine Birfung nicht verfehlte. In Granaba, beißt es in biefem Gebichte, fant ich bie Regierung in ben Sanben ber Juben, überall gebietet einer biefer Berruchten, fowohl in ber Sauptflabt, als in ben Brovingen. Sie erheben die Steuern, fie fuhren gute Lafel und tragen toftbare Rleiber, mabrend bie Glaubigen in abgenutte Lumpen gebullt find. Alle Staatsgebeimniffe find ihnen bekannt - wie untlug, fie Berrathern anzuvertrauen! - Die Glaubigen begnügen fich mit einem Mabl für einen Dirhem, mabrent fie im Palafte an Lederbiffen fich fattigen. D ihr Glaubigen! fie haben euch um die Gunft eures herrn gebracht, und ihr bulbet es? Ihr Gebet ertont wie bas eurige, bort ibr es nicht?. fie schlachten Dofen und Schaafe auf euren Martten, und ihr Beeilet euch, ihn (Jusuf) muffet effen, mas ihnen verboten ift \*).... als Opfer zu folachten, er ift ein fetter Sammel. Berschonet auch seine Bermanbten und Berbundeten nicht, fie haben auch unermefliche Schape aufgebauft. Seht es nicht als einen Berrath an, wenn ihr fie tobtet, ein wahrer Berrath ift es ihre Herrschaft langer zu ertragen. Reben ihnen find wir verachtet, und man follte glauben, wir waren alle llebeltbater, und sie alle ehrliche Leute u. f. w.

Dieses Gebicht machte zwar auf Babis wenig Eindruck, aber die Berber schwuren, solche Schmach nicht länger zu tragen, und um Jusus zu stürzen, klagten sie ihn des Einverständnisses mit dem Fürsten von Almeria an, gegen welchen Badis Krieg sührte, und so abgeschmackt auch diese Anklage war, da Jusus, welcher in Granada allmächtig war, nichts dabei gewinnen konnte Badis zu verrathen, den er ganz in seiner Gewalt hatte, so wurde sie doch von denjenigen geglaubt, welchen es nur darum zu thun war, die reichen Juden auszuplündern. Das Bolk erstürmte den fürstlichen Palast, in welchen Jusus siehen Ausbruch des Tumults gesstüchtet hatte, ermordete ihn und mehrere tausend andere Juden, deren Wohnungen natürlich ausgeplündert wurden.

Ein Seitenstud zu biesem Jusuf bildet ber judische Minister Saab Ebbaulah, welcher bas ganze Bertrauen bes Berfischen Ilchan Argun besaß, und naturlich ben Mohammebanern verhaßt war, welche mit Ent-

<sup>\*)</sup> Dogy übersetzt hier unrichtig: vous mangez sans scrupule la chair des animaux tués par eux. Das ist aber Moslimen nicht verboten, bie überall vom Fleische der Thiere genießen, das Juden oder Christen geschlachtet haben. Es heißt im Texte Atrif, es ist das hebräische Cerefa, das ursprünglich ein von einem Raubthiere zerrissenes Thier bedeutet, dann jedes Thier, bessen Fleisch nicht genossen werden darf wegen töbtlicher Krankheit an der Lunge oder andern Theisen des Körpers.

seine Ehrlichteit und Rechtschaffenheit wurde selbst von gehäsigen mohammedanischen Autoren nicht angetastet, noch weniger seine Fähigteit zu regieren, aber sie behaupten, er sei damit umgegangen den Islam zu untergraben, und eine neue Religion zu stiften. Argun nahm seinen treuen Minister in Schuh, so lang er konnte, als er aber auf dem Todtenbette lag, wurde er getöbtet, und die modlimische Bevölkerung mishandelte alle Juden im Reiche.

Bie in Berfien und in Spanien bie Mohammebaner fich gegen bie herrichaft eines Juben auflehnten, fo emporten fie fich in Egopten, felbft gegen ben machtigen Gultan Dobammeb 3bn Rilawun, als er Chriften gu feinen Webeimfecretaren ober Finangminiftern mabite. Er erhielt anonome Briefe, welche ibm jum Borwurf machten, bag er Chriften über bie Moslimen berrichen laffe. Alls bieg nicht wirfte, wurden viele Rirchen niebergebrannt ober eingeriffen, und als ber Gultan bie Chriften befcutte, wurden mehrere Stadttheile angegundet, und bie Chriften als Brandftifter angeflagt. Obgleich aber auch einige Chriften, um ben graufamen Folterqualen ju entgeben, fich fur foulbig befannten, blieb Dohammet boch unerschütterlich, bis eines Tages, als er ausritt, etwa 20,000 Menfchen mit Jahnen fich um ihn brangten, und ibn, ale iela: mitifchen Berricher, mit brobenber Diene aufforberten, fie gegen bie Chris ften gu fougen. Best erft entichlog er fich bie Chriften aus bem Dienfte ju entlaffen und bie alten Berordnungen wieder zu erneuern, welche ben Chriften verboten, fich wie Doblime gu fleiben, auf Bferben gu reiten, Baffen gu tragen u. bergl.

Der Sultan Mohammeb hatte eben so wenig Borliebe für die Christen, als Badis für die Juden. Jener suchte tüchtige und zu allem brauchbare Finanzmänner, die er unter den Christen eher fand, weil sie von jeher als Secretare in den verschiedenen Kanzleien angestellt waren und weniger Rüchsicht auf Geseh und öffentliche Meinung zu nehmen hatten, als Mohammedaner. Ehristen oder christliche Apostaten waren ihm auch nicht gestährlich, da sie nur an ihm eine Stüpe sinden konnten, während seine arzwöhnische Ratur ihm nicht gestattete Mohammedanern Gewalt und Einstuß einzuräumen, die sie zu seinem Sturze mistrauchen könnten. Auch Badis sand unter den Berbern nur gute Soldaten aber keine brauchbaren

Staatsmanner, den Arabern, welchen seine Herrschaft verhaßt war, konnte er nicht trauen, noch weniger einem Christen, da zu seiner Beit die christlichen Fürsten schon wieder als Eroberer auftraten, und so mußte seine Wahl auf Juden sallen.

Ueber Jusuf und seinen Bater Samuel hat Munt im Journal aniatique de Paris und nach ibm Dogy in feiner Ginleitung gur Chronit bes 3bn Abhari, fo wie in bem erften Bande feiner Dentwurbigfeiten, noch Beiteres mitgetheilt; von biesem Gebicht hat aber Munt nur einige Strophen gekannt, und unfer Berf. hat bas Uebrige in bem biographis fchen Werke 3bn Alchatib's gefunden, von welchem die Berliner Bibliothet ein Eremplar befitt. Daß übrigens ber Dichter in Bezug auf bas bobe Ansehen ber jubifden Minifter nicht zu viel gefagt bat, geht aus einem Lobgedichte bes mobammebanischen Dichters Muntafil an Samuel, ben Bater Jufuf's, hervor. hier beißt es, nachbem feine Freigebigteit über bie aller Freigebigen bes Oftens und Beftens erhoben wirb: "Könnten die Menschen Babrheit von Jrrthum unterscheiden, so wurden fie ihre Lippen nur auf beine Hand bruden, welche Glud spendet, fat ben schwarzen Stein in Metta zu fuffen." Jusuf war übrigens selbst bei seinen Glaubensgenossen nicht so beliebt, wie sein Bater es war, obgleich er ihm an wissenschaftlicher Bilbung so wenig als an Freigebigkeit und staatsmännischer Fähigkeit nachstand. Jusuf war aber schon ein in Anseben und Reichthumern aufgewachsener Aristokrat, der mit Geringschatung auf bas Bolf herabsah, mabrend Samuel ursprünglich nur ein gemeiner Specereibandler mar, ber baburch befannt murbe, bag er für einen feiner Rachbaren Briefe fdrieb, welche fo fcon ftplifirt maren, bag ber Begir bes Fürsten von Granaba, an ben fie gerichtet maren, ibn als feinen Secretar anftellte und vor feinem Tobe feinem Fürften als feinen Rach: folger empfahl. Er vergaß aber nie feine frubere untergeordnete Stellung, suchte fie auch nicht zu verbergen und blieb wohlwollend und freundlich gegen Jebermann.

Auch über ben als Cib ober Sib bekannten Robrigo Diaz de Bivar finden sich einige Stellen im vierten Bande dieses Werkes, aber nur geslegentlich, denn die ganze Geschichte dieses Helden ist aussührlich im zweisten Bande der Denkwürdigkeiten behandelt und aus neuen gleichzeitigen arabischen Quellen ergänzt und beleuchtet. Wer diese Geschichte mit Ausmerksamkeit liest, wird wohl fragen, warum ist der Sid schon nach fünszig

Jahren als ber großte Gelb bes elften Jahrhunderts in Boltsliebern befungen worben? Wir feben in bem biftorifden Gib einen Chriften, ber feine beften Jahre im Dienfte ber maurifden Gurften von Saragoffa jugebracht und manche Broving feines Baterlandes fcredlich verwüftet bat; wir finden in ihm einen Abentheurer, beffen Golbaten größten Theils jum Abichaum ber muselmannischen Gesellichaft gehörten, ber balb fur Chriftus balb fur Mohammeb fampite, je nachbem er boben Golb ober reiche Beute gu erwarten batte, ber gleich im Beginn feiner Laufbabn burch abicheulichen Berrath bem Fürften Sancho von Caftilien bas Ronigreich Leon überlieferte, bem weber ein Bertrag noch ein Gib beilig mar, ber feine Gefangenen langfam verbrennen ober von Sunden gerreißen ließ. Demobngeachtet murbe er von feinen Beitgenoffen boch gefeiert, weil, wie ber Berf. richtig bemerft, fie an feine Sanblungen einen gang anbern moralifden Maafftab anlegten, als wir. Der fpanifche Ritter jener Beit brauchte fich weber fur fein Baterland noch fur feinen Glauben gu fclas gen, wenn er nur tapfere Baffenthaten vollbrachte, fo mar er geachtet. Menichlichfeit gegen überwundene Feinde von anderm Glauben geborte gu ben großen Ausnahmen. Lift und Schlaubeit, befonbers im Rriege, gablten bei ben Arabern wie bei ben driftlichen Spaniern zu ben Borgugen eines Gelben, und felbit ber ibealifirte Gib ber Canger barf, um fic Beld gu verschaffen, zwei Riften mit Canb gefüllt als Unterpfand gurudlaffen und ben Darleiber verfichern, fie enthalten große Schate. Dan bewunderte ihn als tapfern Ritter, ber mit feinem Schwerte und feiner Gewandtheit fich ein Fürftenthum erworben batte. Die Caftilianifchen Dichter feierten ibn aber auch gang besonbere barum, weil er bie ihnen verhaften Konige von Leon, Die fie als Fremdlinge betrachteten, baufig befampfte, barum wirb er in ber eronica rimada ben Ronigen gegenüber fo boch gestellt, bag er im Rriege mit ihnen als Gieger und im Brieben als ihr Gubrer und Rathgeber ericbeint. Erft im breigehnten 3abrhunbert, als bie Sitten fich verfeinerten und verebelten, und bie mabren ritterlichen Befühle ermachten, fab man ein, bag ber Gib, wie er in ber Wirklichfeit war, nicht mehr gefallen tonnte, und icon in ben "gesta" tritt uns ein gang anbrer Gib entgegen. Der Gib wirb ein frommer Chrift, ber in jeber ichwierigen Lage betet und nach jebem Siege Bott bantt, ber ibn baber auch beschüpt und ibm im Traume ben Engel Babriel fenbet, um ibn ju troften. Er bient feinem Ronige und

seinem Baterlande mit der größten hingebung und beugt fich vor seinem Fürsten, auch wenn er ihn nicht zu fürchten bat. Er ist selbst gegen feine Feinde ein Mufter von Großmuth und Gute. Im fechzehnten Jahrhundert machten ihn die Romanceros zu einem galanten und sentimentalen Liebhaber, die Monche aber zu einem Heiligen; nicht Alle, benn die meiften hielten es mit ben Fürsten , welche die Rirchen und Rlofter wieder aufbauten, die von den großen herren beraubt und niedergebrannt worben waren. Bur bochften Berehrung erhoben ibn die Benedittiner, in beren Rloster er begraben wurde, und wo viele Reliquien von ihm aufbewahrt lagen; er war nicht mehr blos ein frommer Chrift, ein ebler Mensch und ein tapferer Ritter, fondern ein Beiliger, von bem fie die munderbarften Legenden zu ergablen wußten. Befanntlich verlangte Philipp II., gerabe ber Fürst, welcher keinen hauch von Freiheit in seinem Lande bulbete, daß der Bapft den Sid unter die Bahl der heiligen aufnehme, den Sid, ber mehr Muselmann als Chrift mar, ber felbst im Grabe fein arabifches Coftum trug, und ben bas Bolt nur barum fo vergötterte, weil es ibn als einen Rampfer für seine Freiheit und seine Rechte ansah.

Weil.

Vreede, Mr. G. W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. II, 2. (XII, 320 u. 144 p.) 8. Utrecht 1861.

Bon vorliegendem Werke des um die Geschichte der Riederlande im 17. und 18. Jahrhundert so verdienten Versasser erschienen die beiden ersten Bande 1856 und 1858. Der eigentliche Plan desselben war eine historische Darstellung des diplomatischen Geschäftsganges in der alten Republit und des Wirkungstreises der verschiedenen dabei betheisigten Behörden und Beamten. Der 1. Band lieserte eigentlich schon das Ganze dis auf die Geschichte des Rathspensionariats von Holland. Die interessanten neuen Gesichtspunkte, unter denen der Vers. das ziemlich reiche Material behandelt, die vielen wichtigen Einzelnheiten, die dabei zur Sprache kommen, verleihen gerade diesem 1. Band außerordentlichen Werth. Mit dem zweiten Bande ist der Berf. indeß von seiner ursprüngzlichen Absicht abgewichen, indem er nach einer kurzen Darstellung der amtlichen Wirksamkeit des Rathspensionärs eine sortlausende Geschichte der auswärtigen Politik Holland's von 1572—1618 giebt, die im vorzliegenden Bande bis zum Jahr 1650 sortgesetzt wird. Leider hat es der

Berf. aufgegeben, bas Wert ununterbrochen fortzuführen, vielmehr will er gunachst ben Zeitraum von 1795-1810 behandeln, ba berfelbe ibm für ben eigentlichen 3med bes Buches, ber Bilbung practischer Staatsmanner ju bienen, geeigneter icheint. Bei bem Mangel an umfaffenben und gelehrten Bearbeitungen ber gesammten auswärtigen Bolitit ber vereinigten Niederlande in dem genannten Zeitraum leistet das vorliegende Wert inbeß auch ber Biffenschaft recht gute Dienste, um fo mehr, ba allen brei Banden gablreiche bisher ungebrudte Attenftude aus niederlandischen Ardiven als Beilagen hinzugefügt find. Andererfeits ift freilich nicht gu vertennen, daß es an erheblichen Mangeln leibet. Erftens ift weber bas handschriftliche noch das gedruckte Material in hinreichend vollständigem Mage benutt. Deutsche Werte findet man fast gar nicht ermabnt; Bufenborf's Res gestae Friderici Guilelmi tennt Breebe nur aus ben in Belwing's Geschichte bes preußischen Staats befindlichen Citaten. Ferner ist die Behandlung des Stoffes bochst ungleichmäßig; der Berf. hat fich bald von feinem speziellen Interesse an einzelnen Bunkten, bald ber gufälligen Reichhaltigkeit bes Materials verleiten lassen, Manches ganz ausführlich barguftellen und ju erörtern, mabrend vieles Bichtigere flüchtig und turz abgemacht wirb. Das Gange macht mehr ben Ginbrud an eine ander gereihter Bruchftude, als einer in fich jufammenhangenden foftematifden Darftellung, die es boch teinenfalls erlaubt baben murde, unter bem Zeitraum 1621—1629 so ganz beiläufig die ganze Geschichte der Beziehungen zu Brandenburg bis 1672 mitzunehmen. H. P.

Knottenbelt, W. C., Geschiedenis der Staatkunde van Johan de Witt. 8. (IV u. 186 p.) Amsterdam 1862.

Bie es vielen großen Mannern gegangen ift, hat auch be Witt noch teinen seiner würdigen Biographen gesunden. Dem in Holland lebbaft gefühlten Bedürsnisse nach einer genügenden Geschichte des Staatse mannes sucht vorliegende, von einer hollandischen wissenschaftlichen Gesellschaft gekrönte Schrift, wenigstens zum Theil abzuhelfen. Der Berfasser beabsichtigte nur eine historische Stizze der Politik de Witt's zu geben und verzichtete auf völlige umfassende Berarbeitung des Materials. Gleiche wohl ist die Schrift wegen der klaren und nüchternen Beurtheilung und ber gründlichen und geschichten Benutzung der de Witt'schen Correspondenz auch für die Wissenschaft von Werth. Borzüglich ist hervorzuheben, daß ber Berf. mit Recht die enge Beziehung zwischen der inneren und der

äußeren Politik unter be Witt's Ministerium betont und an einzelnen eclatanten Fällen nachweist, daß das de Witt leitende Princip, dem sich alle anderen Rücksichten, auch die der äußeren Rachtstellung des Staates unterordnen mußten, die Aufrechterhaltung der Herrschaft der Magistrate in den Staaten gegen die oranisch-demokratische Partei war; daß dieser Grundsehler des immerhin großen Staatsmannes alle seine glänzenden diplomatischen Ersolge zu Schanden machte, ihn selbst in den Tod und den Staat an den Rand des Verderbens brachte. Obgleich nicht zu verkennen ist, welcher Partei der Verf. selbst angehört, so wird man ihm doch keine Ungerechtigkeit gegen de Witt vorwersen können. Die etwas allgemein gehaltene und ab ovo beginnende Einleitung wird man einem geschichtschenden Pastor schon zu Gute halten mussen. H. P.

Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson et extraits des Mémoires d'André Lefèvre d'Ormesson, publiés par M. Chéruel. Tome 2. 4. (CXL u. 934 ©.) Paris 1861, imprimerie impériale. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France.)

Der vorliegende Band dieses Tagebuches erstreckt sich bis zum April 1672 und enthält vornämlich in Bezug auf das Ministerium und den Proces von Ricolas Fouquet sowie die durch Ludwig XIV. in verschies denen Theilen der Berwaltung in's Leben gerusenen Beränderungen viele interessante Einzelheiten. Sehr schäpenswerth sind die von dem Herausgeber in der Einleitung beigesügten eigenen Untersuchungen, von denen die eine das Leben und die amtliche Thätigteit Fouquet's, die zweite Ludwig's XIV. Neuerungen auf dem Gebiete der Finanzverwaltung und Gesetzebung während der Jahre 1665 bis 1672 behandelt. Auch am Schlusse des Bandes theilt der Herausgeber geschichtliche Forschungen und interessante dise her unbekannte Altenstüde mit.

Mittheilungen aus Atabemieberichten und Beitschriften.

Situngeberichte ber taiferl. Atabemie ber Biffenfchaften. Philof...hift. Rlaffe. 38. Bb. 3. Beft. Jahrg. 1861. December. 8. Wien, Gerolb.

Inhalt: Valentinelli, Delle biblioteche e delle società scientifico-letterarie della Neerlandia (p. 303—563). Söhlert, Die Karaiten und Mennoniten in Galizien. (Dies als Nachtrag zu Bb. 8 der Zeitschr. S. 151 ff.)

Berichte über bie Berhandlungen ber Roniglich Gachfifden G.

fellschaft ber Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Rasse. 14. Band. 1861. Leipzig, S. Hirzel.

Roscher, Ueber bie Bluthe beutscher Rationalotonomie im Zeitalter ber Resormation. (S. 145—175.) v. Gutschmib, Ueber bie Sage vom heil. Georg, als Beitrag zur iranischen Mythengeschichte (S. 175—203).

Abhandlungen ber philologifch-hiftorifchen Rlaffe ber Rouigl. Sachfifchen Gefellichaften ber Biffenichaften. 3. Banb. Leipzig 1861, S. hirzel.

3. G. Dropfen, Das Strahlenborffische Gutachten. (S. 859-448.) Th. Mommfen, die Chronit des Cassiodorus Senator vom 3. 519 n. Chr. nach den Handschriften herausgegeben, nebft 6 Beilagen.

Situngeberichte ber tonigl. baier. Atabemie ber Biffenfchaften gu Munden. Jahrgang 1861. 6 Defte in 2 Banben.

Banb 1: Rodinger, Ueber bie ars dictandi und die Summas dictaminum in Italien, vorzugsweise in der Lombardei, vom Ausgang des eilsten bis in die zweite Sälfte des dreizehnten Jahrhunderts (S. 98—151). Löher, Die Quellen und Literatur zur Geschichte der Jasobaa von Baiern Solland (S. 152—163). Löher, Ueber Ritterschaft und Abel im späteren Mittelalter (S. 365—416). Graf von Hundt, Ueber die Römerstraßen des linken Donaugers in Baiern (S. 421—436). Mommsen, Autobiographie des Benezianners Giovanni Bembo (S. 581—609).

Band 2: Muffat, Die Bewerbung herzogs Bilhelm IV. von Baiern um die römische Königswürde (3. 155—179).

A ca démie des inscriptions et belles lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1861. Par M. E. Desjardins. 5. année. T. 5.

Gelesen wurden und im Auszuge theilen die comptes rendus mit die alte Geschichte betreffend Vivien de St. Martin, über assprich babylonische Chronologie. Routorga, über medische Chronologie, mit Zusätzen von Egger. Egger, Civissand ber Alten. Römische Civissandsregister. Mittelalter: Halléguen, gallisch-romanische Bisthumer in Armorita. Geffron, Island vor der Christianistrung. Olleris, Studien über Gerbert. Deliste, Documente zur Geschichte Philipp's des Schönen. Le Clerc, Urfunden über den Sieg von Cherbourg 1378. Ballet de Biriville, zur Geschichte der Jungfrau von Orleans.

Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques. Compte rendu. 1861. Band 55-57.

Bon historischem Interesse sind: Etude sur l'histoire, l'organisation et l'administration comparées des états provinciaux aux diverses époques de la monarchie jusqu'à 1789. (Band 55, p. 5—28. 161—185.

Sant 56, p. 5—39). Parallélisme des progrès de la civilisation et de l'art militaire. (Sant 55, p. 57—85. 187—220). Aperçu des progrès du credit public et de la fortune nationale de 1789 à 1860 par d'Audiffret (Sant 55 p. 321—354). Des écrivains historiques relatifs à l'Inde moderne par Dupin. (Sant 55 p. 415—429.) Recherches sur ce qui manquait à la liberté dans les républiques de la Grèce (Sant 56 p. 151—174).

Mémoires et documents publiés par la société d'histoire et d'archéologie de Genève. T. XII. Livraison 2. Genève 1860.

Suțait: Du rôle politique de la vénérable compagnie dans l'ancienne république de Genève spécialement dans la crise de 1784 et années suivantes. (p. 190-307). H. Fazy, Note sur les antiquités Romaines, découvertes sur les tranchées.

Piftorifches Zafchenbuch. herausgegeben von Friedrich von Ranmer. 4. Folge. 2. Jahrgang. Leipzig 1861, F. A. Brodhaus.

Talvi, Deutschlands Schriftstellerinnen bis vor hundert Jahren (S. 1—142). S. Reuchlin, Daniel Manin, als Führer bes moralischen Wiederstands gegen Metternich, als Lenker ber venetianischen Revolution und Dictator während ber Belagerung, und als Stifter bes italienischen Nationalvereins. (S. 143—266). H. Nomus, Stizzen des häuslichen und öffentlichen Lebens der Römerinnen im Alterthum (S. 267—336). H. Nückert, Deutsches Nationalbewußtsein und Stammesgefühl im Mittelalter (S. 337—404).

Beitschrift für Rechtsgeschichte. Gerausgegeben von Dr. Ruborff und Dr. Bruns in Berlin, Dr. Roth in Riel, Dr. Merkel und Dr. Böhlau in Salle. 1. Band. 1. heft. Weimar 1861, Böhlau.

Die rechtsgeschichtlichen Forschungen seit Eichhorn. v. Roth (S. 7-27). Der judex im baierischen Boltsrechte, ein Beitrag zur baierischen Rechtsgeschichte. v. Werkel (S. 131-167). Ueber ben Rechtsspruch ber Minucier. v. Ruborff (S. 168-193). Ein westfräntisches Formelbuch. Mitgetheilt v. Merkel (S. 194-233). Ulmer Urkunden. Mitgetheilt v. Frhr. Roth von Schreckenstein. (S. 234-239.)

1. Band. 2. Seft 1862: Die Abelsgeschlechter im baierischen Bollsrecht. v. Mertel (S. 255-272). Altbeutsches und neubeutsches Strafrecht. v. Djen-brüggen (S. 373-402).

Zeitschrift für bie gesammte Staatswiffenschaft. In Berbindung mit R. H. Rau, R. Mohl, G. Hanssen und Gelferich, herausgegeben v. Schüt, hoffmann, Beber und Schäffle. 17. Band. Jahrgang 1861. Thibingen, H. Laupp.

Geschichtliches Intereffe haben folgende Auffähr: Den d, Die italienischen Sandelscolonien in Griechenland mahrend ber Regierungszeit ber brei erften Palaologen (1261—1341). (S. 444—495). v. Buschen, Uebersicht ber Entfetung und ber numerischen Berhaltniffe ber Leibeigenschaft in Rufland zur Beit ihrer Aufhebung (S. 540—576). Bagner, Jur Geschichte und Kritit ber öfterreichischen Bantozettelperiode 1. Art. (S. 577—685).

Beitichrift für hift orifde Theologie. Berausgegeben von Riedner. Jahrgang 1861. Gotha, Berthes.

Fr. Uhsemann, Die Christenversolgungen in Bersien unter ber herrschaft ber Sassanien im 4. und 5. Jahrhundert (S. 3—164). K. B. H. Dochhuth, Mittheilungen aus der protestantischen Secten Geschickte in der helsischen Kirche. 1. Theil: Im Zeitalter der Resormation. 3. Abth.: Theobald Thamer und Landgraf Philipp (S. 165—279). A. Ebrard, Der Ausbruch des ersten französischen Religionstrieges 1562 (S. 280—307). Miscelle über die mostauer Handschrift der Kirchengeschichte des Eusebius, von E. v. Muralt (S. 312—315). 3. C. G. 30hannsen, Pfalzgraf Johann Kassmir und sein Kampf gegen die Concordiensormel (S. 419—476). Dreißig noch nicht gedrucke Beiese Luthers, Melanchthons und einiger Zeitgenossen. Mitgetheilt von R. Barmann.

Deutide Jahrbucher für Bolitit und Literatur. 1. Band. Berlin 1861, 3. Gnitentag.

Heuchlin, Rom in Italien, Italien vor Rom (S. 137—140). J. Wiggers, Preußen und die Mecklenburgische Berfassungsfrage (S. 141—151). J. E. Horn, Frankreichs neue Handelspolitik (S. 219—235). Fr. Pulszky, Desterreich und Ungarn (S. 236—252). R. Solger, Die Kriss in den Bereinigten Staaten (S. 253—274). R. L. Bernays, Die Deutschen in Missouri (S. 285—304). F. v. Holtenborff, Irische Zustände (S. 341—366). J. Scherr, Geschichtschreibung und Geschichtschreiber der Gegenwart (S. 367—381). E. Bis, Die politischen Parteien und die Revolution der Secessischnissen in Baltimore (S. 446—464).

Breufifche Jahrbuder. Derausgegeben von R. Daym. Band 7 und 8. Berlin 1861, G. Reimer.

Bir heben besonders hervor in Band 7: Ch. K. J. Bunsen (S. 50—66). Zur nenesten Geschichte Italiens (S. 146—153). Dahlmann (S. 185—203). Die ewige Stadt und das Papstthum (S. 204—226). Friedrich der Große und sein neuester Antläger. (B. Häusser.) (S. 318—340). Ein Project zur Säcularisation des Kirchenstaates im vierzehnten Jahrhundert (S. 341—345). Ferdinand Christian Baur (S. 495—512). Ein Gang durch die Zesuitensschule (S. 526—544).

Band 8: Die Successionsfrage im Berzogthume Braunfdweig (S. 15) Pificeliche Zeleichrift. VIII. Band

—29). Die Juden im christichen Abenblande I. (S. 30—48). Die Juden im christlichen Abenblande II. (S. 121—147). Die Regerfrage und die neuesten Borgänge in Amerika. I. (S. 147—161). Ferdinand Christian Baur. II. (S. 206—224). Ferdinand Christian Baur. III. (S. 283—314). Hans von Gagern. (S. 444—478). Die Regerfrage und die neuesten Borgänge in Amerika. II. (S. 478—493). Reise und Geschichtsbilder aus Irland. (S. 529—548). Demosthenes und Philipp (mit Beziehung auf die Werte von A. Schäfer, G. Grote und D. Haupt) (S. 548—561). Die Regerfrage und die neuesten Borgänge in Amerika. III. (Schluß). (S. 589—629). Die Trent Ungeleschheit. (S. 630—636).

Die Grengboten. Beitschrift für Bolitit und Literatur. Berausgegeben von Morit Bufc. 20. Jahrgang. 4 Banbe. Leipzig 1861, F. E. Berbig.

Geschichtliches Interesse haben die folgenden Aussätze. Der König Friedrich der Zweite von Preußen und die deutsche Nation. (S. 64—78). Dahlemann. (S. 121—133). Die Lage der Dinge in der Türkei. (S. 133—137). Die Drusen nach Berichten eines Drusen. I. (S. 140—153). II. (S. 174—187). Zenenser Studenten im Jahr 1687. (S. 209—218). Die Freimaurer in Tirol. (S. 225—229). Tirol in den letzten zwölf Jahren. (S. 369—381).

Banb 2: Graf 3. be Maiftre. (S. 73—77). Professoren und Studenten während ber römischen Kaiserzeit. (S. 171—179). Bur geheimen Geschichte bes russischen Feldzugs. (S. 481—498).

Band 3: Die Braunschweigische Successionsfrage. (S. 1—19). Der Bolksunterricht im Alterthume. (S. 41—57). Bom Regensburger Reichstag 1679. (S. 236—240). Aus General Wilson's Tagebüchern. I. (S. 241—250). Aus General Wilson's Tagebüchern. II. (S. 297—306). Beitrag zum Leben bes Turnvater Jahn. (S. 385—392). Die Cagots in Frankreich. (S. 393—398. 423—431).

Band 4: Friedrich der Große als Exercirmeister und Instructor. (S. 61-69). Die westphätischen Fehmgerichte. (S. 340-348). Ein Lütow'scher Reiter. (S. 481-500).

Bibliothèque universelle. Revue Suisse et étrangère. 66. année. — Nouvelle période. Tome 10-12. Genève, Lausanne u. Paris 1861.

Tome 10: Frédéric Guillaume IV., roi de Prusse (p. 257-289. 321-336). Du mouvement italien. Première lettre à M. Guizot, par C. Boncompagni (p. 555-601). C. Monnard, Dahlmann (p. 602-614).

Tome 11: E. de Gumoens, La campagne de l'armée napolitaine, du Volturne à Gaëte (p. 265—288). J. J. Hisely, Les ordres monastiques et les cloîtres de la Suisse (p. 403—465). L. Vulliemin Des habitations lacustres en Suisse (p. 593—622).

Tome 12: A. Steinlen, Les dérniers combats de l'ancienne Berne, mars 1798 (p. 48-96).

Revue Germanique publiée par MM. Ch. Dollfus et A. Nefftzer. Tom. 13-18. Paris 1861.

T. 13: Études de mythologie allemande. I. art. (p. 321-346). Sampiéro. Vie d'un héros Corse (p. 347-364).

T. 14: Études de mythologie Allemande. II. art. (p. 7-29). III. art. (p. 224-237). L'esclavage aux États-Unis (p. 238-263).

T. 15: L'Inde, ses origines et ses antiquités. Première période (p. 161-175). Joachim Lelewel (p. 417-426).

T. 16: L'Inde, ses origines et ses antiquités. Première période (p. 46—81). Histoire de l'Égypte antique, d'après les légendes Arabes (p. 275—285).

T. 17: La question Danoise (p. 6-28). Des journaux chez les Romains (p. 46-67). Nouvelles études sur les origines de Rome (p. 481-501). L'Espagne protestante. Les écrivains réformistes (p. 502-550). La politique Anglaise en Italie (p. 579-606). Une page de l'ancienne histoire d'Orient (p. 607-621).

T. 18: L'Espagne protestante. II. art. (p. 35-62). De l'introduction de l'écriture dans l'Inde (p. 449-465).

The Quaterly Review. Vol. 109 und 110. London 1861, John Murray.

Vol. 109: The Welsh and their literature (p. 38-63). The united Netherlands (p. 64-105). Italy (p. 133-177). The pearls and mock-pearls of history (p. 308-350). Lord Dundonald (p. 383-414). African discovery (p. 496-530). Lord Stanhope's life of W. Pitt (p. 531-565).

Vol. 110: Montalembert on western monachism (p. 35-72). Scottish character (p. 138-179). Russia on the Amoor (p. 179-208). Cavour (p. 208-247). Alexis de Tocqueville (p. 517-544).

The Edinburgh Review, or critical journal. Vol. 118 u. 114. Edinburgh 1861.

Vol. 113: Political ballads of England and Scotland (p. 87—112). Autobiography of Dr. A. Carlyle (p. 144—181). Motley's history of the United Netherlands (p. 182—220). The kingdom of Italy (p. 253—282). Dixon's personal history of Lord Bacon (p. 309—344). The re-

public of Andorre (p. 345—359). Political diaries. Lord Auckland and Lord Colchester (p. 360—386). Remains of Alexis de Tocqueville (p. 427—460). Autobiography and lettres of Mrs. Piozzi (p. 501—523). Election of the president Lincoln and its consequences (p. 555—587).

Vol. 114: Carthage (p. 65—98). The countess of Albany, the last Stuarts and Alfieri (p. 145—182). Buckle's civilization in Spain and Scotland (p. 183—211). Du Chaillu's adventures in Equatorial Africa (p. 212—232). Church reformation in Italy (p. 233—268). Count Cavour (p. 269—278). Macaulay's history of England. (Fifth volume.) (p. 279—317). Montalembert's monks of the West (p. 318—347). O'Donoghue's memoirs of the O'Briens (p. 370—393). Cunningham's church history of Scotland (p. 394—424). The story of Burnt Njal (p. 425—455). Thiers' revolution of the hundred days (p. 486—512). The disunion of America (p. 556—587).

Protestantische Monateblätter. herausgegeben von Gelger. Jahrgang 1861. Banb 17 und 18.

Wir machen ausmerksam in Band 17 auf den Art. Bunsen als Staatsmann und Schriftseller. Ueber Sokrates, von R. Steffensen. Fürst Hohenlohe und die Evangelischen in Oberösterreich. Ein Zeitbild aus dem Jahre 1824. Erinnerungen an die deutschen Prüfungsjahre 1805—1812. Aus den Briefen des Prinzen Victor von Neuwied; in Band 18: Rom und Berlin in den Jahren 1834 bis 1840; zur Geschichte des preußischen Conslicts mit der Curie. Felix Bungener's Studien über das 18. Jahrhundert.

Der neuen Breufischen Brovinzial.Blätter britte Folge. Bon E. v. Safen tamp. Bb. VII. und VIII. \*) Königeberg 1861. In Commisfion bei Theile's Buchhandlung. 8.

Auch dieser Jahrgang der schon wiederholt mit verdienter Anerkennung besprochenen Zeitschrift enthält mehrere Aussate von bedeutendem Werth. Boran steht eine Abhandlung von Th. Muther: Der Preußische Kanzler Dr. Johann Apell, die als ein wichtiger Beitrag zur Gelehrtengeschichte des 16. Jahrhunderts gelten kann. — Apell, ein Nurnberger, geb. 1486, studirte in Wittenberg die Rechte, trat dann als Rath in die Dienste des Bischose Konrad von Würzburg, heirathete hier eine Nonne, wurde gesangen gesetzt und seines Dieustes entlassen. In Wittenberg ließ er sich als Doctor legens nieder, wurde 1524 daselbst Prosessor der Rechte und schrieb, durch Melanchthon angeregt, seine Methodica Dialecticos Ratio, ad Jurisprudentiam adcommodata, wodurch er noch heute einen hervorragenden Platz in der Beschichte der

<sup>\*)</sup> Bon Bb. VIII. fehlt uns noch bas November- und Decemberheft; unfer Referat beschränkt fich baber auf die erften 10 Monatslieferungen.

Rechtswiffenicaft einnimmt. 3m Jahre 1530 tam Apell als Rangfer bes Berjogs Albrecht nach Konigeberg und blieb in biefer febr einflufreichen und wichtigen Stellung, bis er 1534 ale Ratheconfulent nach Murnberg berufen murbe. Erft nach feinem 1536 erfolgten Tobe erichien bas bedeutenbe Bert: Isagoge per dialogum in quatuor libros Institutionum etc. - herr Brof. Muther verbreitet fich mit großer Gelehrfamteit über bie juriftifchen Arbeiten Apell's, handelt aber auch bon feinen Briefen und andern Schriften, wohin nicht blos die Defensio pro suo coniugio, fonbern nach bes Berfaffers Bermuthung auch zwei pfeubonyme Arbeiten, bie in Boding's Ausgabe von Sutten's Schriften abgebrudt find, gehören wurben. Gr. Muther fiellt nämlich bie Bermuthung auf, bag Apell und feine Burgburger Freunde Fifcher und Jacob Fuche es waren, weldje ben "Pasquillus sive pasquillus exul. Dialogus anno MDXVIII scriptus" und ben "S. Abydenus Corallus Germ." (Butten's Schriften hreg, von Boding IIII. p. 465 und p. 553 ff.) verfaßt haben. Bergl. Brovingialblatter Bb. VII. G. 122 ff. - Der Berfaffer hat manche Rotigen ben handidriftlichen Brieffammlungen bes Archive gu Ronigeberg entnommen. Gin intereffantes Schreiben Apell's an Bergog Albrecht aus bem Jahre 1533 wirb in extenso mitgetheilt. — Ein anderes reformationegeschichtliches Lebensbild führt une berr C. 3. Cofad in einem Bortrage: "Gin Brediger, Brophet und Dathematiter in Luther's Freundestreife" bor. cael Styfel, Augustinermond in Eglingen, befannt ale Berfaffer eines weitverbreiteten Liebes gn Chren Luther's, finchtete 1522 aus bem Rlofter, wurde Prediger bei bem Grafen Albert von Mansfeld, erwarb fich bann als Schlofeprediger bes Ebelmanns Chriftoph Jörger auf Schloft Tollet, öfflich ber Traun, ben Ramen "bes erften Berführers in Auftria's Gauen" und fand mit Leonharb Raifer, ben ber Paffauer Bifchof Ernft am 16. Muguft 1527 gu Schurbing berbrennen ließ, in bertrautem Berhaltniffe. Dr. Cofad weift barauf bin, wie ichon aus bem iconen Rachruf, ben Luther bem Leonhard Raifer widmete, hervorgehe, wie Unrecht biejenigen haben, die neuerdings behaupten, Raifer fei ale ein gefährliches Saupt ber Biebertaufer verbrannt worben. - Dichael Stofel mußte aus Deftreich flieben. Er fant Aufnahme in Luther's Saufe und wurde Pfarrer in Lochau , bem beutigen Annaburg, welche Stelle er fich felbft baburch entzog, bag er burch feine Bortiebe für apotaluptifche Rechnungen fich ju bem Bahne verleiten ließ, aus ben Bahlen Daniel's Tag und Stunde des Beltenbes erforichen gu tonnen. Mis er nach zweijahrigem Barten wieber eine Auftellung erhielt, benutte er bie Duge gu befferen Arbeiten, Die für bie mathematifchen Biffenichaften nicht verloren maren. Er hat ben Rubm einer ber bebentenbften Mathematifer gewesen gu fein, beffen Berte mejentlich ju ber Untbedung ber Logarithmen beitrugen. Durch ben fcmalfalbifchen Rrieg nach Ofipreugen verfchlagen, bann im Branbenburgifchen angefiellt, befcfof er fein vielbewegtes leben im 3ahr 1567 gu Bena, nachbem er noch in

hohem Alter an bem Streit bes zelotischen Flacius mit ben Bittenbergern Theil genommen hatte.

Der hochverdiente Geschichtschreiber Johannes Boigt lieferte eine Abhandlung "über bie Erziehung und bie grantheit bes Bergogs Albrecht Friedrich von Breugen", die in mehrfacher Begiehung bie Geschichte biefes Fürsten erhellt und zugleich auch Beitrage zur Charafteriftit bes Baters, bes Bergogs Albrecht, giebt. Wir feben, wie ber Bater burch 3atob von Schwerin die Erziehung bes Pringen leitete, wie aber in diesem allmalig eine buftere Gemuthsftimmung Plat griff, bie nach bes Baters Tobe burch widerwärtige außere Gindrude, burch die troftlofen Buftande bes Landes, burch übermuthige Regierungerathe u. f. w. fo fehr gefteigert wurde, bag man ben Fürften lange für formlich blobfinnig gehalten hat. Der Berr Berfaffer zeigt aber, daß Berzog Albrecht Friedrich unter ber liebevollen Pflege feiner Gemahlin allmälig wieber genas, fo bag er zulett völlig gefund ein gludliches Familienleben führte. - Als Anhang wird ein Schreiben bes Jatob von Schwerin aus Padua, wo ihn Bergog Albrecht in seiner Jugend ftubiren ließ, Der merfwürdige Brief ichilbert bie Buftanbe ber italienifchen mitaetbeilt. Universität mit fo buftern Farben, daß ber Borzug ber beutichen Sochschulen in jener Beit febr bestimmt hervortritt.

fr. Dr. v. Hafenkamp giebt in mehreren heften eine Fortsetzung seiner umfangreichen Abhandlung: "Oftpreußen unter dem Doppelaar. Diftorische Stizze ber rufsischen Invasion in den Tagen des siebenjährigen Krieges." Die gründliche Arbeit wird Niemand, der sich mit der Geschichte jenes Kriegs beschäftigt, ignoriren dürsen. Es sei nur auf die Beschreibung der Schlacht von Großjägerndorf oder Korkitten hingewiesen, die noch nie mit so reichem zum Theil ungedruckten Material und mit so unbefangener kritischer Prüsung aller Details dargestellt worden int. Das Resultat der Untersuchung geht dahin, daß die Schlacht nur durch ein verhängnissolles Zusammenwirken taktischer Fehler und unberechendarer Zusälle verloren ging, während der glänzenden Tapferkeit der preußischen Armee, die ein Recht habe, auf diese Riederlage stolz zu sein, das höchste Lob gespendet wird.

Bon ben übrigen Abhandlungen erwähnen wir nur noch: ben Schluß ber Kriegsordnung vom Herzog Albrecht von Preußen, mitgetheilt von R. Hoburg; ferner den Auffat von Döring und Philippi: Die alterthümlichen Leichen in der Marientirche zu Elbing und die Freundich aft des "Kleinods". Mit einem Beitrage zur Bibliographie der Andachtsbücher — und endlich einen an seinen Bemertungen reichen Bortrag von Drn. Dr. A. Schmidt über Balter Scott, den man freilich hier kaum suchen wird.

Bon ben fleinern Mittheilungen burften bemertenewerth fein: Gin preugifcher Armeebefehl des Benerals von Gramert, ber das preuBifche hilfscorps auf bem russischen Feldzuge im Jahre 1812 befehligte. — Ferner: Das Erscheinen eines angeblichen Raiser Friedrich Barbarossa im Jahre 1546; ein Brief Philipp Melanchthon's und ein dem Markgrasen Albrecht gewidmetes Gebicht — lettere brei Stude mitgetheilt von Muther. — fr. Joh. Boigt bringt eine bisher unbekannte bichterische Bearbeitung der Lebensbeschreibung des heiligen Adalbert vom Ordenskaplan Ricolaus von Jeroschin zum Abbruck. R. Philippi theilt Preußische Gesellschaftelieder des 17. Jahrhunderts, nach den Originalabbrucken, P. v. Bohlen eine Sammlung litthauischer Bolkslieder in Uebersetzung mit.

#### Berichtigung.

Ueber die Beurtheilung meiner Broschüre: "Die gefürstete Linie des Geschlechtes Kinsty" in Ihrer sehr geschätzten historischen Zeitschrift, Band VIII. Seite 166, habe ich zu bemerten, daß sie insofern unrichtig ift, als in berselben ganz ohne Grund behauptet wird, ich ware bei der Lebensbeschreibung Wenzel Kinsty's den Auschauungen Pubitschla's gesost. Bubitschla's Geschichte erwähnt Benzel's nur einmal und auch da nur irrig, bei der Gesangennahme böhmischer Feldobersten 1596 im Türkenkriege vor Erlau, wo sie Wenzel's Namen statt Johann Kinsty ansührt. 3ch konnte daher weder diesem Irrthume, noch überhaupt Anschauungen, welche Pubitschla nicht geäusert hat, gesolgt sein, sondern habe nur das fürstliche Archiv und Slavata's handschriftlichen Nachlaß bei dieser Biographie benutt. Der Bersasser der Beurtheilung konnte sich die Ausstellung ersparen, wenn er wenigstens der Borrede meines Büchleins einige Ausstellung ersparen, wenn er wenigstens der Borrede meines Büchleins einige Ausstellung ersparen, wenn er wenigstens der Borrede meines Büchleins einige Ausstellung ersparen,

Jos. E. Folkmann.

In Bertretung bes Dr. Maurenbrecher Dr. Theodor Bernhardt.

Bonn, Drud von Carl Georgi.

•

.



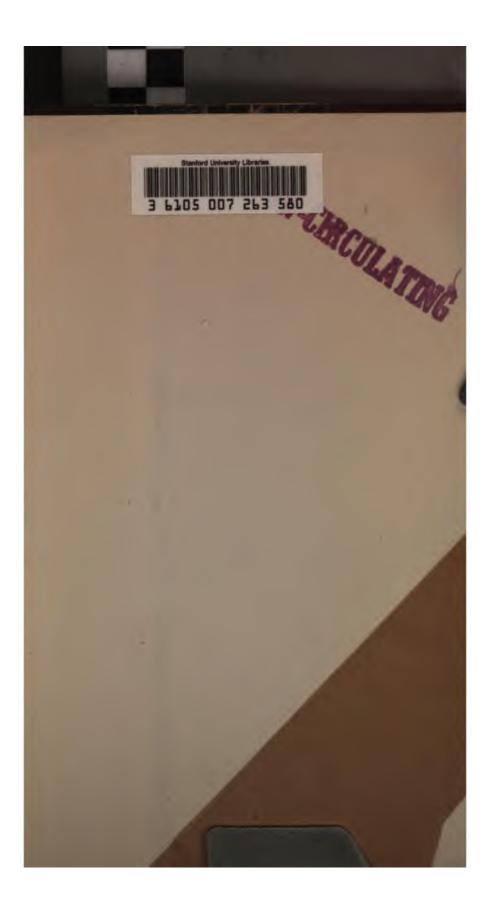

